









# Uhlands Schriften

zur

Geschichte der Dichtung und Sage.

1839, 19 Erster Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1865.

- 16

19687

#### Borwort der Herausgeber.

Indem die Unterzeichneten im Auftrag der Witwe Ludwig Uhlands den ersten Band der Schriften ihres seligen Gatten der deutschen Lesewelt vorlegen, glauben sie es ihrem verstorbenen Freunde und sich selbst schuldig zu sein, über ihr Verhältnis zu der Ausgabe, über Inhalt, Umfang und Einrichtung derselben einige erklärende Worte vorauszuschicken.

Obwohl an den für sein Alter noch ungewöhnlich rüftigen Mann, ber sich bis in fein fünfundsiebzigstes Jahr stets ber un= getrübtesten Gefundheit erfreute, ber Tod nur zögernden Schrittes berantrat, schlummerte Uhland doch hinüber, ohne hinsichtlich feines litterarischen Nachlaffes und deffen, was dereinst damit geicheben follte, irgend eine ins einzelne gebende Bestimmung getroffen zu haben. Sei es, daß er länger als feine Angehörigen die Hoffnung auf Biedergenefung nährte, oder was es sonft war, das feine Zunge band, genug, er äußerte fich niemals darüber und feine einzige Verfügung in Diefer Sinsicht bestand darin, daß er drei Jahre vor seinem Tode die Arbeiten, auf die er die beste Kraft seines Lebens und Geiftes verwandt, ausdrücklich in die Sande feiner treuen Lebensgefährtin gelegt hat, mit dem tröftenden Bewuftsein ohne Zweifel, daß sie dort in den besten Sanden ruben und daß es der an seinem Grabe Trauernden nicht an ergebenen, zu Rath und That bereiten Freunden fehlen werde.

Von ihr ist uns, die wir dem Seligen im Leben nahe gestanden und durch eine Reihe von Jahren an seinen Forschungen manigsachen Antheil haben nehmen dürsen, der Auftrag geworden, Uhlands Papiere zu prüsen, zu sichten und nach gemeinsamer Berathung das uns des Druckes würdig Scheinende in ihrem Namen zu veröffentlichen. Wir haben uns dieser ehrenvollen, mit unsern eigenen Wünschen so sehr übereinstimmenden Aufgabe freudig unterzogen, mit all der Liebe und Hingebung, die uns für den Lebenden beseelte, aber auch mit der Pietät und Gewissenhaftigkeit, die wir dem Andenken eines Mannes von Uhlands Ruf und Namen schuldig zu sein glauben.

Es sei uns gestattet, das Ergebnis unserer Untersuchung und Berathung, sowie die Grundfäße hier darzulegen, von denen wir uns bei der Entscheidung über das, was in die Schriften sollte aufgenommen werden, haben leiten lassen.

Wie bei seinem langen Leben, dem raftlosen Fleiße, der ihn auszeichnete, und der zähen Ausdauer, womit er an allem einmal Ergriffenen sesthielt, endlich bei der geringen Anzahl veröffentlichter Schriften nicht anders zu erwarten war, ist die Menge und der Umfang von Uhlands hinterlassenen gelehrten Arbeiten sehr erheblich. Sie zerfallen nach Zeit und Art ihrer Entstehung und nach Form in zwei gesonderte Gruppen, in Vorlesungen und in einzelne größere und kleinere Abhandlungen oder Monographieen.

Die Borlefungen, gehalten während seiner furzen akademischen Thätigkeit an der Universität zu Tübingen von 1830 bis 1833, beruhen zwar vielfach auf ältern langjährigen Forschungen und Ausarbeitungen, die Uhland im Sinblick auf ein dereinstiges öffent= liches Lehramt gemacht hatte, tragen aber bennoch, wie dieß bei den meisten zum ersten Male angelegten Collegienheften zu geschehen pflegt, da und bort die Spuren ihrer oft brangvollen Entstehung an fich, d. h. fie find in ihren einzelnen Theilen ungleich, bier ausführlicher als vielleicht nöthig, dort zu knapp, und zumal je gegen das Ende hin fprung- und lückenhaft, mehr Stigge als wirkliche Ausführung. Noch jest dürfen wir es beklagen, daß Uhlands Lehrthätigkeit von so kurzer Dauer und daß es ihm nicht vergönnt war, den so erfolgreich betretenen Weg wenigstens noch einmal zurückzulegen: durch wiederholten Bortrag würden diefe Sefte eine ganz andere Gestalt, die einzelnen Theile mehr Chenmaß und innere Harmonie empfangen haben.

Aus dem hier angegebenen Grunde waren diese Vorlesungen von ihrem Verfasser niemals für den Druck bestimmt. Wenn die

Unterzeichneten sich dennoch für deren Aufnahme in die Schriften entschieden haben, so ift es nicht ohne reifliche Überlegung und. wie sie hoffen, gute Gründe geschehen. Namentlich sind es zwei Momente, die für sie maggebend waren. Einmal die Thatsache, daß unter den Zuhörern, die damals zu den Rußen des Meisters zu sigen das Glück hatten (und es befanden sich darunter Biele. die fich nachber in der Litteratur und Wiffenschaft einen Namen gemacht) ber Eindruck diefer Vorträge noch heute unvergeffen ift; fodann die Überzeugung, daß denfelben jene belebende und gun= dende Kraft noch jest innewohnt, indem, was Uhland vor fünf= unddreißig Jahren über die volksmäßige Poesie des Mittelalters. über deutsche Sagenkunde und Dinthologie gesprochen und geschrieben bat, nicht nur nicht veraltet, sondern, wie wenig auch die Forschung seitdem geruht, noch immer unübertroffen ift. Uns wenigstens ist nicht bekannt, daß irgendwo über diese Dinge, die in allen Schriften Uhlands den Kern und Mittelpunct bilden, mit so viel Geift und Tiefe, mit fo viel Gelehrsamkeit und dichterischem Berftandnis und in so vollendeter Form gehandelt wäre.

Anders als mit den Vorlefungen verhält es sich mit der zweiten Gruppe, den Abhandlungen und Monographieen. Mit Ausenahme einer einzigen, der Abhandlung über den Minnesang aus dem Jahr 1824, gehören alle der spätern Lebensperiode des Dicheters an und sind eigens für den Druck ausgearbeitet. Aber nur wenige von ihnen sind äußerlich fertig und zum Abschlusse gebracht, und selbst diese würde Uhland, wäre er noch am Leben, schwerlich in der vorliegenden Gestalt, d. h. unverändert, abdrucken lassen. Das wichtigste unter diesen formell abgeschlossenen Arbeiten sind ohne Zweissel vier selbständige Abschnitte aus der "Abhandlung über das Volkselied," nach der vorhandenen Stizze ungefähr die Hälfte des Ganzen.

Unvollendete Arbeiten größern Umfangs sind: der zweite Theil der "Sagenforschungen" mit dem "Mythus von Odhin"; der erste Theil einer "Schwäbischen Sagenkunde" (zum zweiten gehören mehrere schwädischen Sagenkunde" (zum zweiten gehören mehrere schwin in der Germania abgedruckte Abhandlungen), endlich eine "Deutsche Heldensage," die nach der erhaltenen ausführlichen Übersicht aus zwei Theilen bestehen und im ersten über "Brünshild und Kriemhild," im zweiten über "Die Dietrichsage" handeln

follte. Leider sind von diesem breit angelegten und, wenn volle endet, leicht wichtigsten seiner Werke, außer zweien in der Germania bereits veröffentlichten Abhandlungen, nur ein paar Abschnitte ausgearbeitet, einige andre bloß in ihren Anfängen oder gar nur Entwürfen vorhanden.

Obwohl Ubland in den früheren Mannesjahren durch die Advocatur, später in verschiedenen Berioden durch lange dauernde ständische Thätigkeit vielfach in Anspruch genommen war, könnte es doch auffallen, daß er in feiner nur wenigen Gelehrten ver= gönnten freien, unabhängigen Stellung, Die ihm erlaubte, seine Zeit nach Luft und Neigung ben Studien zu widmen, zu benen fein Berg ibn gog, fo viele Anläufe nahm und boch, verhältnis= mäßig, nur so wenig wirklich und gang vollendete. Wer indess mit seiner Art, namentlich mit seiner Art zu arbeiten, vertraut ift, kann sich bieß leicht erklären. Wohl mag auch er ben Reizen und Lockungen, die, inmitten großer schwieriger Arbeiten, neu auf= tauchende Gesichtspuncte und Ideen auf den Gelehrten auszuüben und so gern vom gesteckten Ziele abzuführen pflegen, nicht immer zu widerstehen gewuft haben. Dennoch liegt der eigentliche Grund nicht hierin, sondern hängt mit einer ber besten Geiten seines Charafters aufs innigste zusammen, nemlich der strengen Gewissenhaftigkeit, die einen Grundzug seines ganzen Wefens bildet. wenig wie in feinem poetischen Schaffen war er als Gelehrter, was man einen raschen Arbeiter nennt. Alle seine Arbeiten sind nur langfam gereift. Unermudlich, gab und ausdauernd im Ginsammeln bes Stoffes, ben er von allen Seiten ber, aus Buchern und Handschriften zusammentrug, zögerte er boch stets mit der Ausarbeitung, so lange er noch irgend eine Lücke in seiner Kennt= nis empfand, und Sabre lang konnte er auf die Eröffnung einer bisher verschloffenen Quelle warten. Erst wenn er überzeugt war, bas gesammte erreichbare Material in seiner Gewalt zu haben, legte er hand an und führte dann die Ausarbeitung überrafchend schnell zu Ende. Aber auch in diesem gunftigen Falle wird es nicht immer gleich leicht und glatt abgelaufen fein und häufig mag er erft während der Arbeit früher verborgen gebliebene Lücken entdeckt oder mogen ibm ungegbnte Schwierigkeiten fich entgegen

gestellt haben, die nicht sofort zu überwinden waren und ihm ein Abbrechen, ein Verschieben der Arbeit auf günstigere Zeit zum Gebote machten. Denn wie mild und nachsichtig er auch gegen andre, gegen fremde Leistungen war, an sich selbst übte er die gröste Strenge und gab niemals eine Arbeit, ob klein oder groß, in die Öffentlichkeit, wenn sie nicht nach Inhalt und Form seinen hohen Ansorderungen entsprach.

Nun aber, nachdem sein stets rege schaffender Geist entslohen und die Hand, die unermüdliche, im Tode erstarrt ist, an seine hinterlassenen Schriften seinen eigenen strengen Maßstab zu legen, dazu haben wir, die Überlebenden, kein Recht; wir haben es um so weniger, als Uhland nie eine Zeile niederschrieb, die seines Namens unwürdig wäre, und auch dem unvollendet Gebliebenen überall der Stempel seines überlegenen Geistes aufgedrückt ist. Aus diesem Grunde trugen wir kein Bedenken, auch von den unsfertigen Abhandlungen alle diesenigen unter seine Schriften aufzunehmen, die bis zu einem gewissen Puncte gediehen, d. h. so weit ausgesührt sind, daß sie Anlage, Zweck und Absicht des Ganzen erkennen lassen.

Wir erklären bemnach, daß wir für die Aufnahme der einzelnen Theile wie für die ganze Sammlung die volle Verantwortung übernehmen und für deren Veröffentlichung mit unsern Namen einstehen. So geschieht dieß von unsere Seite mit um so größerer Veruhigung, als wir nicht befürchten, durch die Aufnahme irgend eines Stückes zum Vorwurf einer tadelnswerthen Vesangenheit unseres Urtheils oder einer Bloßstellung von Uhlands Ruf und Namen gerechten Anlaß zu geben. Im Gegentheil sind wir der Überzeugung, daß das deutsche Volk mit uns diese Schriften, die von der warmen Vaterlandsliebe dieses starten und treuen Herzens neues Zeugnis geben, als ein theures Vermächtnis, als einen kostbaren Schaß betrachten und in Ludwig Uhland neben dem Dichter künstighin noch mehr als bisher auch den Gelehrten erkennen und verehren wird.

Die auf 6 bis 7 Bände von je ungefähr 30 Bogen berechnete Sammlung wird umfassen:

- I. Gebruckte Schriften:
- 1. Walther von der Bogelweide; 2. Sagenforschungen I: der Mythus von Thor; 3. über das altfranzösische Epos; 4. zur Geschichte der Freischießen; 5. sämmtliche Abhandlungen in Pseissers Germania (diese gehörigen Orts in größerem Berbande eingereiht).
  - II. Ungedruckte Schriften:
- 1. Vorlesungen über Geschichte der deutschen Poesie im Mittelalter; 2. Vorlesungen über Geschichte der deutschen Dichtkunst im 15ten und 16ten Jahrhundert; 3. vier Abschnitte aus der Abhandlung über das Volkslied; 4. Abhandlung über den Minnesang; 5. Abschnitte aus dem Werke: die deutsche Heldensage; 6. schwäbische Sagenkunde I; 7. 8. Vorlesungen über nordische, deutsche und romanische Sagengeschichte; 9. Sagensorschungen II: der Mythus von Odhin; 10. aus einer Vorlesung über das Nibelungenlied.

Wir haben uns in die Herausgabe fo getheilt, daß Holland I, 3. 4. II, 1 (Schluß). 2; v. Reller I, 2. II, 1. 7. 8. 9; Pfeiffer I, 1. 5. II. 3. 4. 5. 6. 10 gur Bearbeitung übernommen bat. Reder einzelnen Schrift oder Abhandlung wird der betreffende Heraus= geber eine von ihm unterzeichnete kurze Ginleitung vorausschicken, welche die nothwendigen Angaben über Zeit und Art der Ent= stebung, über Beschaffenheit des Manuscripts u. f. w. enthalten oder auch, sofern es gedruckte Stücke, wie z. B. die Schilderung Walthers von der Logelweide, betrifft, den inzwischen veränderten Stand der Forschung darlegen soll. Im Übrigen wird fich unsere Thätiakeit, mit Umgebung jedes felbständigen Gingreifens, auf die für das Verständnis oder für die Bequemlichkeit des Lesers unum= gänglich nöthigen Zufätze, namentlich Verweifungen auf die neuere Kachlitteratur beschränken und werden diese durch eckige Klammern und Beifügung des ersten Namensbuchstabens kenntlich gemacht merden.

Tübingen und Wien, im April 1865.

W. L. Holland. A. v. Reller. F. Pfeiffer.

### Geschichte

ber

## altdentschen Poesie.

Vorlesungen, an der Universität Tübingen gehalten in den Jahren 1830 und 1831.

Erfter Theil.



### Vorwort des Herausgebers.

Schon seit dem Jahre 1820 beschäftigte sich Uhland mit der Abfassung eines aussührlichen Werkes über "Sang und Sage des deutschen Mittelalters." Den ersten Theil sollten Abhandlungen über das Heldenlied und den Minnesang bilden; der zweite sollte den Heiligensagen und Nittergedichten gewidmet sein, der dritte den unmittelbaren Beziehungen der Poesie auf das Leben, den Gedichten, welche in die politischen und kirchlichen Verhältnisse einzuissen, den Lehrz und Spruchgedichten, den Erzählungen und Schwänken, welche das Treiben aller Stände schildern, der Lebenszweise und den Lebensumständen der Dichter und ihrer Freunde. Sine allgemeine Übersicht sollte das Ganze abschließen.

Bon diesem Werke hat sich im Nachlasse des Verfassers ein guter Theil ausgeführt vorgefunden, ja einzelne Abschnitte in mehrsfacher Bearbeitung, aus den Jahren 1820 und 1825, dazu ein Stück der Borrede. Das Manuscript ist in groß Folio geschrieben, die Anmerkungen stehen auf dem Nande, zuweilen auf einzelnen Beiblättern; reiche Sammlungen von Belegstellen und Excerpten gehen nebenher, als Zeugnisse für die Sorgfalt der Forschung und den unermüdlichen und umsichtigen Fleiß, worauf die Darstellung beruht.

Dieses Werk ist jedoch nicht zum Abschluß gelangt, ohne Zweisel aus denselben Gründen, welche später so manche andere Unternehmung, insbesondere das erläuternde Buch über die Bolks-liedersammlung nicht zum Abschluß kommen ließen, weil immer neuer Stoff zuwuchs, der Verarbeitung in Anspruch nahm, und weil der gewissenhafte Mann nie sich selbst genug thun konnte in der Bollendung dessen, wosür er mit seinem Namen einstehen sollte. Vielleicht mochten auch die immer wieder auftauchenden Wünsche,

Plane und Aussichten auf eine öffentliche Wirtsamkeit als Lehrer den Gedanken an die Herausgabe und damit den Abschluß des Manuscripts in die Ferne schieben.

Als Ubland am 30 December 1829 zum Professor ber beut= iden Sprace und Litteratur in Tübingen ernannt ward und im Frühling 1830 feine Vorlefungen eröffnen follte, lag ihm ber Stoff der weitgeförderten Arbeit bei der Wahl des Themas für das erfte akademische Semester nabe. Er las über "Geschichte ber beutschen Poesie im Mittelalter" viermal wöchentlich vor einem zahlreichen Rubörerkreife. Dafür begann er forgfältige Sefte auszuarbeiten. welche, in Quart geschrieben, noch meift vorhanden sind. Bald aber versiegt ber gleichmäßige Fluß dieser neuen Überarbeitung des Stoffes und für das Bedürfnis des Katheders mufte auf die frühere Darstellung in Folioformat gurudgegriffen werden. Je und je find darüber in dem Quartmanuscript Hinweisungen gegeben, in andern Fällen mangeln sie, und wie weit auf dem Ratheder der Darftellung des Foliomanuscripts gefolgt wurde, ist weder aus den spärlich gegebenen Bleistiftzeichen daselbst, noch aus dem Rusammenbana immer sicher zu entnehmen.

Ein weiteres Mittel zur Herstellung des Textes, das mir bei allen spätern Vorlesungen des Versassers zu statten käme, nachzeschriebene Collegienheste, leistete hier keine Hülse; ich selbst habe diese Vorlesung nicht gehört, da ich erst ein Halbjahr später die Universität bezog; andere Nachschriften habe ich mich umsonst bemüht zu erhalten; sie scheinen verloren, wenn sie je existiert haben.

Der Beifall, womit diese Vorlesungen gehört wurden, war ein ungewöhnlich großer und der Eindruck bei vielen ein nachhaltiger. Die Quellenmäßigkeit der Forschung, die Sicherheit und Klarheit der Auskührung, die Objectivität der Betrachtung, der seine Sinn für Aussihrung des poetisch Schönen auch unter oft harter Umhüllung, das offene Herz für alles Edle und Große, der warme Pulsschlag für alles Baterländische, die sorgfältige, oft strenge Handhabung des Stils und der Sprache, die Farbenhelle der Bilder und treffender Vergleichungen konnten ihre Wirkung auf den Zuhörer nicht versehlen und werden auch jest noch, wie ich nicht zweisle, den Leser erfreuen und befriedigen.

Gleichwohl ist dieses Werk in gewissem Sinne das unvoll= kommenste, was aus dem wissenschaftlichen Nachlaß des Verfassers ju bieten ift. Es tragt die Spur des Entstehens aus ungleich= förmigen Clementen, es fehlt die ebenmäßige Abrundung ber ein= gelnen Theile, es zeigt jene Gebrechen der meisten erften Borlefungen angebender akademischer Lebrer; der Stoff foll sich nach dem un= erbittlichen Mage bes Studienhalbjahrs abgrenzen und eintheilen; aber wie in allen Dingen das Maß das schwerfte ift, so darf auch bier nicht wundernehmen, daß eine gang gleiche Berücksichtigung der verschiedenen Theile nicht auf den ersten Burf gelungen ift, daß besonders gegen den Schluß zu die Darstellung mehr nur die Spigen der Dinge berührt und auf ein ausführlicheres Gin= geben verzichtet wird. Zwei Gebiete find mit sichtlicher Borliebe erörtert, die Heldensage und der Minnegesang. Dafür hat Uhland von jeber bie eingehendsten Studien gemacht, bafür auch später das meifte Interesse bewahrt.

Manche der hier behandelten Gegenstände sind in späteren Werken, besonders den Vorlesungen über Sagenkunde wieder aufgenommen und weiter ausgeführt. Darum sind denn auch hier einzelne Abschnitte gekürzt; die eingehendere Ausführung ist in den spätern Werken zu sinden.

Sonst habe ich, schon um den Zusammenhang aufrecht zu halten, an der Darstellung selbst nur weniges gestrichen; wegzgeblieben ist meist nur veralteter litterarischer Apparat, so ungerne ich auch oft diese Belege des sorgsamsten und umsichtigsten Fleißes tilgte, womit das ganze behandelt ist; Belegstellen aus mittelalterlichen Dichtern und Geschichtschreibern, nicht nur deutschen, welche auf Nebenblättern zusammengestellt sind und in der Borzlefung auch nicht gegeben wurden, habe ich nur ausnahmsweise mitgetheilt; einige kleine Berstöße sind stillschweigend beseitigt.

Was ich zugefügt habe, ist von dem Werke des Verfassers durch eckige Klammern gewissenhaft ausgeschieden und durch den Anfangsbuchstaben meines Namens gekennzeichnet. Es beschränkt sich in der Hauptsache auf Fingerzeige über spätere wichtigere Litterarische Erscheinungen, auf Citate nach neueren Ausgaben u. dgl. Doch nicht überall konnte ich in letzterer Beziehung der

Bequemlichkeit des Lesers entgegenkommen und die Zahlen der neuen jest gangbaren Ausgaben beifügen, die doch nach dem heutiges Tags herrschenden Gebrauch, jede neue Textausgabe mit neuen Zahlen zu versehen, voraussichtlich nicht für lange Zeit brauchbar wären.

Der erste Band enthält nur den ersten, freilich den am ausführlichsten behandelten Abschnitt, über die deutsche Heldenfage; auch zwischen dem früheren Buche W. Grimms über diesen Gegenstand und dem späteren Naßmanns wird die uhlandische Behandlung des Themas ihre eigenthümliche Stelle behaupten. Ein zweiter Hauptabschnitt der Borlesung betrifft die hösische Epik, ein dritter den Minnegesang, ein vierter, nur skizzierter, die Lehrdichtung des deutschen Mittelalters. Daran reiht sich dann die Vorlesung vom Sommer 1831 über die deutsche Poesie im 15ten und 16ten Jahr-hundert.

Tübingen, 23 Februar 1864.

A. v. Keller.

### Inhalt.

|                                                | Seite |
|------------------------------------------------|-------|
| Geschichte ber beutschen Poefie im Mittelalter | 1     |
| Ginleitung                                     | . 1   |
| Erster Hauptabschnitt. Die Helbensage          | 24    |
| I. Inhalt der Heldensage im Umriß              | 30    |
| A. Deutsche Geftaltung der Sage                | 30    |
| 1. Die Amelunge                                | 32    |
| Rother                                         | 32    |
| Otnit                                          | 34    |
| Hugdietrich                                    | 36    |
| Wolfdietrich                                   | 37    |
| Dietrich von Bern                              | 41    |
| Sigenot                                        | 41    |
| Ede                                            | 42    |
| Biterolf und Dietleib                          | 43    |
| Laurin                                         | 44    |
| Der Rosengarten zu Worms                       | 47    |
| Dietrichs Flucht                               | 49    |
| Alphart                                        | 51    |
| Schlacht vor Raben                             | 53    |
| Hilbebrand und Alebrand                        | 55    |
| 2. Die Nibelunge                               | 56    |
| Malther .                                      | 56    |

|     |                                              |    |       |   | Celle |
|-----|----------------------------------------------|----|-------|---|-------|
|     | hörnen Siegfrieb. (Siegfriebs Drachenkampf.) |    |       |   | 59    |
|     | Lied ber Nibelunge                           |    |       |   | 61    |
|     | Siegfrieds Tod                               |    |       |   | 61    |
|     | Der Nibelunge Noth                           |    |       |   | 66    |
|     | 3. Die Hegelinge                             |    |       |   | 75    |
|     | Hagen von Frland                             |    |       |   | 75    |
|     | Horand und Hilbe                             |    |       |   | . 75  |
|     | Gudrun                                       |    |       |   | . 77  |
|     | B. Nordische Gestaltung der Sage             |    |       |   | 80    |
|     | Der Hort                                     |    |       |   | 81    |
|     | Sigurd                                       |    |       | ٠ | 82    |
|     | Atlis Gastmahl                               |    |       |   | 85    |
|     | Schwanhild                                   |    |       | ٠ | 86    |
|     | Gudruns Söhne                                | ٠, |       | ٠ | 87    |
|     | Astig /                                      |    | - 577 |   | 87    |
|     | Silbe                                        |    |       |   | 88    |
| II. | Erklärung ber Helbenfage                     | .4 | ٠     |   | 88    |
|     | 1. Geschichtliches und Örtliches             |    |       | ٠ | 91    |
|     | 2. Mythisches                                |    |       | ٠ | 138   |
|     | 3. Das Ethische                              |    | ٠     |   | 211   |
|     | Die Könige                                   | ٠  | ٠     |   | 222   |
|     | Die Meister                                  |    | ٠     |   | 242   |
|     |                                              | ٠  |       |   | 253   |
|     | Heergesellen                                 | ٠  | ٠     |   | 259   |
|     | Wolfhart                                     | ٠  | ٠     | ٠ | 264   |
|     | Der Spielmann                                | ٠  | ٠     | ٠ | 271   |
|     | Der streitbare Mönch                         | ٠  | •     | ٠ | 279   |
|     | Rumolb                                       |    |       | ٠ | 284   |
|     | Rübeger                                      |    |       | ۰ | 285   |
|     | Waffen und Rosse                             | φ. | 14    | ٠ | 289   |
|     | Die Ungetreuen                               | ٠  | ٠     | ٠ | 303   |
|     | Ermenrich                                    | ۰  | ٠     |   | 303   |
|     | Sibid                                        |    | •     | ٠ | 305   |
|     |                                              | ٠  |       |   | 305   |
|     | hagen                                        |    |       |   | 307   |

|      | •                                                         | Seit  |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|
|      | Die Frauen                                                | . 31  |
|      | Helche                                                    | . 32  |
|      | Ute                                                       | . 32  |
|      | Gudrun                                                    | . 32  |
|      | Rriemhild                                                 |       |
| III. | Die Formen                                                | . 348 |
|      | 1. Bortrag                                                | . 349 |
|      | 2. Berš                                                   | . 35' |
|      | 3. Stil                                                   | . 390 |
|      | 4. Geftaltung der Lieder                                  | . 40  |
| IV.  | Die Gedichte aus dem Kreis der deutschen Heldensage im be | !=    |
|      | fondern betrachtet                                        | . 40  |
|      |                                                           | . 40  |
|      | 1. Hilbebrandslied                                        | . 408 |
|      |                                                           | . 407 |
|      | 100                                                       | . 407 |
|      | 4. Laurin                                                 | 411   |
|      | 5. Die Rosengartenlieder                                  |       |
|      | 6. Dietrichs Flucht                                       |       |
|      | 7. Schlacht vor Raben                                     |       |
|      | 8. Alpharts Tob                                           | 415   |
|      | 9. Biterolf und Dietleib                                  |       |
|      | 10. Dietrichs Drachenkämpfe                               | 418   |
|      | 11. Epels Hofhaltung                                      | 418   |
|      | 12. Rother                                                | 419   |
|      | 13. Otnit                                                 | 421   |
|      | 14. Hugdietrich und Wolfdietrich                          | 421   |
|      | B. Nibelungenfreis                                        | 426   |
|      | 15. Hörnen Siegfried                                      | 426   |
|      | 16. Walther und Hilbegund                                 | 428   |
|      | 17. Das Lied der Nibelunge                                | 432   |
|      | 18. Die Klage                                             | 449   |
|      | C. Hegelingentreis                                        | 451   |
|      | 19. Gubrun                                                | 451   |
|      | Die deutsche Helbensage in Sagen und Liedern des Nordens  | 452   |

| Nichtchtlische Helbensagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. Sagen der Langobarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nichtchtlische Helbenfagen                                       | 456         |
| 3. Sagen ber Thüringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Sagen der Heruler                                             | 458         |
| 4. Fränkisch-karolingische Sagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Sagen ber Langobarden                                         | 461         |
| 5. Sagen aus der Zeit der sächstischen Kaiser 472 a. Kurzbold 472 b. Das Lied von Otto und Heinrich 475 c. Modus Ottine 475 d. Otto mit dem Barte 476 e. Bon Otto dem rothen 476 6. Sagen aus der Zeit der fränkischen Kaiser 479 Herzog Ernst 479 7. Sagen aus der Zeit der hohenstausen 481 a. Friedrich von Schwaben 481 b. Kaiser Friedrich und der Priester Johann 498 c. Das Bolksbuch vom Kaiser Friedrich 499 d. Kaiser Friedrich im Khöhäuserberge 501 e. Heinrich der Löwe 500 f. Wilhelm von Österreich 500 g. Der Wirtenberger 500 k. Der Kitter von Stausenberg 500 8. Die Zeit der habsburgischen und der zwischen sie eintretenden                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Sagen ber Thüringer                                           | 467         |
| a. Rurzbold b. Das Lieb von Otto und Heinrich c. Modus Ottinc d. Otto mit dem Barte e. Bon Otto bem rothen 6. Sagen aus der Zeit der fränkischen Kaiser 7. Sagen aus der Zeit der hohenstausen a. Friedrich von Schwaben b. Raiser Friedrich und der Priester Johann c. Das Bolksbuch vom Kaiser Friedrich d. Kaiser Friedrich im Khöhäuserberge 6. Hilhelm von Österreich 6. Sagen aus der Zeit der hohenstaufen 6. Kaiser Friedrich und der Priestrich 6. Sagen aus der Zeit der hohenstaufen 6. Sagen aus der Zeit der hohenstaufen 6. Sagen aus der Zeit der hohenstaufen Sog 6. Wilhelm von Staufenberg 6. Der Wirtenberger 6. Sog 6. Der Mitter von Staufenberg 6. Sog 6. Die Zeit der habsburgischen und der zwischen sie eintretenden | 4. Frankisch-karolingische Sagen                                 | 470         |
| b. Das Lieb von Otto und Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. Sagen aus ber Zeit ber sächsischen Kaiser                     | 472         |
| c. Modus Ottine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a. Rurzbolb                                                      | 172         |
| d. Otto mit dem Barte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b. Das Lied von Otto und Heinrich                                | 473         |
| e. Bon Otto bem rothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | c. Modus Ottine                                                  | 475         |
| 6. Sagen aus der Zeit der fränklischen Kaiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d. Otto mit bem Barte                                            | 478         |
| Herzog Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e. Von Otto dem rothen                                           | 478         |
| 7. Sagen aus der Zeit der Hohenstaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6. Sagen aus der Zeit der fränkischen Kaiser                     | <b>47</b> 9 |
| a. Friedrich von Schwaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Herzog Ernst                                                     | <b>47</b> 9 |
| b. Raiser Friedrich und der Priester Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7. Sagen aus der Zeit der Hohenstaufen                           | 481         |
| c. Das Bolksbuch vom Kaiser Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a. Friedrich von Schwaben                                        | 481         |
| d. Kaiser Friedrich im Khshäuserberge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b. Kaiser Friedrich und ber Priefter Johann                      | 493         |
| e. Heinrich ber Löwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | c. Das Volksbuch vom Kaiser Friedrich                            | 499         |
| f. Wilhelm von Öfterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d. Kaiser Friedrich im Khshäuserberge                            | 501         |
| g. Der Wirtenberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e. Heinrich ber Löwe                                             | 503         |
| h. Der Ritter von Staufenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f. Wilhelm von Österreich                                        | 504         |
| 8. Die Zeit der habsburgischen und der zwischen fie eintretenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g. Der Wirtenberger                                              | 504         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h. Der Ritter von Staufenberg                                    | 505         |
| Raiser aus andern Häusern 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8. Die Zeit der habsburgischen und ber zwischen sie eintretenden |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kaiser aus andern Häusern                                        | 505         |

### Einleitung.

Die Geschichte der deutschen Poesie im Mittelalter vorzutragen, ift bie Aufgabe, die ich in diesem Semester zu lösen übernommen habe.

Es erscheint angemessen, mittelst einer kurzen Ginleitung die Aufgabe selbst näher zu bestimmen und den Weg, der zu ihrer Lösung eingeschlagen werden soll, zu bezeichnen.

Das Mittelalter ift ber weltgeschichtliche Zeitraum, aus welchem bie Erscheinungen hervorgegangen sind, die den Gegenstand unserer Betrachtung und Darftellung ausmachen. Aus ber allgemeinen Geschichte ift bekannt, daß man unter bem Mittelalter die Zeit von der aroken Bölkerwanderung oder vom Untergange des weströmischen Reichs bis jum Beginn ber Reformation, also bom fünften bis in das fünfgebnte Sahrhundert zu versteben pflegt. Die Grenze wird bald enger, bald weiter gezogen, je nachdem man mehr nur die volle Erscheinung beffen, was man für bas Charafteristische bes Mittelalters annimmt, ober zugleich auch das Werden und den Zerfall, die Übergänge von einer Zeit in die andere, im Auge hat, vorzüglich aber je nachdem man ben Charafter biefes Zeitalters felbst fo ober anders bestimmt. Das innere Befen eines taufenbjährigen, vielgestaltigen Bölferlebens läßt sich nicht in einigen Worten befinieren. Gine ausführlichere Charafteristif aber wurde vorgreifend Ergebnisse barlegen, die erst aus der historischen Entwicklung auch unfres Gegenstandes zu Tage treten follen. Wir beschränken und beshalb hier barauf, die Factoren anzugeben, aus benen der Erfund gezogen werden muß, die Elemente biefer Beitschöpfung und die Grundfrafte, welche schaffend in ihnen gewirkt haben. Das europäische Mittelalter bildet sich in dem Zusammenftoß

und ber Berschmelzung bes germanischheibnischen Lebens mit bem romanischeriftlichen. Der jugendlichkräftige Germanenstamm gerbricht bas moriche Römerreich und gründet auf den Trümmern beffelben neue, eigenthumliche Staatenbildungen. Aber bie Cultur ber Befiegten, noch nicht die litterarische, sondern die bürgerlichgesellige, übt rückwirfend ibre Macht auf bie Sieger aus. Und eben im Berfall ber alten Welt ift ein neues geiftiges Licht angezündet worden, das Chriftenthum, vor beffen aufglänzendem Stral die heidnischen Eroberer fich niederwerfen. Die Geifteskräfte nun, welche aus bem Rampf und ber Bermittlung jenes weitgreifenden Gegenfates ein neues Weltalter erschaffen, find diejenigen, deren vorherrschende Wirksamkeit überall der wissenschaftlichen Bilbung, bem Reiche bes Gedankens vorangebt, biefelben, welche vorzugsweise bas bichterische Bermögen ausmachen, die Kräfte ber Phantafie und bes Gemüths. Alle größern Erscheinungen bes Mittelalters zeigen uns diefen Charafter bes Phantaftisch gemüthlichen. Nehmen wir die Kreuzzüge, welche Jahrhunderte lang die Bölker aufgeregt, fo werben uns die politischen Triebfedern, welche dabei mitunterliefen, boch nimmer ausreichend bedünken, diese große Bewegung hervorzubringen; felbst die religiösen Antriebe dieser friegerischen Wallfahrten setzen einen auf das Phantaftische gerichteten Glauben voraus. Aber auch die ruhigeren Zustände, die bestehenden politischlichen Systeme tragen den bezeichneten Charafter. Die Boesie im germanischen Rechte, das finnliche Element beffelben, das Anschauliche und Gemüthliche seiner Formen und Symbole, wie foldes von den altesten Zeiten bes Mittel= alters hindurch noch bis in unfre Zeit seine Spur zieht, ift neuerlich in 3. Grimms beutschen Rechtsalterthümern (Göttingen 1828) trefflich bargelegt worden. Wir sehen bier über bem steinernen Richterstuhl bie blühende Linde. Das deutschrömische Kaiserthum des Mittelalters war häufig mehr ein glänzendes Bild in der Borftellung, als eine Gewalt in der Wirklichkeit. Die Sierardie der römischen Rirche, welche von allem am meiften bas Gepräge ber Berechnung an fich trägt, hatte boch ohne eine gläubige Begeifterung ihrer Begründer und der Bölker, die ihr hulbigten, niemals so feste Wurzeln schlagen und so mächtig heranwachsen können. Endlich der religiöse Glaube selbst, der diese Berrschaft möglich machte, bas Chriftenthum bes Mittelalters, mar wesentlich in ber Phantasie gestaltet; bas hervortreten bes Gebankens

in Beziehung auf die Gegenstände des Glaubens war ein Hauptmerkmal des Anbruchs der neuen Zeit, das zunächst und hauptsächlich im Protestantismus sich geäußert; aber auch den Katholicismus unserer Zeit sehen wir mehr vor, als in das Mittelalter sich stellen.

Indem wir jedoch Phantafie und Empfindung, die wir als dauernde, conftante Seelenstimmung Gemuth nennen, für bie auszeichnenden Bestandtheile bes Dichtervermögens erklärt haben, für diejenigen, woburch es fich von andern Fähigkeiten und Richtungen des Geiftes eigens unterscheidet, so war es keineswegs die Absicht, bem Dichter die Denkfraft abzusprechen ober zu erlaffen. Ebenso wenig find wir gemeint, zu behaupten, daß im Mittelalter, das wir mit benfelben Gigenschaften charafterisiert, darum der Gedanke brach gelegen; sowie auch umgekehrt unsere philosophische Zeit niemals auf ihr Anrecht an die Boefie vergichten wird. Man hat in der Lehre von den Sinnen die Ansicht geltend gemacht, daß es Gine allgemeine Sinnenfraft sei, welche in ben verschiedenen Sinnwerfzeugen nach außen wirke; es ift auch eine bekannte Erfahrung, daß bei ber Mangelhaftigkeit bes einen Ginnes bie Wahrnehmungen des andern um fo feiner und schärfer fich erweisen. Auf ahnliche Beife find die verschiedenen geiftigen Bermögen Ausstralungen bes einen Geiftes, und noch weit mehr, als bei ben Sinnen, ift es hier der Fall, daß die geistige Gesammtfraft sich dem einzelnen Organe zuwendet und mittelft biefes auch die übrigen Bermögen in Wirfung treten. Wenn wir bei bem einzelnen Menfchen fast immer irgend eine bestimmte Geistesrichtung vorwaltend finden, die philosophische, fünstlerische, praktischverständige u. f. f., so hört er darum nicht auf, ein ganzer Mensch zu fein. Ebenso fann bei ben Bolfern gu verschiedenen Zeiten diese oder jene geistige Regsamkeit die vorwiegende fein, die poetische, wissenschaftliche, politische u. f. w., ohne daß barum in ihnen jemals die volle Menschheit verloren ware. Das vollständige Gepräge des Menschlichen kommt allerdings bei den Einzelnen und bei ben Bölfern am einleuchtenoften ba zur Erscheinung, wo die verschiedenen Bermögen und Richtungen gleichzeitig und harmonisch zusammenwirken. Gleichwohl wurde die schaffende Rraft in ihrer ganzen Stärke niemals sichtbar werben, wenn sie nicht auch jene ausschließlichern Richtungen nabme, in welchen alle Geiftesvermögen fich unter die Fahne ber ein= gelnen sammeln. Im Allgemeinen pflegt die innere Geschichte ber Bölker

einen natürlichen Stufengang zu befolgen, in welchem fich bie eine Bilbungsform aus ber andern entwickelt, in ber Art, bag eine poetische Blütbenzeit dem gereiftern Alter der Reflegion vorangeht. Der Busammenbang und Fortschritt ber Reiten aber wird uns nicht zu ber lieblosen und einbilbischen Ansicht ber Weltgeschichte verleiten, als wäre je die frühere Periode nur vorhanden gewesen, um die fpatere gur Reife zu bringen, so daß gerade nur um unsertwillen, die wir jest über bem Boben fteben, alle die gelebt hätten, die barunter liegen. Wir muffen in jedem Einzelnen und in jedem Geschlechte ber Menschen den Selbstaweck anerkennen; ihre Bahn geht nicht bloß im Zuge der Zeiten über die Erdfläche bin, diese wagrechte Babn ist stets von einer andern geschnitten. bie nach oben führt. Wenn wir aber auch ganglich bei ben Erfahrungen ber Geschichte, sowie fie vor uns offen liegt, stehen bleiben und ben geistigen Ertrag ber Zeiten vergleichend prüfen, so zeigt fich uns, daß boch jede ihren befondern Gehalt entfaltet hat, daß jeder irgend etwas von ber andern zu eigen ward, daß die vielseitigste, harmonische Bildung doch niemals den Kreis des geiftigen Lebens abgeschlossen bat und daß der göttliche Reim, ber in ber Menschheit liegt, unerschöpflich ift in ber Manigfaltigkeit seiner Entwicklungen. Gine folche war benn auch die Periode des Mittelalters. Man hat daffelbe fonst wohl eine taufendjährige Nacht genannt. Diese Racht war wenigstens eine fternbelle. Sternbilder stiegen in ibr auf und nieder, welche nicht sichtbar find, wenn die schattenlose Mittagssonne scheitelrecht auf die Säupter ber Menschen leuchtet.

So viel vom Mittelalter überhaupt. Wir kommen zu der Poesie besselben. Es ist zum voraus anzunehmen, daß eine Zeit, in deren ganzer Gestaltung die poetischen Kräfte die Oberhand hatten, auch in der dichterischen Production im eigentlichen Sinn fruchtbar werde gewesen sein. Dieses ist wirklich in hohem Maße der Fall. Alles geistige Erzeugnis in den europäischen Landessprachen, mit geringen Ausnahmen, ist Gedicht; selbst auf Gegenstände, welche nicht unmittelbar der Poesie angehören, auf erbauliche, lehrhafte, historische Arbeiten, wird die poetische Form und Behandlung angewendet. Daß ein Zeitalter, in welchem die Poesie eine so bedeutende Stelle einnimmt, ohne die Bestanntschaft mit ihr, nicht gehörig erkannt und beurtheilt werden könne, ist von selbst klar. Schöpfen wir unsere Kenntnis des Mittelalters nur

aus den lateinischen Chroniken, so seben wir den Dornstrauch ohne die Rose. Dieselben Rräfte, Die in ber Poefie bas Staunenswerthe gu leisten vermögen, muffen, wenn fie sich ungebändigt auf das Leben werfen, das Berderblichste wirken. Dann bricht die jugendliche Naturfraft ber Bölker in robe Gewaltthat aus, die Gemüthskraft wird gur wilben Leidenschaft, die Phantasie zum Fanatismus. Bon biefer Seite. bie auch ich nicht verhüllen will, ist die Geschichte des Mittelalters längst zur Genüge erörtert. Aber man hat doch mehr und mehr auch bie historische Pflicht anerkannt, eben in der wildest bewegten Zeit den unerloschenen Simmelsfunken nachzuweisen. Wir muffen bem tobenden Strom auch dabin folgen, wo er fanfter flieft und eine blübende Gegend um sich erschafft. Auch unsere Zeit wird von der historischen Gerechtigkeit verlangen, daß einst nicht bloß ihre Kriegs- und Revolutionsgeschichte beachtet werbe. Das Söchste, was eine Zeit in sich träat und was sie niemals ganz verwirklicht, ist ihre Ideenwelt; das Mittelalter bat die seinige in der Poesie niedergelegt, nur diese also kann uns feinen innern Gebalt erschließen.

Was nun die deutsche Poesie insbesondere betrifft, so unternehmen wir die Charafteristik berselben nicht in der Einleitung, denn sie macht eben unfre Sauptaufgabe aus. Wir bezeichnen biefelbe bier bloß in ihrer äußern Stellung zu bem gesammten poetischen Betriebe bes Beit= raums. Sie ift, in Bergleichung mit bem poetischen Vorrath ber übrigen europäischen Bölker, dem Umfange nach unstreitig die reichste. fie hat zu den eigenen Erzeugnissen sich auch einen großen Theil bessen angeeignet, was die andern Bölker hervorgebracht. Die beiden Elemente bes Lebens im Mittelalter, bas germanisch-heibnische und bas romanischdriftliche, scheiben und verbinden sich auch in der Poesie. Das erstere war den Deutschen bas beimische, angestammte. Aus ihm ift vorzüglich eine große Helbenfage, die wieder mehrere besondere Sagenfreise in sich schließt, heraufgewachsen. Auf biefer Seite hängt Deutschland mit bem ffandinabischen Norben zusammen, mit bem es nach Stamm, Glauben und Sitte verwandt ift und mit bem es einen großen Theil der helben= fage gemein hat. Manches, was in den deutschen Liedern, unter dem Einflusse bes andern Clements, mangelhaft ober verdunkelt ift, kann aus ber Boefie bes Nordens, ber bem Seidenglauben und ber ältesten Sitte länger getreu blieb, ergangt und erflart werben. Cowie nun

Die beutsche Boefie in diesem ersten Bestandtheile ursprünglich und felbstschaffend sich barstellt, so hat sie bagegen ben andern, ben romanisch= driftlichen, junachft von ber Seite bes aufgelöften Romerreiches ber embfangen. Bon biefer Seite tam ben Deutschen bas Chriftenthum felbst und in ber lateinischen Rirchensprache die Muster bes geistlichen Gefangs und der Legendendichtung. Aus bem nördlichen Frankreich theilte fich ihnen ein neues, driftliches helbenthum und beffen Sagenfreise, die Rittergedichte, mit; aus dem südlichen Frankreich unmittelbar ober durch Bermittlung bes nördlichen, erhielten fie ben Minnesang in berjenigen conventionellen Gestalt, welche er bort unter ben Einflüffen einer frühern geselligen Bildung angenommen hatte. Die alten Sagen bes feltischen Stammes waren, nach bem Untergange ber römischen Geistesherrschaft in Gallien und Britannien, wieder hervorgedrungen und wurden in jenen frangösischen Gedichten, ritterlichechriftlich verarbeitet, den Deutschen bekannt. Auch manches von den Märchen und Apologen des Morgenlandes fand bei ihnen meift durch Bermittlung ber romanischen Bölker Eingang. Die ältern, tiefern Spuren ber Urverwandtschaft unfres Stammes mit benen bes Drients muffen bagegen in der einbeimischen Sage gesucht werden. Gin blokes Empfangen jedoch war jene Aufnahme romanischer Boesie in der deutschen keines: wegs; die Aneignung war mehr und mehr eine freie, wie fie dem Gefühl des eigenen poetischen Bermögens gufam, die dichterische Indivibualität trat sogar in der Bearbeitung dieser fremden Stoffe stärker bervor, als es die altüberlieferte Helbensage zuzulassen schien. Und zum voraus schon war ja die romanische Poesie unter germanischem Einfluß entstanden. Die Eroberung der römischen Brovinzen durch die beutschen Bolksstämme hatte überall, wo die Eroberer nicht ihre eigene Sprache geltend zu machen wuften, doch die Folge, daß bas Latein zum Roman wurde, b. h. daß aus ber allgemeinen Gerrschaft ber alten, römischen Sprache sich mehr und mehr die besondern Landessprachen ablöften, welche wir jett die romanischen nennen. Der Ginfluß Dieser deutschen Eroberer, sowie nachber in Frankreich und England, insbesondere der normannischen, auf Sitte und Poesie der neugebildeten Reiche kann leicht nachgewiesen werden. Go haben die Deutschen in ben fremben Erzeugniffen zum Theil nur zurudempfangen, mas fie felbit ausgefät hatten.

Eine gewisse Universalität der poetischen Thätigkeit war nach dem Obigen den Deutschen schon in jener Zeit eigen und hat den manigsfaltigsten Borrath dichterischer Erzeugnisse angehäuft. Einheimische und fremde Sagenkreise, Legenden, geistliche und weltliche Liederdichtung, lehrhafte, polemische, scherzhafte Gedichte, Erzählungen aus dem tägslichen Leben, Reimchroniken u. s. w. bilden die große und vielgestaltige Masse der deutschen Boesie im Mittelalter.

Gine geschichtliche Darstellung dieser Poesie zu geben, ist unser Borhaben. Die Geschichte der Poesie hat wesentlich die poetischen Ideen, Gebilde und Formen selbst, die sich in der Zeit und bei dem Bolke, wovon sie handelt, entwickelt haben und den Gang dieser Entwicklung zur Anschauung zu bringen. Es genügt ihr also weder die bloß litterarische Aufzählung der Dichterwerke nach ihren Classen, noch die Darslegung der allgemeinen und besondern Zustände und Einwirkungen, unter welchen diese Werke hervorgegangen sind, noch endlich die kritissierende Übersicht derselben. All dieses ist theils Mittel, theils Ergebnis der eizgentlichen Geschichte. Die Hauptausgabe der letztern ist stets die Veranschaulichung des dichterischen Schassens und Gestaltens in den größern, gemeinsamen Kreisen sowohl, als in den einzelnen bedeutendern Erzeugnissen.

Können aber Werke ber Dichtung anders, als burch sich selbst, zu einer klaren Anschauung gebracht werden? Allerdings nur annähernd; aber dieses hat die Geschichte der Boesie mit jeder andern historischen Darftellung gemein; feine wird jemals ihren Gegenftand vollständig wiedergeben. Dagegen aber ift es auch der Geschichte möglich, manche Berdunklung zu heben, die in der Gegenwart selbst vorhanden war; bie geschichtliche Auffassung kennt bas Werben und bas Gewordene, sie unterscheidet das Wesentliche von dem Zufälligen, fie verbindet, was in ber Wirklichkeit burch Zeit und Raum getrennt war. Diese Bortheile kommen auch der Geschichte der Poesie, namentlich derjenigen eines entferntern Zeitalters, ju ftatten; bier ift fogar bas unmittelbare Berständnis der Dichterwerke oft nur dann ein richtiges und vollständiges, wenn erft jenes hiftorische Sondern, Busammenstellen und Concentrieren vorangegangen ift. In vorzüglichem Grade muß bieses von unfrer ältern poetischen Litteratur behauptet werden; hier erscheint so häufig Die Dichtung, wie sie gerade in der Schrift vorliegt, nur in einer aufälligen ober willführlichen Gestalt, hier muß bann bas Ursprungliche .

von der entstellenden Ginkleidung abgeloft, bas Gediegene aus ber weitschweifigen Umbullung ausgeschieden werden. Überhaupt aber kann ber Werth und die Wirkung eines Dichterwerkes boch nicht lediglich auf bie gegenwärtige Erscheinung, auf ben unmittelbaren Genuß beffelben beschränkt sein. Es war, bevor es in die Erscheinung trat, in ber poetischen Conception vorhanden und es wird nachwirken in der Erinnerung des Lefers oder Hörers. Diefer, wenn er irgend lebendig aufgefaßt hat, wird fich auch im Stande finden, andern vom Wefen und selbst von der Form des Werkes eine Vorstellung zu geben. Und bas ift es auch, was wir vom Geschichtschreiber ber Boefie für einen größern Zusammenhang dichterischer Erzeugnisse verlangen. In ber perfischen Glaubenslehre hat jedes erschaffene Ding seinen Ferwer, 1 ben Grundkeim und die innere Ginbeit seines Wesens, ber jedoch für sich zur Erscheinung gelangen fann. Die Ferwer ber bichterischen Schöpfungen find es, was die Geschichte der Poesie aufzufassen und auf ihre Weise zur Erscheinung zu bringen hat.

Indem ich so die Aufgabe stelle, will ich nur das Ziel bezeichnen, nach welchem zu streben ist, keineswegs die Erreichung desselben erwarten lassen. Die Schwierigkeiten, die für jetzt noch in der Sache liegen und die ich nacher bemerklich machen werde, sind wohl auch die Ursache, warum noch keine geschichtliche Darstellung unsrer älteren Poesie in dem angegebenen Sinne, noch überhaupt eine umfassendere Geschichte dersselben, in welchem Sinn es sei, unternommen worden ist.

Bis hieher von der Aufgabe. Wir fragen nun um den Weg ihrer Lösung, um die Methode.

Hit es unste Aufgabe, die Gestaltungen der Poesie so viel möglich zur Anschauung zu bringen, so sinden wir uns einsach darauf hinzgewiesen, dem Bortrag diesenige Anordnung zu geben, nach welcher der poetische Bildungstrieb selbst seine Formationen aufgestellt und abgetheilt hat. Auf ähnliche Weise, wie die gesellschaftliche Versassung des Mittelzalters sich in manigsache Genossenschaften verzweigt und gruppiert hat, scheidet und ordnet sich auch die Poesie dieses Zeitraums in mehrere, nach Inhalt und Form in sich abgeschlossens Gliederungen, welche durch langen Zeitverlauf und unter allen Wechseln ihr selbständiges Leben

<sup>1</sup> Görres, Mythengesch, der afiat. Belt. Heibelberg 1810. B. I, S. 242 f. Bgl. 241 oben.

behauptet haben. Diesen Gliederungen, wie fie schon gebildet vor uns stehen, folgend, theilen wir unfre Darstellung in vier Hauptabschnitte:

- 1. Die Heldensage,
- 2. Heiligensagen und Rittergebichte,
- 3. Minnefang,
- 4. Lehr = und Beitgedichte.

In jedem dieser Haupttheile ist eines der beiden Elemente des mehrzedachten großen Gegensates oder irgend eine besondere Weise ihrer Verschmelzung vorherrschend, so daß wir mittelst der hiernach gesonderten Betrachtung die vollständigste Rechenschaft über das Ganze zu gewinnen hoffen. Ich sinde, daß der Versasser des neusten Lehrbuchs der Geschichte des Mittelalters, Prosessor H. Leo (2 Thle. Halle 1830), sich veranlaßt gesehen hat, auch für die allgemeine, politischzeitschliche Geschichte dieser Zeit nicht die ethnographische oder spinchronistische Methode, sondern, nach Gibbons Vorgang, eine Anordnung nach geistigen Richtungen zu befolgen. Für die Geschichte der Poesse, wo jede bedeutendere Geistesrichtung sich in bestimmten Vildungen so augensällig ausgeprägt hat, ist mir die Anordnung nach diesen immer unerläßlich erschienen.

Die vorgezeichnete Abtheilung muß zwar in der Darstellung selbst ihre Rechtsertigung sinden. Sine vorläusige Berständigung darüber scheint mir am zweckmäßigsten dadurch erzielt zu werden, daß ich die Beziehungen andeute, in welchen sie zu den übrigen Methoden steht, welche sonst in der Geschichte der Litteratur und einzelner Zweige derselben beobachtet werden. Diese sind: die synchronistische oder die chronologische mit der Abtheilung in Perioden; die ethnographische, hauptsächlich auf umfassendere litterarhistorische Werke anwendbar; die systematische, für die Geschichte der Poesie die Sintheilung nach den Dichtarten. Letztere pflegt man in der Art mit der synchronistischen zu werbinden, daß in jeder Periode die beachtungswerthen Werke nach dem Schema der Dichtarten abgehandelt werden. Die Methode, welche wir einzuhalten gedenken, möchte ich die organische nennen.

Wenn wir aber gleich feine jener andern Methoden als solche auf ben Gegenstand unfrer Darstellung anwendbar finden, so kommen sie uns doch als Gesichtspuncte, als schematische Anhalte in Betracht, welche für jede historische Arbeit ihre Geltung haben.

Der dronologisch fynchronistische Gesichtspunct, die Rücksicht auf Beitfolge und Gleichzeitigkeit ber vorzutragenden Thatsachen, liegt allau febr in ber Ratur geschichtlicher Entwicklung, als daß fie nicht auch bei unfrer Eintheilung im Allgemeinen und in ben größern Zügen follte beachtet fein. Der erfte Abschnitt behandelt bas ältefte Erbtheil ber beutschen Boesie, die Helbensage, das Epos, tief im beidnischen Glauben und in ber angestammten germanischen Sitte wurzelnd. Der aweite giebt uns in ben Seiligenfagen und Rittergebichten Erzeugniffe bes eingeführten Chriftenglaubens und feiner Berbindung mit ben Begriffen und Angewöhnungen ber bekehrten Bölker. Der britte zeigt uns im Minnefang eine Berschmelzung bes Naturgefühls und Naturbienstes mit ben geiftigen Einflüssen bes Chriftenthums und ben geselligen ber romanischen Bilbung. Im vierten endlich, unter bem Namen ber Lehr= und Zeitgebichte, fassen wir alles bas zusammen, was eine unmittelbare praktische Richtung auf bas Leben bat: Spruchgedichte, Lehrfabeln, politischliche Streitgedichte, Satiren und Schwänke, Sittenschilberungen nach ben berschiebenen Ständen und hieran angereiht auch die Lebensverhältniffe ber Dichter felbft. Sier werden wir erkennen, wie der Gedanke, die Betrachtung, der gefunde Saus: und Weltverftand mitten unter ben phantaftischen Stimmungen bes Mittelalters sein Recht behauptet, wie er mehr und mehr über biese bas Übergewicht erlangt hat, und so wird und biefer lette Abschnitt ben natürlichen Übergang bes Mittelalters in die neuere Zeit ausmachen. Aber eben mit dieser Anlage im Größern ist die dronologische Anreibung ber einzelnen vorhandenen Werke nicht verträglich. Gine folde litterarische Chronologie hat zwar auch ihr besondres Interesse. Sie kann uns zeigen, wie zuerst die Geiftlichkeit, ber driftliche Priesterstand, fich im ausschließlichen Besitze ber Schrift befand, so daß alle Schriftwerke von der frühesten Zeit bis in das lette Biertel des zwölften Sabrhunderts, mit gang feltener Ausnahme, von Geiftlichen verfaßt, daher auch meift geiftlichen Inhalts find ober, fofern ihr Inhalt ein weltlicher ift, die Spur ber geiftlichen Sand an fich tragen, wie bann um bie bemerkte Zeit bie Sandhabung ber Schrift, weniastens mittelft bes Dictierens, allmählich auch auf die Laien, ben Ritterftand, übergieng und zulett, bei zerfallender Bildung des Abels, ber Bürgerstand sich ber Litteratur bemächtigte. Diesen Gang ber litterarischen Ausbildung werden

tvir zwar stets im Auge haben, aber er kann die Anordnung eines Borztrags nicht bestimmen, dem es hauptsächlich um den innern Bestand der Dichtungskreise zu thun ist. In Beziehung auf diesen ist es nun einleuchtend, daß der heidnischzgermanische Chelus, dem wir den ersten Abschnitt angewiesen, vor die christlichen Dichtungen des daraufsolgenden gehört, wenn gleich der letztere die ältesten Schristdenkmäler darbietet. Das Heldenlied wurde durch den ganzen Zeitraum vom Bolke gesungen; die schristlichen Auffassungen desselben erstrecken sich über wenigstens sieden Jahrhunderte, sie sind von Geistlichen, Rittern, dürgerlichen Meistersfängern bearbeitet und in den spätesten bemerken wir doch oft die ursprüngliche Gestalt der Sage richtiger und vollständiger, als in den vorhergegangenen. Beweises genug, daß uns die Zeitsolge der schristlichen Auszeichnung nicht zur Norm der Darstellung dienen kann.

Wir werden ferner zwar im Ganzen und in den einzelnen Abtheilungen ein Werden und Wachsen, eine Blüthe und einen Verfall darzulegen haben; das ist ja überhaupt die Geschichte. Der Zweck der Veranschaulichung aber wird uns darauf führen, daß wir bedeutendere Kreise der Dichtung zuerst in ihrer vollen Erscheinung geben und erst von dieser aus einerseits auf ihren Ursprung und ihre allmähliche Entwicklung zurückgehen, anderseits zu ihren Auswüchsen und ihrem Zerfalle herabsteigen.

Dieses Auffassen der Erscheinungen in ihrer Mitte setzt auch den Anhaltpunct unsver Betrachtung in die Mitte des Zeitraums selbst, in den innern Kreis desselben, in welchem wir alle Richtungen zusammen-lausend, alle Eigenthümlichkeiten des deutschen Mittelalters und so auch seiner Poesse am vollständigsten vereinigt und am glänzendsten entsaltet sinden. Es ist dieses die Periode von der Mitte des zwölsten bis nach der des dreizehnten Jahrhunderts, welche, nicht bloß zusällig, mit der hundertsährigen Herrschaft des schwäbischen Kaiserhauses zusammenfällt. In dieser Periode hat jeder der Dichtungskreise, nach denen wir unsve Darstellung abtheilen, seine letzte und vollste Ausbildung erlangt, hat jede Hauptrichtung sich in ihren bedeutendsten Werken gesammelt und festgestellt. Hier ist der Bollschein, in welchem Zunahme und Abnahme verschwimmen. Blicken wir in die vorhergegangene Zeit, so zeigen sich allerdings in ihr die Spuren einer ursprünglichern Sage, eines volkstmäßigern Gesangs, aber es sehlt dafür an größern Schriftbenkmälern,

und erft aus der Zeit, die uns solche darbietet, können wir auf die früheren Zustände zurückgreifen; blicken wir vorwärts, so bemerken wir, daß schon das vierzehnte Jahrhundert, bloß nachbildend und ausspinnend, von dem früheren Reichthume zehrt.

Der ethnographische Gesichtspunct, die Abgrenzung nach Bölfern. ift uns in zweifacher Beziehung wichtig, für bie Sagenbilbung und für' bie Sprache. In der erstern Beziehung wird uns vorzüglich bie Musmittlung des Antheils beschäftigen, welcher den verschiedenen germanischen Boltsftämmen an ber jum epischen Chelus ausgebildeten heldenfage jukommt. Wir werden dabei folde wirksam finden, welche länast im Sturm ber Zeiten gerftreut find ober fich unter andern verloren baben 3. B. die Ostgothen, Burgunden. Die Geschichte ber deutschen Sprache. ibre bistorische Grammatik, kann nur ethnographisch, nach den Bolksstämmen und ihren Mundarten zweckmäßig behandelt werden, wie es neuerlich in dem großen, noch unvollendeten Sprachwerke von Jacob Grimm (beutsche Grammatik) geschehen ift. Die germanische Sprachfamilie. theilt sich in vier Sauptstämme, ben gothischen, ben hochbeutschen (welchen die Baiern, Burgunden, Alemannen und Franken bilben), ben niederbeutschen (Sachsen, Westphalen, Friesen und Angeln) und den norbischen oder ikandinavischen, der auch für sich den andern, deutschen, entgegengestellt werden kann. (D. Gramm. Th. I. Ausg. 1. Göttingen 1819. Einleit, in die gebrauchten Quellen und Gulfsmittel, S. L f.). Für die meisten dieser Sauptsprachftamme ergeben sich dann weitere Abtheilungen nach den besondern Mundarten und nach den Berioden ihrer Entwicklung. Da es nicht unfre Aufgabe ift, eine Geschichte ber gesammten germanischen Boesie zu geben, sondern wir uns auf Deutschland beschränken, so berührt uns, für den gewählten Beitraum, unmittelbar nur das Althochdeutsche und Mittelhochdeutsche, bas Alt: und Mittelniederbeutsche. Die ältere Periode geht in ben Denkmälern beider Sprachstämme vom achten bis ins elfte, die mittlere von da an bis in das vierzehnte Jahrhundert. Nach dieser Zeit ent= widelt fich mehr und mehr die jest lebende Sprache mit ihren Mund: arten. Geographisch gehören dem Hochdeutschen Diejenigen Sprachquellen an, welche in Schwaben, Baiern, Oftreich, ber Schweiz und bem Elfaß, Franken, Thuringen, Beffen und am Oberrhein entsprungen find; bem Nieberbeutschen, was von Sachsen, Engern, Beft: und

Oftphalen und bem Nieberrhein ausgegangen ift. (Grimm a. a. D. LII. LXV. LXIX. LXXI.) Die übrigen Stämme und Berzweigungen ber germanischen Gesammtsprache bienen und in ihren Denkmälern nur mittelbar jur Erläuterung bes eigentlichen Gegenftanbes unfrer Darstellung. Fragt es fich nun aber um ben Borrath biefer verschiedenen Sprachbilbungen an bichterischen Erzeugniffen, welche für unfern 3weck bauptfächlich ober erläuternd in Betracht kommen, fo erscheint guvörderst die nordische Boefie sehr reichhaltig und sachverwandt; ihr folgt, doch in beträchtlichem Abstand, die angelfächsische, die in der Reihe ihrer meist geiftlichen Producte nach neueren Auffindungen auch einige bebeutendere, den Selbenkreisen angehörende Dichtungen aufzuweisen hat. In gothischer Sprache ift nichts Poetisches auf uns gekommen. Die althochdeutschen Denkmäler in poetischer Form find fast durchaus ftreng geiftlichen Inhalts; ebenso bie feltenern altniederdeutschen. Babrend baber biefe altern Berioden für die beutsche Sprachgeschichte von gröfter Wichtigkeit find, erscheinen sie in der Geschichte der Boesie ziemlich unergiebig und ichon hiernach muß die Methode für die beiden Fächer eine verschiedene sein. Mittelniederdeutsche Gedichte find nicht in bebeutender Bahl vorhanden und manche derselben find nur der Wider: schein bochbeutscher Boesie. Neuerlich hat zwar Scheller in seiner Bücherkunde der faffisch-niederdeutschen Sprache (Braunschweig 1826) einen großen Reichthum biefer Sprache an Schriftbenkmälern barguthun sich bemüht; er zählt nicht weniger als 1851 Numern auf. Allein da er für die ältere Beriode viel Fremdartiges, namentlich ent= schieden bochdeutsche Werke, 3. B. Notker, die Nibelungen u. f. w. herbeizieht und für die neuere Zeit kleine Flugschriften, Gelegenheitsgedichte u. dgl. aufführt, so kann sein Unternehmen nicht für gelungen angesehen werben. Wir werden die erheblichern niederdeutschen oder doch an diese Mundart streifenden Gedichte an ihrer Stelle bemerken und es wird fich uns insbesondere zeigen, daß von diefer Seite ber zum Theil die Bekanntschaft ber Deutschen mit ber nordfrangösischen Ritterbichtung vermittelt worden ift. Im Gangen aber fann bas Niederdeutsche mit jener reichen Blüthe ber Boesie in ben mittelhochdeutschen Werken ber schwäbischen, bairischen, öftreichischen und schweizerischen Dichter, hauptfächlich aus ber vordern Sälfte bes breizehnten Jahrhunderts, durchaus nicht gleichgestellt werden. Nach all biesem finden wir uns auch von

dem ethnographisch-linguistischen Gesichtspunct aus wieder auf die Zeit und das Gebiet der hohenstaufischen Herrschaft hingewiesen.

Was endlich die Eintheilung nach den Dichtarten betrifft, die wir auch die spstematische Methode genannt, so ist dieselbe insofern berücksichtigt, als in den zwei ersten Abschnitten die epische, im britten die Ibrische und im vierten die didaktische Weise vorherrschen wird. Eine speciellere Claffification würde in den Organismus der poetischen Bildungen nur störend eingreifen und selbst jene allgemeinere durfte nicht ftreng die Anordnung bestimmen. So laffen fich zwar, wie ichon erwähnt, der erste und zweite Hauptabschnitt beide unter die epische Grundform einreiben, aber die Heldensage und das driftliche Ritter= gedicht find nach Geist und Inhalt so wesentlich verschieden, und selbst in formeller Beziehung ift das volksmäßige Epos fo febr ein anderes. als die absichtliche Bearbeitung welscher Ritterpoefieen, daß bei diesen Berschiedenheiten die allerdings mögliche Unterordnung unter eine gemeinschaftliche Grundform eine leere Abstraction sein würde, Dramatische Dichtung, zum Schauspiel ausgebildet, war im beutschen Mittel= alter nicht vorhanden. Lateinische Dramen, von geiftlichen Bersonen verfaßt, können nur als gelehrte Übungsstücke, geiftliche Aufzüge mit Gefängen u. bgl. höchstens als robe Anfänge ber Buhne, beren Gestaltung einer spätern Zeit angebort, betrachtet werden. Nehmen wir aber bas Dramatische allgemeiner, als eine von den Grundformen bes poetischen Wirkens überhaupt, so wird es keiner dichterisch bewegten Zeit gänzlich mangeln und mitten in ber Lyrif ober im Gpos erscheinen. So auch in unfrer altern Boefie. Eprische Gedichte find durch Bechselrede und Wettgesang in Sandlung gesett; in evischen, namentlich bem Nibelungenliede, wird oft die Handlung durch den in Rede tretenden Rampf ber Gefinnungen und Gemuthsfräfte vergeiftigt.

Dieses ist, was wir von der Methode zu sagen hatten, soweit sie in der Anordnung des gegebenen Stoffes besteht. Wir ordnen diesen, wie er sich selbst geordnet hat. Das weitere Versahren, wodurch wir in den angegebenen Abschnitten die Kreise der Dichtung und die Beschaffensheit der einzelnen Werke zu veranschaulichen suchen werden, läßt sich nicht wohl im Allgemeinen bezeichnen, sondern muß sich je nach der Natur des Gegenstandes richten. Diese muß entscheiden, ob durch Auszüge, Stellen der Gedichte, allgemeinere Charasteristisen, ob mehr im

Bege ber Darstellung ober in bem ber Untersuchung ein Bild ber Sache gegeben werden foll. Bu biefer Verschiedenheit, die in den Gegenständen selbst liegt, wird sich aber eine andere Ungleichbeit gesellen, die in dem gegenwärtigen Stande ber altbeutschen Studien ihren Grund hat. Biele und bedeutende Quellen diefer Litteratur find gar nicht ober fehr ungenau in den Druck gegeben, die Sandschriften liegen in den verichiedensten deutschen und auswärtigen Bibliothefen gerftreut, Die Benützung berselben ist bald mehr, bald weniger erleichtert, und so ist es icon aus äußern Gründen dem Einzelnen nicht wohl möglich, eine vollständige und gleichmäßige Geschichte ber ältern beutschen Poesie zu bearbeiten. Eine folche haben Sie baber auch von mir nicht zu er= warten und ich werde manche bedeutende Lücke selbst zu bemerken haben. Dennoch ift auch jest schon bes allgemeiner Zugänglichen so viel, daß die Kauptpartieen entweder hell bervortreten oder, wo fie noch verbunkelt steben, doch in den Umriffen erkennbar find. Gerade bei diesem Stand ber Sache scheint es an ber Zeit, Die Rechnung über bas Gange au gieben, das Ermittelte darzulegen und, was weiter zu erforschen ift, zu bezeichnen.

Bas die Litteratur, die Handschriften= und Bücherkunde andelangt, so werde ich mich darin auf das Nöthige und Wichtigere beschränken. Ich werde jedesmal die Hauptausgabe der Gedichte, oder die Sammlung, wo solche gedruckt sind, anzeigen. Ebenso die bedeutendern Erläuterungsschriften. Bei ungedruckten Werken werde ich mich auf die Handschriften beziehen und insbesondere bemerken, wenn sich auf den Stuttgarter Bibliotheken ein Gedicht handschriftlich befindet (in Tübingen ist bloß die vom Renner), um dadurch zu eigener Ansicht der alten Handschriften Gelegenheit zu geben. Denjenigen, welche über irgend einen Gegenstand dieses Faches speciellere Litterarnotizen zu erhalten wünschen, werde ich solche mit Bergnügen mittheilen.

Das ausführlichste Berzeichnis ber Handschriften, Ausgaben, Bearbeitungen, Erläuterungsschriften u. f. w. ist:

Litterarischer Grundriß zur Geschichte ber beutschen Poesie von ber altesten Beit bis in bas sechzehnte Jahrhundert burch Fr. v. d. hagen und Joh. Gust. Busching. Berlin 1812.

Seit dem Jahr 1812, in welchem dieses Werk erschienen, ist jedoch so Vieles neu entdeckt und herausgegeben, so Manches berichtigt und

burch spätere Bemühungen überflüssig geworden, daß eine neue Bearbeitung des Buches oder ein Supplement, wovon auch schon lang die Nede ist, großes Bedürfnis wäre.

Als geschichtliches Handbuch sehr empfehlungswerth ist:

Grundriß zur Geschichte der beutschen National-litteratur. Zum Gebrauch auf gelehrten Schulen entworfen von Aug. Koberstein, Professor an der königs. Landesschule zu Pforta. Leipzig 1827. 1

Es ist allerdings, schon seinem Umfange nach, nur Grundriß, gibt aber eine sehr brauchbare, gedrängte Übersicht der Zeitverhältnisse, unter welchen sich die schöne Litteratur der Deutschen in ihren verschiedenen Perioden bis auf die neueste Zeit entwickelt hat, sowie der wichtigern Denkmäler selbst aus dem Fache der Boesie und Beredsamkeit nach den Hauptdichtarten, mit gesundem Urtheil und zweckmäßiger Auswahl der Litterarnotizen. Der Zeitraum, welcher uns angeht, ist in den drei ersten Perioden abgehandelt und der Verfasser zeigt hier die eigene Bekanntschaft mit der Poesie des Mittelalters, aus deren Gebiet er auch einige verdienstliche monographische Arbeiten herausgegeben hat. Auch für die folgenden Perioden wird das Buch mit Nutzen gebraucht werden.

Richt zu verwechseln ist die angezeigte Schrift mit dem von demfelben Verfasser etwas später herausgegebenen

Leitfaben beim Bortrage der Geschichte ber deutschen National-Litteratur. Leipzig 1828.

Dieß ist, was ich über die Aufgabe und das Versahren zu sagen hatte. Es war sonst gebräuchlich, in den Einleitungen historischer Lehrbücher und Lehrvorträge auch einiges über den Nuten der abzuhandelnden Geschichte zu bemerken. In jetziger Zeit scheint mehr die Ansicht zu gelten, daß das rechte Wissen für sich ein Gewinn sei und die mittelbar daraus sich ergebenden manigsaltigen Bortheile nicht an den Fingern abgezählt zu werden brauchen. Gewiss muß es in der Geschichte vor allem um die richtige Auffassung der gegebenen Zustände zu thun sein; aber eine solche Auffassung ist doch nur als eine anschaulich lebendige, also nur dann möglich, wenn der Historiser von seinem Gegenstande geistig ergriffen ist; nur so wird er die Mühen der Forschung, die Schwierigkeiten der Verarbeitung und der Darstellung für andre siezerich bestehen. In diesen muß dieselbe Theilnahme geweckt werden, die

<sup>1 [</sup>Neueste, noch nicht abgeschloffene Auflage begonnen 1847. R.]

in ihm wirksam war, wenn irgend eine fruchtbare Mittheilung, eine wahre Verständigung zwischen Geschichtschreiber und Leser, zwischen Lehrer und Hörer stattfinden soll. Beiden also tritt die objective Wahrheit in subjective Beziehungen und die vergangenen Zustände erlangen eine Bezbeutung für die Gegenwart.

Wenden wir dieses auf unsern Gegenstand, die deutsche Poesie im Mittelalter an, so ist uns die Bedeutung derselben eine dreisache, die historische, die poetische und die vaterländische.

Schon die historische Erkenntnis an sich steigt an Wichtigkeit, wenn sie eine größere Periode im Leben der Bölker umfaßt, sie regt den Geist tieser an, wenn sie über geistige Zustände sich erstreckt. Welch bedeutende Stellung die Poesie in dem Zeitraum einnehme, von dem wir handeln, ist bereits erörtert worden. Die Geschichte des Mittelzalters und des deutschen Volkes in diesem ist nicht geschrieben, so lange nicht seine Poesie erschlossen ist. Ich achte sehr den gewissenhaften Ernst der Historiker, welche nichts in ihre Werke aufnehmen, was nicht mit den zuverlässigsten Zeugnissen und Urkunden belegt werden kann. Nur glaube man nicht, daß mit den Annalen und Diplomen des Mittelzalters die Quellen der urkundlichen Geschichte erschöpft seien! Sind denn die Erzeugnisse des schaffenden Geschichte erschöpft seien! Sind denn die Erzeugnisse des schaffenden Geschiedte erschöpft seien! Sind denn die Erzeugnisse des schaffenden Geschiedte verlässige Urkunden vom Leben jener Zeit?

Das rechte geschichtliche Wissen aber ist auch die nothwendige Bebingung des Urtheils. Hier tritt es in genaue Beziehung mit der Gegenwart. Das Mittelalter und der Stand seiner Bildung gehören zu den vielbestrittenen Gegenständen einer bedeutenden Meinungsverschiedenheit. Man hat in dieser Sache seit etwa fünfundzwanzig Jahren in Deutschland die entgegengesetztesten Ersahrungen gemacht. Erst die begeisterte Anpreisung, dann die herabsehende Gleichgültigkeit oder der seindselige Tadel. Selbst wissenschaftliche Bestrebungen, dem Mittelalter zugewendet, werden von Manchen entweder bloß geduldet, oder sogar als gesährlich für politische und religiöse Freiheit und für den richtigen Kunstgeschmack verdächtigt. An der ruhigen Pflegstätte wissenschaftliche universeller Bildung kann nicht davon die Kede sein, irgend einen Zweig des Wissens gegen den Borwurf der Schädlichseit zu vertheidigen. Hier das anerkannt vorausgesest werden, daß das Ersennen dem

Urtheile vorangeben muffe. Was man für schädlich balt, muß man am schärfften ins Auge faffen; was dem erften Anblick schmeichelt, muß man am ftrengften prufen. Die hiftorifche Ginficht zeigt am überzeugenoften, daß bie Formen einer vergangenen Zeit nicht auf eine nachfolgende anwendbar seien; fie zeigt aber auch, daß in den maniafachsten und fremdartigften Formen ein Gehalt wohnen könne, ber für alle Beiten gultig ift. Die vorgefaßte Meinung, bas Borurtheil, spiegelt nur immer fich in ber Oberfläche ber Geschichte, Die Barteiung streift nur, wie ein Sturmvogel, den Rand ber Wellen; bie Forfchung fentt fich in die Tiefe und burchspäht ihren innerften Grund. Go baben. mitten burch den Widerspruch der Zeitansichten, unverdroffene Männer, an beren Spite die Bruder Grimm zu nennen find, mit ftiller Treue und geiftreichem Fleiße ber beutschen Alterthumskunde bie umfassendsten Forschungen gewidmet, beren Früchte jest in gediegenen Werken überrafchend ju Tage treten; für Erfenntnis, Darftellung und Urtheil ift eine haltbare Grundlage gewonnen und diejenigen werden leicht durch: schaut, welche ben Mangel an Sachkenntnis burch allgemeines Rafonnes ment ersetzen oder bemänteln wollen.

Die poetische Bedeutung beruht in dem freien Genuffe, den unfre alten Dichtungen als folche und unabhängig von ihrem geschichtlichen Interesse gewähren können. Sierüber wird, auch die Bekanntschaft mit ber Sache und die Erläuterung vorausgesett, beren jedes Runftwerk aus einem vergangenen Zeitalter in gewissem Mage bedarf, bas Urtheil doch immer der Berschiedenheit in den Grundsätzen und in der subjectiven Genuffähigkeit unterliegen, die im Gebiete bes Schonen überhaupt noch niemals ausgeglichen worden ift. Ich versuche auch nicht, Ihr Urtheil über den Werth dieser Poefie jum Boraus ju bestimmen, sondern wünsche vielmehr, daß solches, ohne theoretische Ausführungen, überall so viel möglich aus der Darftellung selbst fich ergeben möge. Das jedoch glaube ich vorerst nur als individuelle Ansicht aussprechen zu burfen, daß, was auch die Boefie andrer Bolfer und Zeiten in fich Vollendetes darbieten mag, boch diese einheimische Poefie auch ihrerseits Saiten anschlage, welche vorher nicht geklungen haben, Bedürfniffe, Ahnungen ber Phantafie und des innigern Gemüths befriedige, welche anderwärts nicht oder nicht in gleichem Mage befriedigt werden. Eine Bergleichung nach außen gebort übrigens nicht zu unfrer Aufgabe. Soll

Die altdeutsche Boefie nach ihrer Cigenthumlichkeit richtig gewürdigt werden, so dürfen wir auch nicht überall ben Magstab anlegen, ben wir von dem classischen Alterthum auf die nach diesem gebildete neuere Litteratur zu übertragen pflegen, ich meine bas Ebenmaß jedes einzelnen Dichterwerks, die harmonische Berbindung seiner Theile zu einem Ganzen, Die Übereinstimmung von Inhalt und Form. Brufen wir nach biesem Magstab, ber, richtig angewendet, allerdings ein gultiger ift, unfre ältere poetische Litteratur als solche b. b. als eine Sammlung von Schriftwerken, fo wird bas Urtheil im Ganzen fehr ungunftig ausfallen. Wir werden zwar einer Anzahl von Dichtwerken begegnen, benen die ebenmäßige Ausbildung zu einem wohlgeordneten Ganzen, sowie eine ber Natur bes Gegenstandes vollkommen angemeffene Darstellung nicht abzusprechen ift. Aber eine nicht minder große Masse poetischer Producte wird und durch Mangel an Einheit und fünftlerischer Abrundung, durch ermüdende Weitschweifigkeit in der Ausführung unangenehm auffallen. Kinden wir nun gleichwohl, daß diese geringern Werke oft mit den besten in einem genauen innern Zusammenhange stehen, daß in den erstern unter ber abstoßenden Schaale oft ein ebenso poetischer Rern verhüllt liege, als in den lettern, so wird uns gerade dieses Mis= verhältnis bes gebiegenen Inhalts und ber gerfließenden Darstellung. der Trefflichkeit einzelner Bestandtheile und der Gehaltlosigkeit andrer barauf hinführen, daß nicht beibes aus berfelben bilbenden Kraft gleich= zeitig bervorgegangen sein könne, daß also der wahre Werth dieser Boefie nicht nach ber zufälligen Auffassung in den vorhandenen eingelnen Schriftwerken, nicht nach ber fünftlerischen Bollendung biefer lettern bemeffen werden dürfe. Diese und ihre Verfasser fallen aller: bings jener speciellen Rritik anheim. Aber was im zwölften und breis gehnten Jahrhundert in die Schrift niedergelegt und für fie bearbeitet wurde, war großentheils nicht ein Stoff, ber jest zuerst seine poetische Behandlung erhielt; es war reife Poesie, die sich zuvor schon in größern Gestaltungen entfaltet, in andern, ursprünglichern Formen ausgeprägt hatte. Wo nun diese Boesie durch die spätern und letten Bearbeitungen gefesselt, zerftückelt und verschwemmt ift, ba muß unser Bestreben sein, ihre Geifter zu entbinden, ihre Busammenhänge berzustellen, ihre Bestalten und Formen flarer und echter beraufzuführen. Dann erst fragt es fich, ob in diefer geläuterten Poefie bas große Gefet bes Schonen

bemerkbar sei, bas naturkräftig aus dem Reime bie riesenhafte Siche in freien und boch geregelten Umrissen erwachsen läßt.

Dieses Berfahren, das besonders auf die größern Sagenkreise Antwendung findet, wird auch für das classische Alterthum nicht ganz zu umgehen sein. Soll die griechische Helbensage vollständig dargelegt werden, so wird man sich nicht auf die beiden homerischen Spopöien beschränken dürfen, der epische Chelus in allen seinen Überresten muß sich ausschließen, die Heldengedichte der Alexandriner müssen gesichtet, die Tragiker, die Lyriker, die Mythologen zu Kathe gezogen werden und so aus den verschiedenen Formen die gesammte Heroenwelt aussteigen.

Rehren wir zum deutschen Alterthum zurück, so ergibt sich aus dem Bisherigen von selbst, daß wir in jenem keine Musterbilder für die Poesie unsver Zeit zu suchen haben. Um die Nachahmung der Werke wergangener Zeiten ist es überall eine bedenkliche Sache. Aber die Macht geistiger Anregung wird auch der Poesie des Mittelalters nicht zu bestreiten sein. Die Erscheinung einer reichen Phantasie, mächtiger Gestalten, großer Sagenzüge erweitert den Blick und kräftigt die Gestinnung in Sachen der Poesie. Sie wirkt dem Tändeln und Prunken mit den Nebenwerken der Dichtkunst wohlthätig entgegen. Sie macht den Anspruch fühlbar, bedeutenden Hervordringungen einer früheren Zeit auch nur Bedeutendes und Würdiges im Geiste der eigenen gegenüber zu stellen. Das Auge hat ein verstärktes Höhenmaß, wenn wir vom Anblick der Alpen zurücksommen.

Endlich die vaterländische Bebeutung. Im Reiche des Geistes gibt es keine Landesgrenzen. Wo wir das Bortreffliche finden, in der Ferne der Bölker und Zeiten, machen wir unser Bürgerrecht geltend. Vor jedem andern Bolke üben wir Deutsche diese universelle Gesinnung. Wir kennen die Sigenthümlichkeiten und Borzüge jeder fremden Litteratur; es ist nur folgerecht, wenn wir die eigene kennen lernen. Den Werth der Vaterlandsliebe zu beweisen, ist nicht meine Absicht. Das aber lehrt uns die Kenntnis jener manigfachen Entwicklungen, daß das Vortrefsliche nirgends bodenlos erwachsen, daß es überall aus nationalen Slementen am kräftigsten hervorgegangen ist. Die Poesie vor allem wurzelt in den eigenthümlichsten Zuständen des Bolksledens. Wenn selbst die Philosophie, die doch nach der Einheit und Allgemeinheit

gerichtet ift, bei den verschiedenen Bölkern ein nationales Gepräge zeigt, um wie vielmehr die Poesie, in der sich der Geist nach dem Manigsaltigen und Besondern entfaltet. Der Weltbürgersinn soll uns daher nicht abhalten, in unser Eigenstes zu gehen, dieses zu erkennen und zu entwickeln. Bon ihm aus bringen wir am besten dem geistigen Gemeinzleben unsern Beitrag.

Was es sei um das Gefühl des Vaterländischen, ist schmerzlich und tröstend zugleich in jener Zeit empfunden worden, als eine ausgleichende Weltherrschaft alles Nationale zu ersticken drohte. Damals suchten wir in den tiefsten Fasern unsers Daseins die Gewährschaft eines eigensthümlichen Lebens und Bestandes. Dieses Nationalgefühl, diese innere Sammlung ist in Thaten lebendig geworden.

Auch im vaterländischen Alterthum suchte man damals Trost und Anhalt. Es entzündete sich eine Begeisterung für dasselbe, welche bei vielen, mit den Stimmungen der Zeit, vorübergehend war, bei andern, von denen wir schon gesprochen, nachhaltig wirkte. Daß eine Gemeinschaft unsere Borzeit mit der Gegenwart bestehe, wurde damals lebhaft empfunden. Heimathklänge, hoffe ich, sollen uns noch jetzt dort ansprechen.

Der Beruf, der mir als Lehrer der deutschen Litteratur angewiesen ist, fordert mich auf, dem geistigen Leben unser Nation in den verschiedenen Perioden seiner Entwicklung nachzugehen. Wenn ich mit der frühesten Beriode beginne, so geschieht es nicht bloß, weil sie der Zeit nach vorangeht; sie ist auch die am wenigsten allgemein bekannte. Die neuere Litteratur bietet sich unmittelbar zugänglich dem Genusse und somit auch der Beurtheilung dar. Nur allzu leicht nehmen es manche, dieses Urtheil stets fertig zu verkünden und im Garten der Poesie, wie Tarquinius, die höchsten Mohnhäupter abzuschlagen. Die Kenntnis jener ältern Periode aber bedarf der wissenschaftlichen Forschung und der Lehre.

Wenn ich dieser Kenntnis Werth beilege, wenn ich in der Poesie bes Mittelalters eine sehr merkwürdige Entwicklung des deutschen Geistes nachzuweisen versuchen werde, so ist es doch nicht meine Absicht, diesen Studien Anhänger zu werben. Mein Vortrag soll allerdings darauf berechnet sein, denjenigen, welche sich zu der Erforschung unser älteren Poesie hingezogen sinden, eine Übersicht zu geben, mittelst welcher sie

bas Gingelne, mit bem fie fich junächst beschäftigen, in seine größern Rusammenbänge einreiben können. Säufig bemerkt man bei sonst vers bienftlichen Bestrebungen in biesem Fache eine Bereinzelung, einen Mangel an Überficht bes Bangen, wodurch bas Studium an bem minder Bebeutenden festgehalten wird, welches bei einem weitern Umblick sogleich als foldes erkannt werden würde. Aufzumuntern zu einem umfassenbern Betrieb diefer Studien, muß ich aber billig Anstand nehmen. Sie find von keinem eigentlich praktischen Bortheil, sind im Allgemeinen wenig anerkannt, dabei aber mühfam und schwierig und können auch. bei ber bemerkten Beschaffenheit eines großen Theils ber einzelnen Dicht: werke, nur in der Durchdringung bes Ganzen ben rechten Genuf gewähren. Um so mehr jedoch scheint es angemessen, daß die Resultate ber bisberigen Forschungen in einer für sich verständlichen Darstellung ausammengefaßt werden, daß auch denjenigen, die sich nicht selbsttbätig in das vaterländische Alterthum versenken wollen, die Gelegenheit aegeben sei, das Bedeutenoste fennen zu lernen, was Jahrhunderte binburch den Geist und das Gemüth unfrer Vorfahren beschäftigt und bewegt hat.

Wir stehen hier mitten im schwäbischen Lande, das einst ein Saal des Gesanges war. Sollen wir über alles Bescheid wissen, nur nicht über das, was auf dem eigenen Boden geistig geblüht hat?

Am öftlichen Ende unsver Alb springt der Rosenstein hervor, ein sagenreicher Berg, frisch bewaldet und mit wilden Rosen blühend bekränzt. Auf seinem Rücken zieht sich eine blumige Waldwiese hin, wo die Jugend der Umgegend ihre Maienseste feiert. Am Rande des Berges ragen die Trümmer einer Burg, durch deren Fensterhöhlen die Bögel streichen. Gegenüber schwingt sich der schlanke Berg empor, auf dessen Sipsel einst das Stammhaus der Hohenstausen sich erhoben; weithin, die zum fernen Horizont, überschaut man das gesegnete Schwaben. In der schroffen Felswand aber, die aus der buschigen Bergseite ausschießend, die Burgreste des Rosensteins trägt, öffnet sich nach der Gegend hin eine hochgewöllbte Grotte. In ihrer Mitte grünt ein Strauch und blühen wilde Blumen, von den Tropfen des Gesteins sich nährend. An den Seiten liegen breite Felsstufen, von der Natur zu Sitzen ausgeschichtet. Hier, dacht' ich mir wohl sonst, möcht' ich, mit einigen Freunden gelagert, während die Maienlust nur fern ertönte und der

Blid in die weite Gegend hinaus schweifte, hier möcht' ich den Freunden die Dichtergebilde der vergangenen Zeit, farbenhell, wie sie mir vor der Seele schwebten, vorübersühren. Aber was, einmal ausgesaßt, dem innern Schauen in raschem Fluge vorüberzieht, soll es andern mitgetheilt werden, so muß die langsame Bahn der Untersuchung, der Entwicklung, der allmählich fortschreitenden Darstellung betreten werden. Diese betreten wir auch jetzt; möchten auf ihr jene dichterischen Gestaltungen Ihnen so anschaulich und vertraut werden können, daß es in Ihrer Macht stände, dieselben auch künftig auf jeder schönen Stelle des deutschen Landes vor das geistige Auge zurückzurusen!

## Erster Hauptabschnitt.

## Die Heldensage.

Um der Betrachtung dieses ältesten und ursprünglichst einheimischen Kreises deutscher Dichtung freie Bahn zu öffnen und zum Voraus sede Beschränkung wegzuräumen, welche aus der herkömmlichen Lehre von der Spopöie, als einer Kunstform, hervorgehen könnte, sprechen wir zuerst vom Wesen der Bolkspoesie im Allgemeinen.

Wie über einer großen Bergkette, aus dem Schooße derfelben und ihrem Zuge folgend, nur mit kühneren Zacken und Zinnen, ein leuchztendes Wolkengedirg emporsteigt, so über und aus dem Leben der Bölker ihre Poesie. Der Drang, der dem einzelnen Menschen inwohnt, ein geistiges Bild seines Wesens zu erzeugen, ist auch in ganzen Bölkern als solchen schöpferisch wirksam, und es ist nicht bloße Redesorm, daß die Bölker dichten. Darin eben, in dem gemeinsamen Hervorbringen, nicht in dem nur äußerlichen Merkmale der Verbreitung, haftet der Begriff der Bolkspoesie und aus ihrem Ursprung ergeben sich ihre Eigenschaften.

Wohl kann auch sie nur mittelst einzelner sich äußern, aber bie Persönlichkeit der Einzelnen ist nicht, wie in der Dichtkunst litterarisch gebildeter Zeiten, vorwiegend, sondern verschwindet im allgemeinen Bolkscharakter. Auch aus den Zeiten der Bolksdichtung haben sich berühmte Sängernamen erhalten und, wo dieselbe noch jetzt blüht, werden beliebte Sänger namhaft gemacht.

Meist jedoch sind die Urheber der Bolksgesänge unbekannt oder bestritten und die Genannten selbst, auch wo die Namen nicht ins

<sup>1</sup> Agl. Wüllner, De cyclo epico poetisque cyclicis. Monaster. 1825. S. 45.

Mythische sich verlieren, erscheinen überall nur als Vertreter der Sattung, die Sinzelnen stören nicht die Gleichartigkeit der poetischen Masse, sie pflanzen das Überlieserte sort und reihen ihm das Ihrige nach Geist und Form übereinstimmend an, sie führen nicht abgesonderte Werke auf, sondern schaffen am gemeinsamen Bau, der niemals beschlossen ist. Dichter von gänzlich hervorstechender Sigenthümlichkeit können hier schon darum nicht als dauernde Erscheinung gedacht werden, weil die mündliche Fortpslanzung der Poesse das Sigenthümliche nach der allgemeinen Sinnesart zuschleift und nur ein allmähliches Wachsthum gestattet.

Bornehmlich aber läßt ein innerer Grund die Überlegenheit ber Einzelnen nicht aufkommen. Die allgemeinste Theilnahme eines Bolfes an ber Poefie, wie fie zur Erzeugung eines blübenden Boltsgefanges erforderlich ist, findet nothwendig dann statt, wenn die Boefie noch ausschlieflich Bewahrerin und Ausspenderin des gesammten geistigen Besitthums ift. Gine bedeutende Abstufung und Ungleichheit der Geiftes: bildung ift aber in diesem Jugendalter eines Volkes nicht gebenkbar; fie kann erst mit der vorgerückten fünstlerischen und wissenschaftlichen Entwicklung eintreten. Denn wenn auch zu allen Zeiten bie einzelnen Naturen mehr ober weniger begünstigt erscheinen, die einen gebend, die andern empfangend, die geiftigen Unregungen aber bas Geschäft ber Edleren sind, so muß doch in jenem einfacheren Zustande die poetische Anschauung bei allen lebendiger, bei den Einzelnen mehr im Allge= meinen befangen gedacht werden. Die Sarfe geht noch von Sand zu Sand, wie bei ben Gastmahlen ber Angelsachsen; die ganze Masse ift noch, wie ein Zug von Wandervögeln, in der poetischen Schwebung begriffen und die Einzelnen fliegen abwechselnd an der Spite. Die geistigen Richtungen find noch ungeschieden und barum ber Gigenthum= lichkeit keine besondern Bahnen eröffnet; das kunftlerische Bewuftfein fteht noch nicht bem Stoffe gegenüber, barum auch feine absichtliche Maniafaltigkeit ber Gestaltung; ber Stoff felbst, im Gesammtleben bes Bolkes festbegründet, durch lange Überlieferung geheiligt, gibt feiner freieren Willführ Raum. Und so bleibt zwar bie Thätigkeit ber Begabteren unverloren, aber fie mehrt und fördert nur unvermertt; bie reichste Quelle, die den Strom des Gesanges schwellt, ift boch in ibm nicht auszuscheiben.

Auf feiner Stufe ber poetischen Litteratur, selbst nicht bei bem

schärssten Gepräge dichterischer Eigenthümlichkeiten, kann ber Zusammenhang des Einzelnen mit der Gesammtbildung seines Bolkes völlig verläugnet werden. Erscheinungen, die in Nähe und Gegenwart schroff auseinander stehen, treten in der Ferne der Zeit und des Raumes in größern Gruppen zusammen und diese Gruppen selbst zeigen unter sich einen gemeinsamen Charakter. Stellt man sich so dem gesammten poetischen Erzeugnis eines Bolkes gegenüber und vergleicht man es nach außen mit den Gesammtleistungen andrer Bölker, so betrachtet man dasselbe als Nationalpoesie; für unsern Zweck war es um den innern Gegensatz zu thun, um die Bolkspoesie in ihrem Berhältnisse zur dichterischen Persönlichkeit.

Dan die Volkspoesie nur in mundlichem Vortrag lebe, ift bereits angebeutet worden. Man könnte fagen: aus dem einfachen Grunde, weil solche Bölker die Schrift noch gar nicht kennen ober nicht allgemeiner zu gebrauchen wissen. Aber wessen ber menschliche Geist bedarf. bas erfindet ober erlernt er; reicht ihm Sang und Sage nicht mehr aus, so erfindet er die Schreibkunft; bei gesteigertem Bedürfnis erfand er ben Bücherdruck. Auf berjenigen Bildungsstufe nun, auf welcher ber Bolksaesang gebeiht, wird der Buchstabe gar nicht vermiset. Sier gilt einzig die große Bilberschrift mächtiger Gestalten der Natur und des Menschenlebens. Die Betrachtung der Welt geschieht nicht mit dem Megnetze bes Gedankens, sondern mit dem Spiegel der Phantasie; was por dieser in klarem Bilde steht, wird im tonenden Worte weiter und weiter mitgetheilt. Wie follte das volle, farbige Lebensbild in den todten Schriftzug zusammenschrumpfen? Die Rune, wenn sie auch bekannt ift. wird mit Scheue betrachtet, als ein bannender Zauber. Noch grünt bie Afche, die im Runenalphabet zum A erftarrt.

Das nun, daß die Gebilde der Bolkspoesie lediglich mittelst ber Phantasie und des angeregten Gemüthes durch Jahrhunderte getragen werden, bewährt dieselben als probehaltig. Was nicht klar mit dem innern Auge geschaut, was nicht mit regem Herzen empfunden werden kann, woran sollte das sein Dasein und seine Dauer knüpsen? Die Schrift, die auch das Entseelte in Balsam ausbewahrt, die Kunstform, die auch dem Leblosen den Schein des Lebens leiht, sind nicht vorhanden. Auch nicht Wort und Tonweise, im Gedächtnis sestgehalten, können das Nichtige retten; denn das schlichte Wort ist in jenen Zeiten

feine Schönheit für sich, es lebt und stirbt mit seinem Gegenstande; die einfache Tonweise, wenn sie selbst Dauer haben soll, muß ursprünglich einem Lebendigen gedient haben. Je fester und lebensvoller jene echten Gebilde dastehen, je weniger kann das Scheinleben in ihrem Kreise auftommen und geduldet werden.

Borin liegt aber der Gehalt und die Kraft, vermöge deren sie durch viele Geschlechter unvertilgdar fortbestehen? Ohne Zweisel darin, daß sie die Grundzüge des Bolkscharakters, ja die Ursormen naturskräftiger Menschheit wahr und ausdrucksvoll vorzeichnen. Naturanschauungen, Charaktere, Leidenschaften, menschliche Berhältnisse treten hier gleichsam in urweltlicher Größe und Nackteit hervor; unverwitterte Bildwerke, gleich der erhabenen Arbeit des Urgebirgs. Darum kann gerade den Zeiten, welche durch gesellige, künstlerische und wissenschaftliche Berseinerung solchen ursprünglichern Zuständen am fernsten und fremdesten stehen, der Nückblick auf diese lehrreich und erquicklich sein; so ungesähr, wie der größte der römischen Geschichtschreiber aus seinem welken Nömerreich in die frischen germanischen Bälder, auf die riesendaften Gestalten, einsachen Sitten und gesunden Charakterzüge ihrer Bewohner vorhaltend und weissgagend hinüberzeigte.

Wenn wir uns im Bisherigen die Volkspoesse nach ihrem vollsten Begriffe gedacht haben, so ist doch leicht zu erachten, daß sie in ihrer geschichtlichen Erscheinung bei verschiedenen Völkern, nach Gehalt und Umfang, in sehr manigsachen Abstusungen und Übergängen sich dartelle. Wie das Leben jedes Volkes wird auch das Vild dieses Lebens, die Poesse, beschaffen sein. Ein Hirtenvolk, in dessen einsame Gebirgthäler der Kampf der Welt nur fernher in dumpsen Widerhallen eindringt, wird in seinen Liedern die beschränkten Verhältnisse ländlichen Lebens, die Mahnungen der Naturgeister, die einsachsten Empfindungen und Gemüthszustände niederlegen; sein Gesang wird idhilisch zhrisch austönen.

Ein Bolk dagegen, das seit unvordenklicher Zeit in weltgeschichtlichen Schwingungen sich bewegt, mit gewaltigen Schicksalen kämpft und große Erinnerungen bewahrt, wird auch eine reiche und großartige Helbensage, voll mächtiger Charaktere, Thaten und Leibenschaften, aus sich erschaffen, und wie sein Leben weitere Kreise zieht und größere Zusammenhänge bilbet, wird auch seine Sage sich zum Spos, zum epischen Cyclus, verknüpfen und ausdehnen. Diese Entfaltung zu einem umfassenden Spos, das Bedeutendste, was die Bolkspoesie erzeugen kann, ist uns nun auch in den Heldenliedern des deutschen Mittelalters ausbewahrt.

3ch gebenke später einmal, in einem befondern Curfus, eine geschichtliche Übersicht der gesammten Bolkspoesie der neueuropäischen Bölker ju geben. Es werden fich bei biefen alle Spielarten und Abstufungen bes Bolksgesanges, theils untergegangen, theils noch bestebend, nachweisen laffen. Es wird fich bann auch zeigen, wie überall bie Bolts: poefie in dem Maake gurudaewichen, in welchem die litterarische Bilbung und die mit ihr verbundene Herrschaft dichterischer Berfönlichkeit vorgeschritten, und daß dieselbe nur da noch lebe und blübe, wo eine Litteratur noch nicht oder nicht mehr vorhanden ift. Bedeutende Aufschlüsse geben in letterer Beziehung die neueren Mittheilungen aus dem Bolksgesange zweier Bölker, welche eben erst im Begriffe find, nach harten Kämpfen, ihre Stelle unter ben cultivierten Nationen bes beutigen Europas einzunehmen; ich meine die Reugriechen und die Serben. Bei ben erstern ift der Kall von Guli (Dec. 1803), der Tod bes Markos Bozaris (1823) kaum erlebt und schon auch in herkömmlicher, volksmäßiger Weise gesungen. Im serbischen Gesange werden, neben ben vielen Liedern auß bem häuslichen Leben, fortwährend die beimischen Thaten gefeiert, von den halb fabelhaften der alten Selben Duschan und Marko bis zu den neuesten des letten Aufstandskrieges. Bei beiden Bölfern ift auch gewifs dieser fortlebende vaterländische Gefang nicht ohne merklichen Ginfluß auf die Erhaltung und den neuen Aufschwung des Nationalgefühls geblieben. Von Heldenliedern und Märchen, wie fie in Schweden, Nordbritannien, auf den Farben noch beute gum Tanze gefungen werden, find in Deutschland nur noch verlorene Rlänge hörbar. Hier hat zwar die Volkspoesie einst einen der großartigsten epischen Rreise gebildet, aber bieser ift längst abgeschlossen. Gebeiben und Absterben der Bolkspoesie hängen überall davon ab, ob die Grund= bedingung derfelben, Theilnahme des gesammten Bolkes, feststehe oder versage; gieben die edleren Rrafte fich von ihr gurud, bem Schriftenthum zugewendet, so verfinkt sie nothwendig in Armuth und Gemeinheit.

Wenn nun auch eine vergleichende Zusammenstellung des deutschen Epos mit der epischen Bolksdichtung andrer Bölker der alten und neuen Welt nicht in unser dermaligen Aufgabe liegt und wenn nicht zu

bestreiten ift, bak die Geschichte ber poetischen Entwicklung jedes Bolkes junächst aus beffen eigensten Ruftanden entnommen werden solle, so ift boch nicht minder gewiss, baß bie von allen Seiten neuerschloffenen Quellen des Bolksgesangs auch für die richtige Ansicht des längst Borbandenen und Bekannten von gröfter Wichtigkeit find, daß die ent= ibrechenden Erscheinungen bei fo vielen Bolfern auf abnlicher Stufe bes geselligen Zustandes sich gegenseitig erklären und auf gemeinsame Bilbungsgesetze hinweisen und daß daher ber Blick auf diesen größern Busammenhang geöffnet sein muß, wenn die historische Behandlung ber Poefie eines einzelnen Bolfes vor Willführ und Borurtheil gefichert fein foll. Die bekannte Frage über die Abfaffung der homerischen Gedichte wird ohne folden Ausblick auf die Universalgeschichte der Volkspoesie niemals zu einer einleuchtenden Entscheidung gelangen können. Bei ber nachfolgenden Erörterung des einheimischen Epos wird und berfelbe, auch ohne ausdrückliche Bezugnahme im Einzelnen, stets zur Leitung bienen. Umgekehrt aber wird bie beutsche Helbensage, bie in reicher, burch viele Jahrhunderte verfolgbarer Entwicklung vor uns liegt, auch pon ihrer Seite als eine ber bebeutenbsten Quellen zur rechten Ginficht in das Wefen und den Bildungsgang ber epischen Bolkspoefie anguerkennen fein. 2B. Grimm fagt in feiner Schrift über bie beutsche Helbenfage (S. 336):

"Bir genießen ben Bortheil, die Beränderungen der Sage in Denkmälern beobachten zu können, welche von den ersten Spuren bis zu dem völligen Berschwinden den Raum von etwa tausend Jahren einnehmen. Es giebt kein andres Bolf, das sich bieses Bortheils in solcher Ausbehnung erfreue."

In der Betrachtung dieses deutschen Epos werde ich nun den Gang nehmen, daß ich zuwörderst den Inhalt der Heldenlieder, da ich solchen nicht als bekannt voraussetzen darf, im Umriß darlege; sodann densselben nach seinen Hauptelementen, dem geschichtlichen, dem mythischen und dem ethischen, erläutre; endlich die Formen entwicke, in welchen dieser poetische Stoff dargestellt, ausgebildet und zulezt mittelst schriftslicher Auffassung festgehalten worden ist.

Ich werbe dann aber auch im gegenwärtigen ersten Hauptabschnitte ber Betrachtung bes umfassendern, in sich abgeschlossenen epischen Cyclus in besondrer Aufzählung diejenigen heroischen Dichtungen anreihen, welche, gleichfalls auf einheimischer Sage beruhend, doch für sich vereinzelt stehen

geblieben find ober einen größern Kreis zu bilben nur versucht haben. Hier begegnen wir einer Reihenfolge geschichtlicher Helben bis in das Geschlicht der Hohenstaufen selbst, und diese sichtbar erst aus der spätern Geschichte sich entwickelnde Sagendichtung bahnt uns den Übergang zu den noch halb sabelhaften Reimchroniken, in welchen umgekehrt die Historie aus der Sagenpoesie sich abzulösen beginnt.

## I. Inhalt ber Selbenfage im Umrif.

Der Hauptinhalt unsrer Helbensage war nicht bloß in Deutschland, sondern auch über den skandinavischen Norden verbreitet. Damit ergibt sich eine doppelte Gestaltung derselben, die deutsche und die nordische. Beide sind, wenn auch in der Wurzel zusammenhängend, doch in der Entsaltung bedeutend verschieden; die nordische, noch ganz dem heidenischen Alterthum angehörend, erläutert uns den früheren Zustand der deutschen; aus der Zusammenstellung beider geht uns erst der volle Geshalt des Ganzen hervor.

## A. Deutsche Gestaltung ber Sage.

Es sind achtzehn deutsche Gedichte, größeren oder geringeren Umfangs, welche aus diesem Sagenkreise auf uns gekommen sind. Wir zählen aber zu ihnen noch ein lateinisches, von einem Deutschen offenbar nach heimischer Quelle abgefaßtes. Mehrere derselben sind in doppelter oder mehrsacher Behandlung desselben Stoffes vorhanden.

Diese Gedichte find folgende: 1. Rother (Ruther), 12 Ihd. 2. Otnit, 13 Ihd. 3. Hugdietrich und Wolfdietrich, in zwei verschiedenen Gestaltungen, 13 Ihd. 4. Exels Hoshaltung, 15 Ihd. 5. Dietrichs Drachenkämpse, 13—14 Ihd. 6. Sigenot, 13 Ihd. 7. Ecken Aussfahrt, 13 Ihd. 8. Biterolf und Dietleib, 13 Ihd. 9. Laurin, 13 Ihd. 10. Der Rosengarten zu Worms, in mehrsachen Darstellungen, 13 Ihd. 11. Alphart, 13 Ihd. 12. Dietrichs Flucht, 13—14 Ihd. 13. Schlacht vor Raben, ebenso. 14. Hildebrand und sein Sohn, Bruchstück ausdem 8 Ihd. und späteres Volkslied. 15. Walther, lateinisch, 10 Ihd. 16. Hörnen Siegfried, 13—14 Ihd., sammt dem Bolksbuche gleichen Inhalts. 17. Nibelungenlied, Schluß des 12 Ihd. 18. Klage, 13 Ihd.

Wir besitzen in verschiedenen mehr ober weniger kritischen Sammlungen und besondern Ausgaben zwar im Ganzen das Corpus bieses Gedichtkreises, aber Manches doch nur in spätern Überarbeitungen oder in einzelnen Darstellungen, während die ältern Texte und andre nicht weniger merkwürdige Versionen noch in der Handschrift liegen.

Mit ben aufgezählten Gebichten ist übrigens ber einstige Umfang bes Sagenkreises keineswegs erschöpft. Jene selbst weisen auf manches Fehlende hin. Auch anderwärts ist der Inhalt vermister Stücke angedeutet. Die reichste Quelle der Ergänzung aber bietet der Norden. Denn außer der eigenthümlich nordischen Gestaltung der Sage haben wir die große, in isländischer d. h. der dem ältern Standinavien gemeinschaftlichen Sprache abgefaßte Vilkinen- oder Dietrichssage vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts (Grimm, Heldens. S. 175), welche, laut der Erklärungen, die in ihr selbst enthalten sind, nach deutschen Gebichten und mündlichen Überlieferungen zusammengesett ist, auch im Ganzen mit der beutschen Sagenbildung übereinstimmt und bedeutende Lücken derselben ausfüllt.

Demselben deutschen nordischen Zweige gehört auch eine Neihe altdänischer Heldenlieder oder Balladen (Kjämpeviser) an. Sie find neu herausgegeben in:

Udvalgte Danske Viser fra Middelalderen udgivne paa ny af Abrahamson, Nyerup og Rahbek. 1ste Del. Kjöbenh. 1812. Deutsch: Altbänische Helbenlieder, Balladen und Märchen, übersetzt von W. C. Grimm. Heidelberg 1811.

Ich werbe mich aber in den folgenden Auszügen auf den Bestand der deutschen Gedichte beschränken. Es ist mir darum zu thun, daß vorerst geschieden bleibe, was erklärt werden soll und was zur Erkläzung dient, die Frage und die Antwort. Deshalb werde ich die verwischten Berbindungen der Lieder unter sich hier noch nicht herzustellen, das Lückenhaste nicht zu ergänzen suchen; eine Ahnung des Zusammenshangs wird sich von selbst ergeben. Auf der andern Seite ist der Haudtzweck dieser Auszüge, daß der Gegenstand, von dem es sich handelt, vor das Auge trete, daß die Bilder, welche zu deuten sind, sich hervorstellen und dem Gedächtnis einprägen, damit, wenn künftig Namen genannt werden, zuvor schon die Gestalten dazu gegeben seien. Zu diesem Zweck ist es nöthig, das verwirrende Nebenwerk abzustreisen, was

allzu sehr verdunkelt ist, vorderhand beruhen zu lassen, nur das eigents lich Sagenhafte in seiner jetigen Gestaltung und das für sich Anschaus liche auszuheben. Ich werde daher nirgends erweitern oder hinzuseten, sondern überall (wie es schon die Masse dieser Gedichte mit sich bringt) zusammendrängen und abkürzen. Wer ausschrlichere Analysen zu lesen wünscht, sindet solche in dem Buche:

Helbenbilder aus den Sagenkreisen Karls des Großen, Arthurs, der Taselrunde und des Grals, Attilas, der Amelungen und Nibelungen. Herausg. von F. H. v. d. Hagen. 2 Thie. Breslau 1823 (mit 60, etwas buntscheckigen Bildern).

Hier sind die deutschen Helbengedichte (mit Ausnahme von Rother und Gudrun) ihrem ganzen Inhalte nach und mit umständlichen Erzgänzungen aus der Wilkina: Saga auf 792 Octavseiten ausgezogen.

In diesen deutschen Liedern sind hauptsächlich dreierlei Geldensgeschlechter verherrlicht: die Amelunge (gothische Sage), die Nibelunge (rheinisch-burgundische Sage) und die Hegelinge (niedersächsische Sage).

Von den neunzehn zuvor aufgezählten Liedern sind dem Ruhme der Amelungen, Dietrichs von Bern und seiner Stammgenossen zumeist die vierzehn erstgenannten gewidmet, die vier weitern beziehen sich vorzugsweise auf die Nibelunge; das letzte handelt von den Hegelingen. Wie im Nibelungenliede selbst übrigens, so treffen auch in solchen Liedern, die wir zunächst dem Amelungenstamme zugeschrieben haben, vorzüglich den Rosengartenliedern und Dietleib, Nibelunge und Amelunge fämpfend zusammen.

Wir ordnen hiernach auch die folgenden Umrisse.

# 1. Die Amelunge.

Rother.

Über bem Westmeere sitzt König Rother in ber Stadt zu Bare (Bari in Apulien). Er sendet Boten, die um die Tochter des Königs Constantin zu Constantinopel für ihn werben sollen. Als sie hinschiffen wollen, heißt er seine Harse bringen. Drei Leiche (Spielweisen) schlägt er an; wo sie diese in der Noth vernehmen, sollen sie seiner Hülse

ficher fein. Jahr und Tag ift um, die Boten find nicht gurud. Conftantin, jede Werbung verschmäbend, hat fie in einen Kerfer geworfen, wo fie nicht Sonne noch Mond seben. Froft, Räffe und Sunger leiben fie; mit dem Waffer, bas unter ihnen ichwebt, laben fie fich. Auf einem Steine fitt Rother brei Tage und brei Rachte, obne mit jemand au ibrechen, traurigen Bergens seiner Boten gedenkend. Auf ben Rath Berthers von Meran, Baters von fieben ber Boten, beschließt er Beerfahrt, fie zu retten ober zu rächen. Das Beer sammelt sich; ba sieht man auch den König Usprian, ben kein Ross trägt, mit awölf riefenbaften Mannen baberschreiten; ber grimmigste unter ihnen. Widolt mit ber Stange, wird, wie ein Löwe, an der Rette geführt und nur jum Rampfe losgelaffen. Bei ben Griechen angefommen, läft Rother fich Dietrich nennen. Er läßt fich vor Constantin auf die Rniee nieder; vom übermächtigen König Rother geachtet, such' er Schutz und biete bafür seinen Dienst an. Constantin fürchtet fich, die Bitte zu versagen. Durch Bracht und Abermuth erregen die Schützlinge Staunen und Furcht. Den gabmen Löwen, der von des Königs Tischen das Brot wegnimmt, wirft Ufprian an des Saales Wand, daß er in Stude fährt. Wie leid es dem König ift, er rührt fich nicht. Rother verichafft fich, nach Berthers Rath, burch reiche Spenden großen Unhang. Da flagt die Königin, daß ihre Tochter dem verfagt worden, der solche Männer vertrieben. Die Tochter selbst möchte ben Mann sehen, von bem so viel gesprochen wird. Um Pfingstfeste, wo sie mit ihren Jungfraun zu hofe kommt, gelingt ihr dieses nicht, vor dem Gedräng ber Gaffer um die glänzenden Fremdlinge. Als es ftill in der Rammer, geht ihre Dienerin Berlind, ihn ju ihr ju bescheiben. Er ftellt fich icheu, läßt aber feine Golbichmiede eilend zween filberne Schuhe gießen und zween von Golbe. Bon jedem Paar einen, beide für denfelben Ruß, schickt er ber Rönigstochter. Balb fehrt Berlind gurud, ben rechten Schuh zu holen und ben Gelden nochmals zu laben. Jett geht er bin mit zween Rittern, fest fich ber Jungfrau zu Fugen und zieht ihr bie Goldschuhe an. Während beffen fragt er fie, welcher von ihren vielen Freiern ihr am beften gefalle. Sie will immer Jungfrau bleiben, wenn ibr nicht Rother werde. Da spricht er: "Deine Füße stehen in Rothers Schoof." Erschrocken gieht fie ben Jug zurud, ben fie in eines Königs Schoof gefett. Gleichwohl zweifelt sie noch. Sie zu überzeugen,

beruft er fich auf die gefangenen Boten. Darauf erbittet fie von ihrem Bater, als jum Seil ihrer Seele, die Gefangenen baben und fleiben au burfen. Des Lichtes ungewohnt, zerschunden und zerschwollen, entsteigen fie bem Rerter. Der graue Berther fieht, wie feine ichonen Rinder augerichtet find; doch waat er nicht zu weinen. Als fie barauf an sichrem Orte, wohl gekleibet, am Tische sitzen, ihres Leibes ein Theil vergeffend, schleicht Rother mit der Sarfe binter ben Umbang. Ein Leich erklingt. Welcher trinken wollte, ber gießt es auf den Tisch; welcher Brot schnitt, bem entfällt bas Meffer. Bor Freuden finnlos fiten sie und horchen, woher das Spiel komme. Laut erklingt ber andere Leich: da springen ihrer zween über den Tisch, grüßen und füffen ben mächtigen Sarfner. Die Jungfrau fieht, daß es Ronig Rother ift. Fortan werden die Gefangenen besser gepflegt; sie werden ledig gelaffen, als ber falsche Dietrich fie verlangt, um Dmelot von Babilon zu befämpfen, ber mit großem Seere gegen Conftantinopel beranzieht. Nach gewonnener Schlacht wird Dietrich mit ben Seinigen zur Stadt vorangesandt, um ben Frauen ben Sieg zu verkundigen. Er melbet aber, Conftantin fei geschlagen und Amelot fomme, bie Stadt zu zerftören. Die Frauen bitten ihn, fie zu retten, und er führt fie zu seinen Schiffen. Als nun die Königstochter eingestiegen, entbedt er ben Trug und führt die Braut von dannen. Durch List eines Spielmanns wird sie später nach Constantinopel zurückentführt; burch List und Gewalt, unter großen Gefahren, gewinnt König Rother fie wieder.

## Otnit.

Otnit, ber junge König in Lamparten (Lombarbei), auf ber Burg zu Garten (Garba), findet keine kronwürdige Braut, weil alle Könige diesseits des Meeres ihm dienen. Darum will er nach der Tochter des Heibenkönigs Nachaol zu Muntadur fahren, obgleich schon viele Häupter der Werber um sie auf den Zinnen jener Burg stecken. Zuvor reitet er in die Wildnis am Gartensee (Gardasee), von dem wunderkräftigen Stein eines Ringes geleitet, den ihm die Mutter gegeben. Vor einer Felswand, daraus ein Brunnen sließt, sieht er auf blumigem Anger eine Linde stehen, die fünshundert Rittern Schatten gäbe. Unter der Linde liegt ein schönes Kind im Grase, köstlich gekleidet, mit Gold und

Gesteine reich geschmudt. Es ist ber Zwergkonig Elberich, bem Berg' und Thale bienen. Lange nocht und prüft ber ftarte 3werg ben Jungling; julett entbedt er fich als beffen Bater. Unfichtbar bat er einst Die Königin, Otnits Mutter, überwältigt. Jest bebt er fich in ben Berg und holt für Otnit eine leuchtende Ruftung, sammt bem berrlichen Schwert Rofe. Bum Abschied verspricht er, bem Sohne ftets gewärtig au fein, fo lang biefer ben Ring habe. Bier Tage reitet Otnit berachlich umber, Die Waffen zu versuchen. Goll er nicht andern Streit finden, fo muß es vor feiner eigenen Burg geschehn. Schon wird er bort als todt betrauert, ba ruft plötlich, vor Tages Anbruch, ber Bächter: "Draugen balt ein Mann, vom Saupt jum Fuße brennend." Es ift Otnit im Glanze ber Ruftung. Der Morgenftern glänzt aus ben Wolfen, ihm gleich leuchten Dtnits Schild und Belm. Die Ronigin öffnet ihr Fenster. "Er brennt wie eine Kerze, spricht fie; meines Cobnes Ringe waren nicht fo bell." Otnit verfehrt die Stimme, Die gewaltig unterm Selme toft; er nennt sich einen Seiden, ber ben jungen König erschlagen. Die Burgmannen fordert er auf, biefe Schmach zu rächen. Sie wappnen fich; ber Burgaraf fämpft mit ibm auf ber Brude und wird verwundet; ebenso bes Burgarafen Bruder. Das Schwert Rose schneibet die Stablringe, wie morschen Bast; Otnits Rüstung bleibt unversehrt. Jett giebt er sich als ihren Herrn zu er= fennen, ber nur ihre Treue prufen wollte.

Die Zeit ber Meerfahrt ist herangekommen. Zu Messina einzeschifft, sahren sie erst gen Sunders (Suders), der Heiden Hauptstadt, wo vor allen Elias, König von Reußen, Otnits Oheim, als Heidenvertilger wüthet. Bon da ziehen sie vor die Königsburg Muntabur, auf des Gebirges Höhe. Elberich hat seines Wortes nicht vergessen; er saß die ganze Fahrt über auf dem Mastbaume, keinem sichtbar, als wer den Ring am Finger hatte. Überall schafft er Rath und Hülse. Die kleinen Schiffe, die vor Sunders lagen, führt er zur Nachtzeit, wie mit Windestvehen, hinweg und auf ihnen suhr das Heer zum Lande. Jeht weist er die Straße nach Muntabur, dem Heere mit dem Banner vorreitend; aber nur Ross und Fahne sind sichtbar, der Träger nicht. Er neckt den Heidenkönig, wenn dieser nachts, sich zu erkühlen, an die Zinne tritt, rauft ihm den Bart, wirft das Wursgeschütz und die Särge der Heidengötter in den Graben. Er zeigt der Königstochter

von der Zinne den Helben Otnit, wie er herrlich im Streite geht, sein Harnisch leuchtend, blutig das Schwert. Da spricht sie: "Er ist eines hohen Weibes werth." Elberich führt sie heimlich zur Burg hinaus, wo Otnit sie vor sich zu Rosse hebt und mit ihr davonrennt. Mit den verfolgenden Heiben besteht der Held siegreichen Kamps; des Heibenkönigs schont er um der Tochter willen. Auf dem Meere wird diese getaust und Sidrat geheißen. Nach der Heimfunft aber wird ihre Krönung zu Garten geseiert. Bei dem Feste läst Elberich sich schauen, die Goldkrone auf dem Haupt, mit einem Edelsteine, der wie die Sonne leuchtet. Sine Harse in der Hand, rührt er die Saiten, daß der Saal erklingt.

Der alte Heidenkönig, Versöhnung heuchelnd, sendet reiche Geschenke. Zugleich aber bringt sein Jäger zween junge Lindwürme mit, die er im Gebirg oberhalb Trient in einer Felshöhle groß zieht. Nach Jahres Frist kommen sie heraus und schweisen gierig umher. Ihr Pfleger selbst ist ihnen kaum entronnen. Niemand wagt mehr die Straße zu ziehen; die Ücker werden nicht eingefät, die Wiesen nicht gemäht. Bis vor die Burg von Garten wird das Land verwüstet. Tod droht dem Helben, der sie zu bestehen wagt.

## Sugdietrich.

Hugdietrich, der junge Sohn des Attenus, ist König zu Constantinopel. Rosenfarb sein Antlitz, gelbes Haar schwingt sich ihm über die Hüften. Als er zwölf Jahr alt, beräth er sich mit seinen Dienstmannen
um eine Frau. Berchtung, Herzog von Meran, sein Erzieher, rühmt
die schöne Hiltburg, Tochter des Königs Walgund zu Salneck (Salonichi).
Aber ihr Bater hat geschworen, sie keinem Manne zu geben, und hält
sie in sestem Turme verschlossen. Noch dünkt sich Hugdietrich zum Kampse
zu jung, mit List will er sie gewinnen. Er lernt an der Rahme wirken,
schönes Bildwerk, Hirsch und Hinde, was da lebt. Im Kleid einer
Jungsrau, mit langwallenden Haaren, geht er zur Kirche. Jedermann
fragt: "Wer ist die Minnigliche?" So zieht er mit großem Geleite gen
Salneck, wo er sich Hiltgund, des Griechenkönigs Schwester, nennt, die
von ihrem Bruder vertrieben sei, weil sie nicht einen Heiden zum
Manne gewollt. König Walgund und seine Gemahlin, Liebgart, gewähren freundliche Aufnahme. Berchtung führt das Gesolge zurück.

Siltaund aber arbeitet fünftlich in Gold und Ceide und Ichrt es auch die Mägde der Königin. Dem König wirft fie eine herrliche Saube (Müte), darin er am Pfingstfest bei Tische prangt. Sie selbst wird ber schönen Siltburg gegenübergesett und schneibet ihr zierlich bas Brot vor. Die Königstochter erbittet fich bie frembe Jungfrau zur Gespielin. Hiltgund wird zu ihr in ben Turm verschlossen und lehrt sie Gold und Seibe weben. Zwölf Wochen bauert die Berftellung, länger nicht. Rach Jahresfrift wird Hiltgund, wie verabredet war, burch Berchtung wieder abgeholt; des Bruders Born fei zergangen. Trauernd bleibt Siltburg gurud, die fich schwanger fühlt. Gie geneft eines ichonen Sohnes, ben fie ihrer Mutter felbst verbirgt. Als diese auf den Turm fommt, wird das Rind, in seidene Tücher gehüllt, in das Gebüsch bes Burggrabens niedergelaffen. Als aber bie Rönigin abends meggegangen, ift es nirgends mehr zu finden. Gin Wolf, ber manchmal bort im Sage Subner fängt, hat es in seine Soble getragen, ben Jungen gur Speife. Doch weil biefe noch flein und blind find, bleibt es unverlett. Morgens, auf der Jagb, fommt König Walgund ju ber Söhle, wo das Kind gefunden wird. Er schlägt sein Gewand um baffelbe, nimmt es auf fein Pferd und bringt es gur Burg. Sugdietrich aber macht fich, nun unverfleitet, wieber nach Salned auf, fufet fein Rind und spricht, indem er ben goldreichen Mantel 1 fallen läft, por aller Welt: "Mein Sohn, Conftantinopel, das Königreich, ift bein!" Siltburg wird ihm jur Frau gegeben, mit großen Ehren führt er fie beim nach Constantinopel. Wolfdietrich ift bas Rind getauft worben. weil man es bei ben Wölfen gefunden.

## Wolfdietrich.

Wolfbietrich mit zween jüngern Brübern, Bogen und Wachsmut, wird durch Herzog Berchtung in Ritterkünften unterwiesen. Er wächst fräftig vor den andern heran; den Stein wirft er sechs Klafter weiter, als sie. Von dem mächtigen Kaiser Otnit in Lamparten kommen Boten, welche Zins heischen. Hugdietrich, die Orohung fürchtend, läßt einen Säumer mit Gold laden. Zürnend spricht Wolfdietrich zu den Boten, sobald er Mann geworden, werd' er den Kaiser um sein eigen Land bestehn.

<sup>1</sup> Legitimation bes Mantelfindes, legitimatio per pallium.

Muf bem Sterbelager vertheilt Sugbietrich ben Sohnen fein Reich. Bolfbietrich erhält Conftantinopel, aber bie Brüder maagen fich fein Erbtbeil an, weil er ein Rebstind sei. Berchtung von Meran, beffen Aflege er empfoblen ift, ichwört mit fechszehn Sobnen, ibm bas Erbe wieder gewinnen zu helfen. Gie ziehen mit Beeresmacht aus ber Stadt Meran und fahren gen Conftantinopel über. Indess bas Seer in einem Walbe hält, reiten Wolfdietrich und Berchtung in die Beste, um die Brüder zur Gute zu bewegen. Bergeblich bietet jener fein halbes Erbe. Die Brüder waffnen gegen ihn, Berchtung aber fpringt jur Zinne und bläft sein Hörnlein. Da kommen seine Sohne mit dem Beer und bringen in das offene Thor. Bom Rampf erschallt die Befte; fie treiben einander ein und aus. Drei Tage wird gestritten. Berchtungs Bolf ift all erschlagen, nur seine Sohne leben noch. Sie ftreiten wieber brei Tage; sechs von Berchtungs Söhnen werben erschlagen. Sieht er einen fallen, fo lacht er seinen Herrn an, damit ber es nicht merke. Wolfdietrich fturgt von einem Steinwurf; Berchtung halt bas Schwert über ihn und die Sohne fampfen mit jusammengekehrten Rucken, bis jener fich erholt. Sett erft entweichen fie jum Balbe, wo ber junge Fürst, als er sechs von Berchtungs Söhnen vermist, fich in sein Schwert fturgen will.

Fortan ift sein Schicksal ein Gewebe von Berzauberungen, Irrfahrten, Riesenkämpfen und andern seltsamen Abenteuern, durch die wir hier nur den Hauptsaben der Geschichte verfolgen. Durch Zauber wird er von seinen Dienstmannen getrennt. Rach langem, vergeblichem Suchen bieten diese ihren Dienst den Brüdern an, doch nur mit dem Beding, des Sides ledig zu sein, wenn Wolfdietrich wiederkehre. Die Könige, hierüber erzürnt, lassen Berchtung und seine Söhne, je zween zusammengeschmiedet, auf der Burgmauer Wache gehen.

Wolfdietrich hat ihrer nicht vergessen. Vom Zauber entbunden, will er den Kampf bestehn, den er als Knabe dem Kaiser Otnit entboten. So hofft er mächtigen Beistand zur Befreiung seiner Dienstmannen zu gewinnen. Bor der Burg zu Garten steht eine Linde, darunter niemand weilen darf, es sei denn um Streites willen. Unter ihr legt Wolfdietrich sich nieder und entschläft vom süßen Bogelsang. Otnit und Sidrat gewahren ihn von der Zinne. Der Kaiser geht hinaus, weckt ihn zum Kampse und wird besiegt. Er hat selbst dem

Gegner den Helm festgebunden; jetzt holt Wolfdietrich im Helme Wasser, womit Sidrat den leblosen Gemahl erfrischt. Die Helden schwören sich Genossenschaft und gehen Arm in Arm zur Burg.

Noch ist den elf Dienstmannen die Rettung ferne. Wolfdietrich wird auf neuen Fahrten umgetrieben. Otnit aber reitet zu Walbe, fein Land von den Lindwürmern zu erlösen, die ihm fein Schwäher gesandt. Er empfiehlt ber Raiserin, wenn er umkomme, seinem Rächer sich zu vermählen. Unter einer bezauberten Linde fällt er in tiefen Schlaf. Bergeblich bellt ber Hund und scharrt bas Ross, als ber Lindwurm naht. Das Ungethum trägt ben Schlafenben im Rachen fort. Als er aufwacht und sein Schwert gieben will, gerschmettert ibn ber Lindwurm an einer Felswand und trägt ben Leichnam in ben Berg, wo die jungen Burme ihn aus dem Harnisch saugen. Das Ross läuft mit dem hunde vor das Thor zu Garten. Trauernd lebt die Wittive Sidrat bis in bas britte Jahr. Da fommt Wolfdietrich in ber Nacht wieder por die Burg. Er bort den Wächter an der Zinne um seinen Herrn klagen, der ihn wohl gehalten und den niemand rächen wolle. Die Kaiserin tritt zum Wächter und flagt mit ihm. Ihre Schenken und Truchfäße seien jett ihre Berren, fie sei vom Reiche verstoßen, weil sie keinen zum Gemahl wolle, als ber bie Würm' erschlage. Wolfbietrich wirft einen ungeheuren Stein an die Zinne, daß es laut erballt. Erschrocken ruft Sibrat hinab, was fie verschuldet, daß man fie Ju Tode werfen wolle. Der Held erwidert, er habe bewähren wollen, ob er Kraft habe, die Würme zu bekämpfen. Eher will er fich nicht zeigen, noch nennen; aber ein Wahrzeichen verlangt er, daß ihm alsbann die Krone sammt der Kaiserin zum Danke werde. Un seidnem Faben läßt fie ihren Ring nieder, mit bem er bavon jagt. Im Walbe trifft er einen Löwen im Kampfe mit dem Lindwurm. Er steht jenem bei, weil er felbst einen goldnen Löwen im Schilbe führt. Seld und Löwe losen sich im Rampf ab, bis bem helben bas Schwert bricht. Der Wurm trägt ihn im Schweife, ben Löwen im Rachen, zur Söhle. Die jungen Lindwürme freffen ben Löwen auf; Wolfdietrich aber findet Otnits Schwert, womit er sämmtliche Würm' erschlägt, bis auf einen, ben später Dietrich von Bern befämpft. Zum Lohn empfängt er die Krone und die Sand der Kaiserin.

Einmal ichon auf seinen Fahrten ift Wolfdietrich zur Nachtzeit vor

Die Burg feiner Brüber gefommen. Dort vernahm er bie Rlage feiner Dienstmannen auf ber Mauer. Gie borten nur, als er wegritt, ben Sufichlag feines Roffes und wie er, die Sande zusammenschlagend, ausrief: "Ich bin nicht tobt!" Darüber wurden fie froh in ihren Banden. Rett, jur Krone gelangt, führt er ein großes Seer gen Conftantinopel. In ber Racht geht er felbawölfte, in Bilgertracht, an ben Graben. wo er die Dienstmannen ihr gebnjährig Leid klagen bort. Serbrand, einer von Berchtungs Söhnen, erzählt einen Traum; ein Abler fei gekommen, die Könige zu verderben, und habe die Gefangenen von bannen geführt. Wolfdietrich bittet für fich und bie andern um Brot und Wein, um ber liebsten Seele willen, Die jenen ber Tod bingenommen. Um zween Tobte trauern bie Bachter, ihren Bater Berchtung und ihren Berrn Wolfdietrich; jenes wollen fie vergeffen; um biefes willen bieten sie ihren harnisch an, ihre einzige Sabe, bag er um Brot und Wein versett werbe. Der Bilger fragt um Berchtungs Tod. Bu Pfingsten, erzählen jene, hielt der Rönig einen Sof; reich Gewand trugen alle Fürsten, nur fie, die Berzogskinder, trugen graue Rleider und rinderne Schube. Da rief ihr Bater: "D web, Wolfdietrich. lebtest du noch, du ließest uns nicht in solcher Armuth." Darnach sprach er nichts mehr, er ftarb vor Herzeleid. Mit großer Klage um seinen Meister giebt Wolfdietrich sich zu erkennen. Die Bächter knieen auf der Mauer nieder und bitten Gott, wenn es wirklich ihr Berr fei, ihre Bande zu lösen, jum Zeichen, daß fie ihm Treue gehalten. Da gerspringen ihre Ringe, fie eilen von der Mauer und öffnen das Thor. Die Stadt wird eingenommen, die Brüder unterliegen in großer Feldschlacht. Als darauf um Mitternacht Meffe gelesen wird, bemerkt Wolfbietrich einen Sarg neben bem feines Baters. Er hört, daß Berchtung bier bestattet sei. Da reißt er die Steine vom Sarg, umarmt und füst den Todten, deffen Leichnam noch unversehrt ift. Wolfdietrich beftellt nun bas Reich, führt feine Brüber gefangen nach Garten und begnabigt fie nur auf Fürbitte ber Raiferin. Berchtungs Göbne werden reich belehnt; fie empfangen zum Schilde drei goldne Wölfe im grünen Feld mit blauem Ringe; davon nennt man diefes Geschlecht die Wölfinge.

In spätern Jahren überläßt Wolfdietrich das Reich seinem Sohne, ber nach bem Uhn Sugdietrich heißt. Er selbst begiebt sich in das Kloster Tuftkal, am Ende der Christenheit. Die Brüderschaft hält er

in strenger Zucht und als die Heiben das Aloster bedrängen, führt er siegzreich wieder das Schwert. Keine Buße ist ihm stark genug, er bittet die Klosterbrüder um eine solche, wodurch er in Siner Nacht seiner Sünden ledig werde. Im Münster richten sie ihm eine Bahre. Darauf sitzt er allein die Nacht hindurch. Die Geister aller, die er je erschlagen, kommen heran und bekämpfen ihn; die härtesten Stürme, die er sonst gefochten, sind nichts gegen diesen. Morgens wird er für todt hinweggetragen, seine Haare sind schneeweiß geworden. Noch weilt er aber manches Jahr in der Brüderschaft, die Engel seine Seele hinsühren.

(Dieß die eine Gestaltung der Wolfdietrichssage in deutschem Liede; die andre foll, als der Erklärung näher zu statten kommend, für diese aufgespart bleiben.)

## Dietrich von Bern.

Dieser sagenberühmteste der deutschen Helden ift (nach dem Anhang bes Heldenbuchs Bl. 210) von einem Geiste gezeugt. Darum schießt ihm Feuer aus seinem Munde, wenn er zornig wird. Frühe schon kämpft er in der Wildnis mit Riesen und Drachen.

## Sigenot.

Einft findet Dietrich den Riesen Sigenot, im Walde schlasend, erweckt ihn und muß mit ihm streiten. Der Riese will seinen Oheim Grim rächen, den und dessen Weib Hilde Dietrich früher erschlagen und von ihnen den glänzenden Helm Fildegrim erbeutet hat. Sigenot schlägt mit seiner Stange den Berner zu Boden und wirst ihn in einen hohlen Stein, wohin kein Licht scheint. Dietrichs Meister, Hildebrand, ist seinem Herrn nachgeritten, findet dessen Ross allein an einen Baum angebunden und beweint seinen Tod. Auch er wird von Sigenot angerannt, der ihm mit der Stahlstange das Schwert aus den Händen schlägt und ihn am Barte nach dem hohlen Steine trägt. Hildebrand denkt jetzt nur darauf, wie er seinen Bart räche, in den nie zuvor eines Mannes Hand gekommen. Er sindet in dem Berge Dietrichs Schwert, erlegt mit diesem den Riesen und besreit, mit Hülse des Zwerges Eggerich, seinen Herrn aus der Wurmhöhle, nachdem er demselben erst verwiesen, daß er, gegen bessern Rath, allein von Bern weggeritten.

#### Ecte.

In bem Lande, wo jest Röln liegt, wohnten brei fonigliche Jungfrauen. Sie baben Dietrichs Lob vernommen und wünschen sebnlich. ibn ju feben. Drei riefenhafte Bruber, Ede, Fafolb und Ebenrot, werben um die Jungfrauen. Ede, kaum achtzehn Jahre alt, bat ichon manchen niedergeworfen; fein gröfter Rummer ift, daß er nicht zu fechten hat. Ihn verdrießt, daß der Berner vor allen Selben gerühmt wird und er gelobt, benfelben, gütlich ober mit Gewalt, lebend ober todt, berzubringen. Zum Lobne wird ibm die Minne einer von den breien zugesagt. Seburg, Die iconfte, ichenkt ihm eine berrliche Ruftung. darein fie felbst ihn wappnet. Auch ein treffliches Rofs läßt fie ihm vorziehn, aber Eden trägt fein Ross und er braucht auch feines, viergehn Tag' und Nächte fann er gehen ohne Mübigkeit und hunger. Bu Ruß eilt er von dannen über bas Gefild, in weiten Sprüngen, wie ein Leopard; fern aus dem Walbe noch, wie eine Glocke, klingt fein Belm, wenn ihn die Afte rühren. Durch Gebirg und Balber rennend, schreckt er das Wild auf; es fliebt vor ihm oder fieht ihm staunend nach, und die Bögel verstummen. So läuft er bis nach Bern, und als er bort vernimmt, daß Dietrich ins Gebirg geritten, wieder an ber Etich binauf in einem Tage bis Trient. Den Tag barauf findet er im Walbe ben Ritter Selfrich mit Wunden, die man mit Sanden meffen fann; fein Schwert, ein Donnerstrahl scheint fie geschlagen zu haben. Drei Genoffen Selfrichs liegen tobt. Der Bunde rath Eden, ben Berner ju scheuen, der all ben Schaden gethan. Ede läßt nicht ab, Dietrichs Spur zu verfolgen. Raum fieht er biefen im Balbe reiten, als er ibn jum Rampfe fordert. Dietrich zeigt keine Luft, mit bem ju ftreiten, ber über bie Bäume ragt. Ede rühmt feine foftlichen Baffen, von ben besten Meistern geschmiebet, Stud fur Stud, um burch Soffnung biefer Beute ben Selben zu reigen. Aber Dietrich meint, es ware thöricht, fich an folden Waffen zu versuchen. So gieben fie lange bin, ber Berner ruhig zu Rofs, Ede nebenher schreitend und inftändig um Kampf flebend. Er brobt, Dietrichs Zagbeit überall zu verfünden, er mahnt ihn bei aller Frauen Ehre, er giebt bem Gegner alle Simmelsmächte vor. Endlich willigt ber Berner ein, am Morgen zu ftreiten. Doch Ede will nicht warten, er wird nur dringender. Schon ift die Sonne

zu Naft, als Dietrich vom Nosse steigt. Sie kämpsen noch in der Nacht; bas Feuer, das sie sich aus den Helmen schlagen, leuchtet ihnen. Das Eras wird vertilgt von ihren Tritten, der Wald versengt von ihren Schlägen. Sie schlagen sich tiese Bunden, sie ringen und reißen sich die Wunden auf. Zuletzt unterliegt Ecke. Bergeblich bietet Dietrich Schonung und Genossenschaft, wenn jener das Schwert abgebe. Sche trotzt und zeigt selbst die Fuge, wo sein Harnisch zu durchbohren ist. Dietrich beklagt den Tod des Jünglings, nimmt dessen Nüstung und Schwert Eckensachs, das er seitdem führt, und bedeckt den Todten mit grünem Laube. Dann reitet er hinweg, blutend und voll Sprze, man möchte glauben, er hab' Ecken im Schlaf erstochen. Schwere Kämpse besteht er noch mit dessen Bruder Fasold und dem übrigen riesenhaften Geschlechte. Das Haupt Eckes sührt er am Sattelbogen mit sich und bringt es den drei Königinnen, die den Jüngling in den Tod gesandt.

## Biterolf und Dietleib.

Biterolf, ein ruhmreicher König zu Tolet (Toledo), hört die Ergablung eines alten Pilgers von der Macht und Berrlichkeit des hunnenfonigs Stel, bem fo viel Ronige und Reden bienen. Er beschließt felbst zu sehen und zu vergleichen. Mit zwölf Mannen reitet er beimlich hinweg, seine Gemahlin, Dietlinde, und einen zweijährigen Sohn, Dietleib, gurudlaffend. Ungefannt giebt er fich in Ghels Dienft und beerfahrtet für ihn gegen Preußen und Bolen. Indess wächst ber Anabe Dietleib beran; wenn andre Rinder "Bater" fagen, fragt er, was ein Bater fei. Er hört, daß ber seinige seit zehn Jahren vermisst werbe. Einst findet er Biterolfs Waffen, barunter beffen Schwert Welfung. Diese läft er Nachts durch ein Tenster die Mauer nieder, wo drei andre Knaben fie empfangen. Morgens bittet er die Mutter um Erlaubnis auf die Falkenjagd, stößt zu den drei Genossen, wappnet sich und reitet mit ihnen aus dem Lande, den Bater zu suchen. Durch mancherlei Abenteuer, in benen seine Kraft geprüft wird, gelangt auch er an ben Bof zu Etelnburg. Seine jugendliche Schönheit wird angestaunt. Lange golbfarbe Haare, wie einer Jungfrau, hängen ihm über bie Schwert: fessel herab. Er kann sich damit vor Regen beden, wie ein Falke mit ben Flügeln. Um jene Zeit ruftet König Etel eine Seerfahrt gegen bie

Polen. Biterolf führt ber Schaaren eine. Dietleib bittet, mit in ben Streit fahren zu dürfen. Es wird ihm, seiner Jugend wegen, versagt; aber, den Hütern entweichend, reitet er heimlich dem Heere nach und erreicht es eben zur Zeit der Schlacht. Mitten durch das Polenheer hat Biterolf sich eine Gasse geschlagen. Auch Dietleib verhaut sich in die Feinde. So begegnen sich im Gedränge Bater und Sohn; sie halten sich für Gegner und kämpsen mit einander. Der Junge führt auf den Alten einen Schlag, davon die Funken aufsprühn. Da erkennt Biterolf den Klang seines Schwertes Belsung, das er daheim gelassen. Uhnung und Sehnsucht ergreift ihn (3704: da was im ande genüg). So sindet Dietleib den Bater, den er durch manche Lande gesucht. Siegreich kehren die beiden zum Hose Etzels zurück, der nun auch ihre Namen erfährt und sie in hohen Ehren hält. Biterolf empfängt von ihm das gesegnete Steierland; dort baut er die Burg Steier und führt dahin seine Gesmablin mit all seinem Bolf und Gesinde.

#### Laurin.

Similbe, Dietleibs Schwefter, luftwandelt vor ber Burg zu Steier zu einer Linde auf grüner Aue. Blötlich verschwindet sie vor ihrem Gefolge; ber Zwergkonig Laurin, in eine Nebelkappe gehüllt, führt fie unfichtbar hinweg in das Gebirge, wo er herrscht, die Wildnis Tirol. Dietleib reitet, um Rath zu finden, nach Garten jum alten Silbebrand und mit ihm gen Bern zum Rönig Dietrich. Diesem erzählt Silbebrand von dem Übermuthe des kleinen Laurin und von seinem Rosengarten mit vier goldenen Pforten und, statt ber Mauer, mit einem Seidenfaben umgeben; wer ben gerreiße, werd' um Sand und guß gepfandet. Gogleich macht Dietrich nach biesem Abenteuer sich auf, begleitet von Wittich, Wielands Cohn; Silbebrand, Dietleib und Wolfhart folgen nach. Alls jene beiben bes Balbes fieben Meilen geritten, tommen fie vor ben Garten, aus bem bie Rosen buften und glänzen. Dietrich hat seine Freude daran, Wittich aber will ber hochfahrt ein Ende machen, gerftort die goldnen Pforten und zertritt die Rosen. Da kommt Laurin mit Speer und Schwert geritten, Waffen, Gewand und Reitzeug von Gold und Ebelfteinen leuchtend. Das Geftein giebt ihm Rraft, einen Gürtel trägt er, bavon er zwölf Männer Stärke bat; auf bem Saupt eine lichte Goldfrone, darin Bogel singen, als lebten fie. Der 3werg schilt die Zerftörer feines Gartens und verlangt gur Bufe von jedem ben linken Jug, die rechte Sand. Dietrich meint, es konne mit Gold gebüht werden und der Mai bringe neue Rosen. Aber der Zwerg verfichert, daß er Goldes mehr als genug habe, und Wittich spottet seines ichuchternen Berrn. Da rennen Laurin und Wittich mit ben Speeren aufammen; ber Awera sticht ben Gegner aus dem Sattel, bindet ihn und will sein Bfand nehmen. Jest ergreift auch Dietrich seinen Speer. als eben Silbebrand mit ben zween andern nachkommt. Er rath seinem Serrn, ju Fuße ju ftreiten und ben 3werg, beffen Sarnisch nicht ju versehren ift, mit Schwertschlägen zu betäuben. Dietrich ichlägt, daß bem Zwerg die Sonne vergeht; da macht Laurin sich unsichtbar und schlägt bem helben große Bunden. Bett versucht Dietrich es mit Ringen. wird aber bei ben Beinen in den Klee geworfen. Bornflammen gebn aus seinem Munde; doch bezwingt er den Kleinen erft, als er ibm, auf Hilbebrands Rath, ben Gürtel abgeriffen. Laurin fleht um Gnabe, und als der zurnende Dietrich sie versagt, ruft er Dietleib als Schwager an. Dietleib halt fich jur Sulfe verpflichtet; es erhebt fich ein furcht= barer Rampf zwischen ihm und bem Berner. Sildebrand und die zween andern brangen fich bagwischen und stiften einen Frieden, barein Laurin mitbegriffen wird. Dietrich und Dietleib schwören fich Gesellschaft und Laurin labet die helben in feinen hohlen Berg. Gie reiten mit eine brechender Nacht durch den Wald; bei einem Brunnen steigen fie ab. Laurin läutet eine goldne Schelle, die vor einem Berge hängt. Laut erhallt es im Berge, ber sogleich fich aufschließt. Ein Schein, taghell, geht von dem edeln Geftein aus, bas im Berge liegt, und leuchtet durch ben Walb. Saitenklang und andrer Wohllaut ertont. Gin 3werakonia. Laurins Berwandter, hauft in biefem Berge. Die Gafte werben im Saale des Königs köstlich bewirtet. In der Frühe reiten fie weiter zu Laurins Berge. Bor bemfelben ift ein luftiger Plan mit einer Linde und duftreichen Obgbäumen; darauf fingen Bögel aller Art und umber spielt gahmes Wild. Dietrichs Berg ift freudenvoll, Silbebrand rath, ben Tag nicht vor dem Abend zu loben; Wittich traut am weniasten: als aber Wolfhart ihn ber Furcht verdächtigt, geht er zuerft bem Berge zu und bläft ein goldnes Horn, das davor hängt. Der Berg wird geöffnet; durch eine stählerne Thur, dann durch eine goldne, werden sie

eingeführt. Gefang, Tang, Ritterspiel treiben bier bie 3werge. Auf bie Selben wird ein Zauber geworfen, daß feiner ben andern fieht. Ru Tifch aber erscheint Similbe, herrlich gekrönt; kleine Sanger und Spielleute. Ritter einer Elle lang, reichgekleibete Mägblein geben mit ibr zu Bofe. Gin Stein ihrer Rrone vertreibt ben Zaubernebel. Sie balft und füst ben Bruber; was ihr Berg begehrt, wird ihr hier taufend= fältig, aber fie sehnt sich nach ber driftlichen Beimath. Laurin berebet bie Belben, fich zu entwaffnen. Als nun Similbe weggegangen, fällt ber Rauber wieder auf die Augen ber Gafte und ein betäubender Trant. in den Bein gemischt, fentt fie in festen Schlaf. Go werben fie gebunden und in einen tiefen Kerker geworfen. Nur Dietleibs will Laurin schonen und ihn reichlich begaben, wenn er ber Genoffen sich nicht ans nimmt. "Bas ihnen geschieht, geschehe mir!" antwortet Dietleib. Da wird er besonders eingesperrt, aber die Schwester befreit ibn, giebt ihm einen Ring, davon er wieder sieht, und hilft ihm zu den Waffen. Er wirft ben Genoffen die ibrigen in den Kerker bingb. Alls Laurin den Belben frei fieht, ftogt er ins Sorn und ein Seer von Zwergen sammelt fich. Dietleib kampft gegen die Überzahl. Indess hat Dietrich mit der Gluth seines Mundes seine Bande verbrannt; die Gisenringe gerschlägt er mit ben Fäuften und löft so auch die Genoffen. Der Gürtel, den er bem Zwerge genommen, giebt ihm bas Gesicht wieder und er ficht jett an Dietleibs Seite. Ginen Ring, ben er von Laurins Finger giebt, wirft er seinem Meister zu; auch Silbebrand sieht nun und fämpft. Awerge zu Tausenden erliegen; da läuft einer vor den Berg und ruft mit dem Sorne fünf Riefen aus dem Walde berbei. Gie eilen mit ihren Stangen jum Streite. Wittich und Wolfhart, ben Waffenschall vernehmend, wollen blindlings unter die Feinde springen; Similbe hilft auch ihnen durch Ringe mit ebeln Steinen jum Geficht. Jeber ber fünf Selben nimmt einen Riefen auf fich, jeder erschlägt ben seinigen. Bis ans Knie waten sie im Blute. Laurin wird gefangen. Großen Schat führen bie Sieger von bannen. Similben wird ein Biedermann gegeben, Laurin aber muß ju Bern ein Gautler fein.

## Der Rosengarten zu Worms.

Bu Worms am Rheine wohnt König Gibich mit brei Sohnen und seiner Tochter Kriembild. Um biese freit Siegfried aus Niederland, ber fo ftark ift, daß er Leuen fangt und an den Schwanzen über die Mauern hängt. Kriembild hat viel Bunders von dem Berner gehört und finnt barauf, wie sie die zween fühnen Männer zusammenbringe, um zu sehen, welcher bas Beste thue. Sie bat einen Rosengarten, eine Meile lang und eine halbe breit, mit einem seidenen Kaden umspannt und von zwölf Reden gehütet. Einen Boten sendet fie gen Bern an Dietrich: mit zwölfen seiner Recken foll er zum Rheine kommen; welcher einen der Ibrigen besiege, bem foll ein Krang von Rosen, ein Salsen und Ruffen von ihr werden. Dietrich hat zu Bern Rosen genug, aber den Trot will er nicht dulben. Er bricht auf mit seinen Recken, nur ber zwölfte fehlt noch. Dazu holen fie aus dem Kloster Eisenburg den streitbaren Mönch Alfan, Silbebrands Bruder. Alfan verspricht, fämmtlichen Klofterbrübern Rranze beimzubringen, fie follen für sein Beil beten. Jene aber beten, daß er nicht wiederkehre. Go fahren die Belben mit einem Beere von sechzia Tausenden zum Rheine. Dort finden sie den riesenhaften Fergen Norprecht, der zum Fährlohn Sand und Jug begehrt. Ilfan ruft ihn berüber, als foll' er zwölf geistliche Brüder überführen. Als Norbrecht den Mönch in Waffen findet, schlägt er nach ihm mit dem Ruber, wird aber von Alfan mit Faustschlägen bezwungen und muß die Gafte überschiffen. Sie legen sich vor Worms auf das Feld und im Rosengarten beginnen die Rämpfe. Zuerst springt Wolfhart in den Garten, besteht den Riesen Lusold und schlägt ihm das haupt ab; Rriembild lohnt mit Rosenfrang, Salfen und Ruffen. Ortwin, Bufolds Bruder, will Rache nehmen; ihn fällt ber Bölfing Sigeftab und empfängt den Dank. Jett kommt der Riefe Schrutan, seine Brudersöhne zu rächen; Seime foll ihn bestehen, zögert erst, aber von Sildebrand ermahnt, befämpft er ben Riefen, wird befranzt und gefüst. Der riefenbafte Afprian, zwei Schwerter führend, watet durch die Rosen; gegen ihn will Wittich nicht eber sich wagen, bis ihm für sein Ross Falke Dietrichs Scheming verheißen wird; dann fämpft er und treibt den Riefen in die Flucht. Gegen Studenfuß vom Rheine tritt Bruder Ilfan vor; die Frauen lachen, wie er über bem Sarnisch die Rutte trägt, aber

er giebt bem Gegner fraftig ben Segen, bis Rriembild bie Rampfenden ideibet und bem Monche Krang und Rufs gewährt. Im fechsten Rampfe balten fich Walther von Wasgenstein und ber junge Dietleib fo mannlich die Bage, daß Rriembild beide befrängt. Bolfer von Algei, ber Spielmann, burch barte Selme blutig fiedelnd, entweicht boch bor Dietriche Reden Ortwin, ber ben Rrang babontragt. Ebenso Belb Sagen vor dem getreuen Echard, der wohl die Rosen nimmt, aber nicht den Rufs von einer ungetreuen Maid. Gernot, Kriembilds Bruder, weicht por helmschrot und fie fett biefem ben Rrang auf. Gunther, ihr altefter Bruder, geht zum Kampfe mit Amelolt von Garten, holt tiefe Bunden und wird nur gerettet, indem Amelolt den Kranz empfängt. Der alte König Gibich selbst wappnet sich, kämpft mit Silbebrand und wird von bes Meisters Schirmschlage bingestreckt; Kriembild bittet für bes Baters Leben, Sildebrand verlangt bafür ein Kränzlein für seinen grauen Ropf, ben Rufe will er seiner lieben Sausfrau behalten. Der zwölfte springt Siegfried von Nieberland auf ben Blan und fucht tropig feinen Gegner. Aber Dietrich von Bern scheut den Recken, der den Drachen schlug und beffen Saut bornen ift. Silbebrand, ber alte Buchtmeister, ftraft feinen Bögling lange mit Worten, zulett mit einem Fauftschlag. Dietrich, ergrimmt, ichlägt auf ihn mit bem Schwerte, bann rennt er zum Streite mit Siegfried. Laut schallen ihre Schwerter, Dietrich wird burch ben Belm getroffen und ftromt von Blut, während fein Streich auf Siegfried haftet. Da hört Hilbebrand, sein Berr fechte übel. Dietrich sei noch nicht im Borne, meint der Meister und sinnt auf Rath. Wolfbart muß in ben Garten rufen, Silbebrand fei geftorben von Dietrichs Schlägen. Darüber fährt bem Berner die Flamme vom Mund, wie einem Drachen. Siegfried trieft vor Site; burch Sarnisch und Sorn ichlägt ibn Dietrich und treibt ihn um, bis er Kriembilden in ben Schook fällt. Einen Schleier wirft fie über ihn, bennoch will Dietrich ihn und alle, die im Garten find, erschlagen. Silbebrand aber springt berzu: "Du haft gefiegt, nun bin ich wieder geboren!" Da läßt Dietrich von feinem Zorn und nimmt Rosenkrang und Rufs. Die zwölf vom Rheine find nun besiegt, der Mönch Issan aber bat all seinen zweiundfünfzig Brüdern Kränze gelobt. Ebenso viel Reden forbert er noch auf ben Blan und sticht fie nach einander vom Roffe. Gleiche Zahl von Ruffen muß ihm Rriemhild geben; er reibt sie mit seinem rauben Barte, daß ihr

rosenfarbes Blut fließt. König Gibich muß sein Land von Dietrich zu Lehen nehmen; er verflucht den Garten, der die Rosen trug, und den Übermuth der Tochter. Fröhlich reiten die Sieger nach Bern zurück; der Mönch kehrt in sein Kloster, zum Schrecken der Brüder. Die Rosenstränze drückt er in ihre Platten, die das Blut von der Stirne rinnt, damit auch sie ihr billig Theil darum leiden.

## Dietrichs Flucht.

König Ermenrich bat einen Rathgeber mit Namen Sibich. Einst versendet er diesen und entehrt beffen schöne Frau. Als Sibich heimfommt, fagt ihm die Frau, was geschehen. Bis daher bieß er der getreue Sibich, nun will er der ungetreue sein. Fortan rath er dem Ronia nur jum Schlimmen. Nach Sibiche Rathe fendet Ermenrich feinen Sobn Friedrich in ber-Wilzen Land, wo der Jungling umkommt. Dann läkt er die drei Sarlunge, seine Brudersöhne, verrätherisch aufhängen, um ihr Land für fich zu nehmen. Endlich reizt ihn Sibich, auch seinen Neffen, Dietrich von Bern, ju verrathen und beffen Erbe an fich zu gieben. Randolt von Ancona wird, unter Berbeifung reichen Lohnes, als Bote nach Bern abgefertigt; der König woll' über Meer fahren, ber harlunge Tod zu bugen, Dietrich möge kommen und so lang bes Reiches Pfleger sein. Als Randolt seine Strafe reitet, trodnen ihm die Augen nicht, wenn er bes Mordes benkt, den er werben foll. Bern richtet er die Botschaft aus, wie er geheißen ift, warnt aber ben jungen Fürsten, bie Reise zu laffen und seine Beften zu besetzen. Dann reitet er zurud und meldet, daß Dietrich nicht komme. Fürder will Randolt nicht mehr zu dem Könige stehen, sondern alles für Dietrich wagen. Ermenrich ruftet nun große Heerfahrt und wüthet mit Mord und Brand, bis Dietrich in nächtlichem Überfall bas übermächtige Seer vertilat. Ehrlos entflieht Ermenrich und läßt seinen Sohn (Friedrich) mit achtzehnhundert Gelden in Dietrichs hande fallen. Dietrich hatte nun gerne ben Recken gelohnt, die ihm Land und Ehre gerettet. leer find die Rammern, Die sein Bater Dietmar voll Schapes hatte. Silbebrand trägt ihm fein und ber Seinigen Gut an und Bertram von Bola bietet so viel, als fünfhundert Saumer tragen konnen. Sieben Reden werden mit Bertram nach bem Golde gen Pola gesendet: Silbebrand, Sigeband, Bolfhart, Belmichart, Amelolt, Sindolt und Dietleib von Steier. Da legt Ermenrich an die Strafe fünfhundert Mann, welche Dietrichs Reden auf ber Seinkehr überfallen und fammt bem Schatze gefangen nach Mantua führen. Dietleib allein entrinnt und fagt bie Mahre zu Bern. Dietrich, nur feine Reden, nicht bas Golb, flagend, erbietet fich, für die Lösung der fieben den Gohn Ermenrichs und die achtzehnhundert, die mit ihm gefangen wurden, freizulaffen. Ermenrich aber brobt, die Reden Dietrichs aufzuhängen, wenn biefer nicht all feine Städt' und Lande für fie bingebe. Man rath bem Berner, um die sieben nicht alles zu verlieren, aber er ließe lieber alle Reiche ber Welt, als feine getreuen Mannen; fo willigt er in Ermenrichs Begebren. Diefer gieht nun mit Beeresfraft vor Bern, Dietrich aber reitet aus ber Stadt zu bes Königs Zelte, fleigt ab und beugt mit naffen Augen das Saupt ihm zu Füßen. "Gedenke", spricht er, "daß ich bin beines Bruders Rind, daß meine Ginsicht noch schwach ist! Nimmer will ich beine Suld verwirken; lag ab von beinem Borne!" Lange schweigt Ermenrich, bann beißt er brobend ben Jungling aus seinen Augen gehn. Um bie eine Stadt Bern fleht Dietrich, nur bis er zum Manne gewachsen. Umfonst; Ermenrich brobt nur grimmiger. Da bittet Dietrich nur noch um seine fieben Mannen und will mit ihnen von hinnen reiten. Auch diese Ehre nicht wird ihm gelaffen, ju Fuße foll er seine Strafe ziehen. Mehr benn taufend Frauen kommen aus bem Thore, für ihren herrn zu bitten. Buvorberft geht Frau Ute mit vierzig Jungfrauen; fie fallen bor Ermenrich nieder und mahnen ihn bei aller Frauen Ehre, an seinem Neffen königlich zu thun. Er ftöft fie von fich und gestattet auch ihnen nicht, in der Stadt zu bleiben. Da scheiden Männer und Frauen zu Fuße von Sab' und Gut, Silbebrand hat Frau Uten an der Hand, der andern Reden jeder die seinige. Jammervoll ob all der Schmach, geht Dietrich von seinem Erbe, nimmer foll man ihn lachen sehen, bis zum Tage, ba er sein Leid rächen mag. Die Frauen werden nach Garten geführt, bas ber treue Amelolt befett balt. Gin Stein hatte weinen mogen, wie jest Frau und Mann, Mutter und Rind fich jum Abschied fuffen. Fünfzig Getreue geben mit Dietrich ins Elend, burch Ifterreich in bas Land ber Sunnen. Sie nehmen Berberge in ber Stadt Bran. Dabin tommt gur felben Beit von Epelnburg die Ronigin Selfe, des mächtigen Chels Gemahlin,

mit dem Markgrafen Rübiger. Sie, aller Elenden Troft, nimmt sich auch Dietricks und seiner Gefährten freigebig und hülfreich an. Ihrem Gemahl, der später anlangt, empsiehlt sie die Helden. Dietrich wird ehrenvoll gehalten und Helfe verlobt ihm ihr Schwesterfind Herrad, die mit Siebenbürgen ausgesteuert wird. König Etel aber gibt ihm zur Rücksehr ein stattliches Heer. Mit solcher Hülfe macht Dietrich zween Jüge gegen Ermenrich und besiegt diesen in zwo surchtbaren Schlachten, vor Mailand und bei Bologna. Bern ist gleich anfangs durch eine Kriegslist Amelolts wieder gewonnen worden. Dennoch kann Dietrich gegen Ermenrichs Übermacht nicht ausstommen, er kehrt zu den Hunnen zurück und beklagt den Berlust von acht seiner theuersten Helden.

# Mphart.

Einst tritt Dietrich ju Bern in ben Saal, wo feine Mannen fiten. die fühnen Wölfinge. Sie springen auf und empfangen ihn. Er flagt ihnen, daß Ermenrich mit großem Seere herangezogen, ihn von Land und Leuten zu vertreiben. Die Reden geloben alle, Leib und Leben für ihn zu wagen, und er will mit ihnen all fein Erbe theilen. Der junge Alphart, Silbebrands Neffe, schlägt bor, einen Wartmann (Rundschafter) gegen die Feinde auszusenden; er selbst will allein auf die Warte reiten. Die andern widerrathen es, seiner Jugend wegen. Alphart aber gurnt, daß ihm nicht Ehre gegönnt werde; sterben will er, oder zu den Recken gezählt sein. Frau Ute, die ihn erzogen, beflagt umsonst sein Vorhaben; fie muß selbst ihn wappnen, giebt ihm einen ichonen Waffenrod und weint, als fie ihm gulett ben Speer in die Sand gegeben. Die junge Amelgart, kaum erst ihm angetraut, läft umsonst sich auf die Kniee nieder, daß er nur nicht gang allein ausreite. Er füst sie und jagt von dannen. Bon den Mauern seben fie beilwünschend ihm nach, wie er über die Etschbrücke sprengt. Da rüftet fich Meister Hilbebrand, ihm nachzureiten; nimmer könnt' er ben Jungling verschmerzen. Streites will er ihn satt machen, daß er bald zur Stadt wiederkehre. Schon ift Alphart auf der Beide, als fein Dheim angeritten fommt, ben er für einen Dienstmann Ermenrichs halt. Sie brechen die Speere, dann fampfen fie ju Fuß. Alphart gibt dem Alten einen Schlag, ber ihn zu Boden ftreckt. Silbebrand, um fein Leben

bittend, gibt fich zu erkennen; ohne ben Neffen muß er nach Bern que rückfebren, wo er ben Spott zum Schaben hat. Dietrich freut fich bes jungen helben. Alphart reitet inzwischen fürder, ihm begegnen achtzig Feinde, bie Bergog Bolfing auf die Warte führt. Der Jungling burchfticht den Bergog im Speerkampf; die andern umringen ihn und er beftebt fie Mann für Mann, benn ein alter Ritter wehrt, daß mehrere zugleich gegen einen ftreiten. Er ftreckt fie nieder, bis auf acht, die blutend entfliehen und Schreden im Lager verbreiten. Ermenrich läßt Gold und Silber hervortragen; feinen Schild foll damit füllen, wer noch auf die Warte zu ziehen wagt. Alle schweigen. Da ruft er aus bem gangen Seere ben Selben Bittich auf, ber früher bem Berner gebient. Bittich reitet hinaus; ihm folgt von ferne fein Gefell Beime, auch er durch Sibichs bosen Rath von Dietrich abgefallen. Im Schatten einer Linde hält indefs Alphart und lüftet den helm; wer mit Ehren die Warte versehen will, muß bleiben, bis der Tag fich endet; Alphart fieht den Rauch von Ermenrichs heer und brennt von Kampfluft. Als Wittich berankommt, verweift der Jüngling ihm mit scharfen Worten ben Cibbruch an bem Berner. Wittich will nicht Beichte ftehn; fie rennen zusammen und er wird abgestochen. Auch im Schwertkampf wird er niedergestreckt und liegt wie todt unter dem Schild. Beime, ber bisber im Schatten gehalten, eilt jett herzu. Er will den Streit scheiden: Alphart foll nach Bern zurudfehren, fie beibe wollen dann ausfagen, daß sie ihn nicht mehr getroffen. Der junge Helb verschmäht den Borschlag, er will Wittichen zum Pfande haben. Diefer mahnt Beimen geschworner Treue und wie er denselben einst vom Tod errettet. Jest bringen beide auf Alphart ein; er könnte sich retten, wenn er Namen und Geschlecht fagte, boch er schämt sich folder Zagheit. Er bebingt fich nur Frieden für seinen Rücken und daß fie nicht, als Mörder, ihn - selbander bestehn; bann will er ihnen seinen frühen Tod verzeihen. Run ficht heime allein, als aber auch er schwer getroffen ift, brechen fie ben Frieden. Wittich schlägt hinten, Beime von vorn. Sie flieben, als Bittich ihn burch bas Bein geschlagen. Auf Ginem Beine noch erreicht und bekämpft fie Alphart, bis er durch den Helm gehauen wird. Das Blut rinnt ihm über die Augen, jämmerlich blickt er hindurch. Er fällt und Wittich bohrt ihm bas Schwert burch ben Schlit bes harnischs. Sterbend verwünschte ber Jungling bie ehrlosen Mordreden.

In blutiger Schlacht vor Bern nimmt Dietrich mit den Wölfingen Rache um Alpharts Tod. Wolfhart, dessen Bruder, hat den Borstreit. Ermenrich und Sibich entsliehen mit ungeheurem Berlust. Wittich und Heime entrinnen Dietrichs Schwerte nur, indem sie, um nicht erkannt zu werden, die Zeichen vom Helme brechen und die Schilbe hinter sich schwingen.

### Schlacht vor Raben.

Bu Etelnburg sammelt fich ein neues Beer, gablreich wie feines gubor, bem vertriebenen Dietrich zur Gulfe. König Etel hat zween berrliche junge Söhne, Scharpf und Drt. Diese wünschen sehnlichst. mit Dietrich zu reiten und seine gute Stadt Bern zu feben. Gie wenden fich erst an die Mutter. Frau Selke fieht ihre Kinder traurig an, ihr bat geträumt, ein Drache sei durch ihrer Rammer Dach geflogen, habe vor ihren Augen die beiden Söhne hingeführt und sie auf weiter Keide gerriffen. Als aber die Junglinge nicht ablaffen, legt die Mutter felbft Fürbitte bei Eteln ein. Ungerne gewährt er. Dietrich verheifit, fie treulich ju behüten und nicht über Bern hinausreiten zu laffen. Mit viel Thränen werden fie entlaffen. Das Beer zieht burch Ifterreich Sier follen Chels Söhne zugleich mit Diethern, bes Berners einzigem Bruder, der wenig alter als fie ift, gurudbleiben. Dietrich befiehlt fie auf Leben und Ehre dem alten helben Elfan. Niemals follen sie auch nur vor das Thor kommen; mit eigner Hand droht er ben Pfleger zu töbten, wenn ihnen irgend Leides geschehe. Er bricht nun mit bem Seere gegen Raben auf, wo Ermenrichs Rriegsmacht liegt. Den Jünglingen aber ift herzlich leib, daß man sie nicht mitgenommen. Sie knieen vor ihrem Meister Elfan nieder und füssen ihm die Sande. daß er sie nur wenig bor die Stadt reiten lasse, all den herrlichen Bau zu seben. Er widersteht nicht ihren Bitten und eh' er noch sich aerichtet, sie zu begleiten, sind sie schon zur Stadt hinaus. Es nabet schon dem Berbste, wo die Nebel stark find; so kommen die drei Junalinge auf einen unrechten Weg, ber sie über die weite Seide gegen Raben führt. Elsan eilt ihnen nach und findet sie nirgends um die Stadt; laut ruft und jammert er, ihm antwortet niemand. Vor dichtem Nebel fann er fie auch auf der Beide nicht erschauen. Den ganzen Tag streichen

fie bin und übernachten in einem Thal im Freien. Um Morgen reiten fie weiter, gegen bem Meere nieber. Diether fangt an, biefe Arrfabrt ju bereuen. 2118 aber ber Rebel weicht und beiter bie Sonne icheint, ba bewundern Etels Göhne die Herrlichkeit bes Landes, darin der Berner immer mit Freuden wohnen follte. Jest erbliden fie ben Reden Wittich, ber mannlich unter feinem Schilbe halt. Gie wollen biefen Berrather an Diethern und seinem Bruder sogleich angreifen, obschon sie, statt Harnische, nur Commerkleider anhaben. Umfonft warnt Wittich mehr: mals. Scharpf reitet zuerst ihn an und schlägt ihm ftarke Wunden; ba aucht Wittich mit Grimm bas Schwert Miming, mit gespaltenem Saupte ichießt ber Jungling vom Roffe. Bar' er gum Mann erwachfen, ibm hätten alle Reiche bienen muffen. Ort will ben Bruder rächen und erleidet gleichen Tod, obschon Diether ibm beigestanden. Dieser kämpft noch bis jum Abend ju Fuße; feine Schnellheit, barin ibm Niemand gleich ift, friftet ihn fo lange; zulett fällt auch er, burch bas Uchfelbein bis auf den Gürtel gebauen. Ihn betrauert Wittich. Dietrichs Born fürchtend; er will zu Rosse steigen, aber die Kraft versagt ihm und er muß sich auf der Beide niederlegen. All Dieses geschieht um die Zeit Awölftägiger Schlacht, worin Ermenrich bei Raben von dem Berner befiegt wird. Er entflieht jur Stadt; ben Berrather Sibich fangt ber treue Edhard und führt ibn, quer auf bas Rofs gebunden, burch bas Beer. Dietrich freut sich auf ber Walstatt bes Sieges, ba kommt Elfan und melbet, daß er die jungen Rönige verloren. Mit eigenen Sänden. wie gedrobt war, schlägt Dietrich ihm bas haupt ab (Str. 1120). Die brei Erschlagenen werben auf ber Beibe gefunden. Dietrich fust fie in die Wunden, verflucht den Tag feiner Geburt, weint Blut und beißt fich vor Jammer ein Glied aus der hand. "Armes Berg," spricht er, "daß du bist so fest!" Un der Größe der Wunden er= kennt er, daß sie mit dem Schwerte Miming geschlagen sind. Da sieht man Wittichen rasch über bie Seibe reiten. Grimmig springt ber Berner auf und fpornt fo haftig nach, daß feiner ber Seinigen ihm folgen fann; Feuer sprüht von den Suffchlägen. Speer, Helm und Schild hat er auf der Walstatt gelassen, nur das Schwert führt er mit sich. Er ruft Wittichen an, mahnt, fleht ihn bei Seldenruhm und Frauenehre, jum Rampfe zu halten, verheißt Bern und Mailand, verheißt sein ganges Reich, wenn Wittich obsiege. Aber Wittich jagt nur ftarfer voran.

Rienold, sein Neffe, ber mit ihm reitet, schämt sich ber Flucht und will auch ihn zum Rampfe bewegen: ju zween wurden fie ben Berner beawingen. Wittich will nicht boren, befiehlt ben Neffen in Gottes Schut und rennt weiter. Rienold fticht feinen Speer auf ben Berner, biefer haut ihn vom Rosse, reitet Wittichen nach und reigt ihn, Rienolds Tod ju rächen. Je langer je mehr eilt Bittich, mabnt unabläffig feinen Scheming, verfpricht ihm Omb und lindes Seu die Fulle. Scheming macht weite Sprünge. Dietrich klagt, daß Scheming, einst ihm gehörig, feinen Feind von hinnen trage; er treibt fein jetiges Rofe, Falke, baß es von Blute trieft (Strophe 961. 968); vor Zorne glüht er, baß sein Harnisch weich wird. Raum eines Rosslaufs Beite ift noch zwischen beiben, Wittich ift bis an bas Meer getrieben, er giebt fich verloren. Da kommt die Meerminne (Meerfrau) Waghilb, seine Ahnmutter, und nimmt ibn sammt bem Ross in ben Grund bes Meeres. Der Berner reitet bis jum Sattelbogen in bas Meer nach; er muß umkebren und wartet vergeblich, ob Wittich wieder erscheine.

Noch erstürmt Dietrich die Stadt Raben, daraus Ermenrich, die Seinen verlassend, um Mitternacht entweicht. Dann sendet er den Markgrasen Rüdiger mit dem Hülfsvolke nach Hunnenland zurück. Rüdiger soll ihn dei Etzeln und Helken entschuldigen, er selbst wagt noch nicht, ihnen vor die Augen zu treten. Als der Markgraf mit seinen Helden zu Gran ankommt, laufen die herrenlosen Rosse der zween jungen Könige, mit blutigen Sätteln, auf den Hos. Die Königin will eben mit ihren Frauen in einen Garten gehn, an den Blumen ihr Auge zu weiden, da sieht sie die blutigen Rosse ihrer Kinder stehn. Im ersten Schmerze verwünscht sie den Berner; doch sie wird versöhnt, als Rüdiger meldet, daß Dietrich mit ihnen den eigenen Bruder verloren. Sie ist selbst Dietrichs Fürsprecherin dei Etzeln. Der Berner kommt nach Etzelnburg, geht auf den Saal, neigt sein Haupt auf Etzels Fuß und beut sein Leben zur Sühne. Die Königin weint und Etzel richtet mit neuer Huld ihn auf.

## Hildebrand und Alebrand.

Der alte Hilbebrand reitet mit Dietrich von ben Hunnen zurück; zweiundbreißig Jahre hat er Frau Uten nicht gesehen. Er wird gewarnt vor bem jungen Alebrand, der ihn auf der Mark anrennen werde, und

ritt' er felbawölfte. Silbebrand will ihm einen Schirmichlag geben, baß er ein Sahr lang ber Mutter zu flagen habe. Auf ber Mart rennt ber junge Seld ben Alten an: "Bas fuchft bu in meines Baters Lande? Du folltest babeim bleiben, beim warmen Berbe." Der Alte lacht: "Bu reisen und zu fechten bis an meine Binfahrt, ift mir gesett; barauf grauet mir ber Bart." Er weigert fich, Harnisch und Schilb hinzugeben, wie der Junge verlangt. Bon ben Worten kommen sie zu ben Schwertern. Silbebrand empfängt einen Schlag, bavon er fieben Rlafter hinter fich springt: "Den Streich," ruft er, "lehrte bich ein Weib!" Da faßt er ben Jungen, wo er am schmälften ift und schwingt ihn rudwärts ins Gras. Alebrand muß fich nennen. Der Alte schließt ben goldnen Belm auf und fufst ben Sohn. Dreimal lieber am eignen haupte trug' Alebrand die Bunde, die er dem Bater geschlagen. Er reitet zu Bern ein, den Bater an der Seite, führt ihn in der Mutter haus und fett ihn oben an den Tisch. Frau Ute meint, der Ehre sei zu viel, einen gefangenen Mann obenan zu setzen. "Rein Gefangener," spricht Mebrand, "es ift Hilbebrand, mein Bater." Da schenkt sie selber bem Alten den Wein und er läßt aus dem Mund ein goldenes Ringlein in ben Becher fallen.

# 2. Die Nibelunge.

# Walther.

Etel, mit Heeresmacht die Westreiche durchziehend, empfängt von den Königen Zins und Geisel. Gibich, der Franken König zu Worms, dessen eigner Sohn Gunther noch zu klein ist, giebt den Jüngling Hagen, aus edlem Trojerstamme, sammt großer Schatzung. Der Burgundenskönig Herrich, zu Cavillon, i giebt sein einzig Töchterlein Hiltgund, Alphar, König in Aquitanien, seinen jungen Sohn Walther, durch Gelöbnis der Väter für Hiltgund bestimmt. Hagen und Walther werden

<sup>1</sup> Cavillonis, Châlons sur Saone.

bei Cheln wohl erzogen; fie thun es allen hunnen in ben Rünften bes Rrieas zubor und führen bes Königs Seere. Siltaund, ber Frauenarbeit fundig, gewinnt die Huld der Königin und wird der Schatfammer vorgesett. Indest stirbt Gibid; sein Nachfolger Gunther fündigt Bundnis und Bins ben Sunnen auf. Als Sagen bieß erfahren, entflieht er bei Nacht. Damit nicht auch Walther, bes Reiches Troft, entfliehe, will Etel, nach dem Rathe ber Königin, ihn mit einer hunnischen Fürstentochter vermählen. Walther lehnt die Beirath ab, als würde fie ihn im Dienste bes Königs fäumig machen. Als er nun einst von einer Beerfahrt fieghaft zurückfehrt, trifft er Hiltgunden allein. Er kufst fie, läßt fich von ihr ben Becher reichen und brückt ihre Sand, zur Erinnerung bes Berlöbniffes; bann beredet er mit ihr bie Flucht aus der langen Berbannung. Längst war' er entfloben, wenn er bie Jungfrau hatte gurudlaffen wollen. Der Abrede gemäß giebt Balther bem König ein großes Mahl, wobei fämmtliche Gafte in Trunkenheit und tiefen Schlaf versenkt werben. Siltgund ladet zween Schreine mit goldnen Armringen aus ber Schatfammer. Die Schreine werden Walthers Ross Leo an die Seiten gehängt, das die Jungfrau am Zügel führt. Der Beld schreitet in voller Ruftung, mit Schild und Speer, Hiltgund trägt eine Angelruthe. So ziehen sie in der Nacht bavon und streichen, das bebaute Land meidend, durch unwegfame Bälder und Gebirge, mit Bogelstellen und Fischfang sich nährend. Der Jungfrau schlägt das Berg, wenn ber Wind die Zweige rührt ober ein Vogel hindurchrauscht. Bergeblich aber hat Etel sein Gold ausgeboten, wer ihm den Flüchtling zuruckbringe; fein hunne wagt es, ben helben zu verfolgen. Um vierzigsten Abend gelangen Walther und Hiltgund jum Ufer bes Rheines bei Worms. Für die Überfahrt giebt Walther Fische, die er früher gefangen. Diese bringt ber Ferge morgens zur Stadt und fie kommen auf ben Tisch bes Königs Gunther, der sich wundert, in Frankenland folche Fische zu sehen. Der Fährmann, befragt, wober die Fische seien, erzählt von dem wanbernden Reden und ber schönen Jungfrau, auch daß beim Tritte bes Roffes die Schreine wie von Gold und Ebelfteinen erklungen. Sagen, ber mit am Tifche fitt, errath, daß fein Gefelle Walther von ben hunnen fehre. Da jubelt König Gunther, daß der Schat, ben fein Bater gezinst, in sein Reich zurudgekommen. Sogleich wählt er zwölf Reden, ben Wandernden nachzujagen; Sagen felbit, obgleich er abrath,

ift von ber Rabl. Derweil ift Walther in ben Wasgenwald gekommen. ein wildreiches Waldgebirge, das oft von Hörnern und hunden widerballt. Dort bilben aween überhangende Berggipfel eine Rluft mit frifchbegrüntem Boben. Un biefer fichern Stelle will Walther ruben, er hat bisber nie anders geschlafen, als auf ben Schild gestütt; jett entledigt er fich ber Waffen und legt sein Saupt in den Schook ber Jungfrau, bie, über ihm wachend, von bier aus weit die Gegend überschaut. Ferne ben Staub von Rossen gewahrend, wedt sie Walthern. Er wappnet fich, faßt Schild und Speer und stellt sich an ben Eingang ber Söhle. Hiltgund, die Hunnen fürchtend, bittet ihn, ihr das Saupt abzuschlagen, damit fie keines andern werde. Der Held aber erkennt die Nibelunge und am helme seinen Gesellen Sagen, ber allein ihm Sorge macht. Rönig Gunther hat die Spur im Sande verfolgt; mit seinen Recken berangesprengt, sendet er den Kamelo von Met, um Walthern das Pferd mit den Schreinen, zusammt ber Jungfrau, abzufordern. Der helb bietet, wenn man ihm den Rampf erlaffe, hundert Goldringe. Sagen rath bem Könige, foldes anzunehmen; als aber all feine Warnung vergeblich ist, reitet er hinweg und setzt sich auf einen naben Hügel. melo wird nochmals abgeschickt, von Walthern den ganzen Schat zu verlangen und, wenn er gogre, ihn zu bestehen. Bergebens bietet Walther zweihundert Goldringe. Ramelo wirft den Speer, dem Walther ausweicht; den seinigen werfend, lähmt er Ramelos Rechte und burch: fticht ihn mit bem Schwerte. Der Reihe nach fämpfen Staramund, Ramelos Neffe, Werhard, ber Sachse Edebrid, Habwart, Batabrid. Hagens Schwestersohn, vom Oheim und von Walthern felbst vergeblich abgemahnt, Gerwit, Randolf, Helmnod, Trogunt von Strafburg. Tanast von Speier. Der enge Pfad gestattet je nur einem den Angriff und so werben fie nach einander von Walthern in manigfachem Rampf erlegt. König Gunther, allein noch übrig, fliebt zu Sagen und fleht ibn, sich jum Streit zu erheben; nach langer Weigerung rath Sagen, zubörderst Walthern aus ber Beste zu loden. Sie reiten weg und legen fich auf die Lauer. Indefs ift die Sonne zur Raft gegangen, Walther will nicht wie ein Dieb in der Nacht entweichen, er verhegt ben Weg zur Söhle mit Dornen und bindet die erbeuteten Roffe fest. Auf den Schild gelagert schläft er die erste Sälfte der Nacht, indess bie Jungfrau, zu seinem Saupte sitend, mit Gefange fich wach erhalt.

Dann legt Hiltaund fich jum Schlummer und Walther, auf ben Speer gelebnt, balt Bache. Um Morgen beladet er vier jener Rosse mit den Waffen ber Erschlagenen, auf das fünfte sett er die Braut und das sechste besteigt er selbst. Nicht weit sind sie im Thale gezogen, als binter ihnen Gunther mit Sagen daberjagt. Sogleich heißt Walther die Braut mit bem Roffe Leo, bas ben Schat trägt, in bas nahe Behölz reiten; er selbst stellt sich dem Angriff. Sagen, um seinen Neffen Rache fuchend, wird umfonft von Walthern ber alten Freundschaft gemahnt, umsonft ihm ein Schild voll Goldes geboten. Lon der zweiten bis zur neunten Stunde wehrt Walther fich im Fußkampfe gegen die beiden. Sett wirft er auf Sagen gewaltig den Speer und, zugleich Gunthern mit bem Schwert anlaufend, haut er biefem ein Stud vom Schenkel, baß ber Rönig auf feinen Schild niederstürzt. Walther will ihm ben Todesftreich geben, aber Sagen ftredt sein Saubt bazwischen, an seinem helme zerspringt bas Schwert und als Walther zurnend bas heft wegwirft, ichlägt ihm Sagen die rechte Sand ab. Mit dem wunden Arme fast Walther ben Schild, mit ber gefunden Sand fein hunnisches Salbschwert und schneibet Hagens rechtes Auge sammt bem Riefer hinweg. Ms fo jeder sein Zeichen hat, ruben sie beisammen im Grafe. Silt= aund, berbeigerufen, verbindet die Bunden und ichenkt den Wein. Der Rönig, weil er streitträge, bekommt gulett. Umber liegen Gunthers Bein, Walthers Sand, Sagens zuckendes Auge. Die zween Selden aber scherzen beim Becher: Walther foll Sirsche jagen, zu Lederhand= schuben, wovon der rechte wohl auszustopfen sei; das Schwert werd' er rechts angurten und sein Weib einst links umfangen; Sagen werde ftatt Cherfleisch gelinden Brei effen und scheel blidend die Belden begrüßen. So erneuen fie blutig die Genoffenschaft. Den achzenden Rönig beben fie zu Pferbe. Die Franken fehren gen Worms, Walther in fein Seimathland.

# Hörnen Siegfried.

(Siegfrieds Drachenkampf.)

Siegmund, König in Nieberland, hat einen Sohn mit Namen Siegfried. Groß, ftark und unbändig ist der Knabe. Man räth dem König, ihn hinziehen zu lassen, so mög' er ein kühner Held werden.

Siegfried icheibet von bannen; er tommt vor bem Balbe ju einem Schmieb, bem er bienen will. Aber er ichlägt bas Gifen entzwei und ben Ambos in die Erde. Will man ihn barum ftrafen, fo ichlägt er Meister und Knechte. Der Meister bentt, wie er bes Lebrlings los werde. Im Balbe, bei einer Linde, liegt ein großer Drache. Dorthin ididt der Schmied ben jungen Siegfried nach Roblen, in der hoffnung, ber Drache werd' ihn verschlingen. Aber Siegfried erschlägt ben Lind: wurm, reift Bäume aus und trägt fie in ein Thal zusammen, wo viel Gewürmes liegt. Bei bem Röhler holt er Feuer, zundet bas Holz an und verbrennt die Burme. Ihre Sornhaut schmilzt und ein Bachlein fliefit bavon. Siegfried taucht ben Finger ein und als biefer erkaltet. ift er wie Sorn. Jest bestreicht Siegfried fich ben gangen Leib, außer awischen ben Schultern, und wird bavon hörnen. Bierauf gieht er an ben Hof bes Königs Gibich zu Worms und will ihm die Tochter abbienen. Als nun bie schöne Rriembild eines Mittags am Fenfter ftebt. fommt ein Drache geflogen und rafft fie bin. Die Burg ift erleuchtet. als ob sie brenne. Hoch gegen die Wolfen schwingt er sich. Trauria steben Bater und Mutter. Der Drache führt die Jungfrau ins Gebira auf einen boben Wels, der eine Biertelmeile weit Schatten wirft. Bis in bas vierte Sahr hat er fie auf bem Steine, wo fie all bie Reit feinen Menschen sieht. Gie ift ihm gar lieb und er läßt ihr nicht an Speise noch Trank gebrechen. Dft legt er sein haupt in ihren Schook. aber von seinem Athmen erzittert ber Stein. Im Winter legt er fich por bie Höhle, worin fie fitt, und halt die Kalte von ihr ab (Str. 138). Um Oftertag aber wird er ein Mann; benn er ift burch Kluch eines Beibes aus einem ichonen Jungling jum Drachen verwandelt. Nach fünf Sahren foll er wieder menschliche Geftalt gewinnen und bis dabin bewahrt er sich die Jungfrau (Str. 124-6). Sie aber weint täalich und bittet, daß er fie nur einmal Bater und Mutter wiederseben laffe. Umsonst hat Rönig Gibich in allen Landen nach seiner Tochter fragen laffen. Da reitet Siegfried eines Morgens mit Sabicht und Sunden in ben Wald. Seiner Bracken einer führt ihn auf bes Drachen feltfame Spur. Raftlos, ohne Effen und Trinfen, eilt Siegfried über bas Gebirge, bis er am vierten Morgen vor ben Drachenstein kommt. Der Zwerg Eugel fagt ihm, daß hier oben Kriemhild wohne, und giebt ihm Rath, wie er hinaufgelangen könne. Erst muß ber Riese Ruberan.

ber ben Schlüffel zum Steine bat, bezwungen werben. Der Riefe, von Siegfried überwunden, fällt biefen hinterrucks an; aber Gugel rettet ihn mit der unsichtbar machenden Rebelkappe. Der Stein wird aufgeschlossen, mude wird ber Beld, bis er binauffommt zu ber weinenden Jungfrau. Dort findet er auch bas Schwert, mit bem allein ber Drache befiegt werben kann. Da hören fie einen Schall, als fiele bas Gebirg alles bernieder. Der Drache kommt babergefahren, weit vor ihm ber schieft das Feuer, das von ihm ausgeht, grimmig stoft er gegen den schütternben Stein. Die Jungfrau birgt fich in ber Söhle, Siegfried aber fpringt jum Streite. Mit ben Krallen reift ihm ber Drache ben Schild ab, speit Alammen, roth und blau, und umflicht ben helben mit bem Schweif, um ihn vom Steine herabzuwerfen. Der Stein glüht, wie Eisen in der Esse, und schwankt von dem ungestümen Kampfe. Des Burmes Hornhaut wird erweicht von Schwertschlägen und Feuer. Da haut ihn Siegfried mitten entzwei; bas eine Theil fällt vom Steine zu Studen, bas andere ftogt Siegfried hintennach. So gewinnt er bie Braut und führt sie von binnen jusammt bem Schate bes 3wergfonias Nibelung, welcher, von beffen Sohnen gebütet, unter bem Steine lag. Der Zwerg Eugel weiffagt bem Selben frühen Tob.

### Lied der Nibelunge.

#### (Siegfrieds Tod.)

In Burgunden erwuchs Jungfrau Kriemhild, die schönste in allen Landen. Drei königliche Brüder haben sie in Pflege, Gunther, Gernot und der junge Giselher. Zu Worms am Rheine wohnen sie in großer Macht; kühne Recken sind ihre Dienstmannen: Hagen von Tronje und sein Bruder Dankwart, der Marschalk; deren Nesse, Ortwin von Metz; Gere und Eckewart, zween Markgrasen; Bolker von Alzei, der Spielmann; Sindolt, der Schenke; Hunolt, der Kämmerer, und Rumolt, der Küchenmeister. In diesen hohen Ehren träumt Kriemhilden, wie ein schöner Falke, den sie gezogen, von zween Aaren ergriffen wird. Ute, ihre Mutter, deutet dieses auf einen edeln Mann, den Kriemhild frühe verlieren möge. Aber Kriemhild will immer ohne Mannes Minne leben. Viele werben vergeblich um sie. Da hört auch Siegfried, Sohn des Königs Sieamund und der Siegelind zu Santen in Riederlanden,

pon ibrer großen Schönbeit. In früher Jugend ichon hat er Bunder mit seiner Sand gethan; ben Sort ber Nibelunge hat er gewonnen, sammt bem Schwerte Balmung und ber Tarnkappe, ben Lindwurm erichlagen und in bem Blute feine Saut ju Sorn gebabet. Gelbzwölfte giebt er jett aus. Rriembilden zu erwerben, umfonft gewarnt von ben Eltern por der burgundischen Recken Abermuth. Köftlich ausgerüftet, reitet er zu Worms auf ben Sof und forbert ben König Gunther zum Rampf um Land und Leute. Doch im Gebanken an die Jungfrau läßt er fich begütigen und bleibt ein volles Sahr in Freundschaft und Ehre bort. ohne Kriembilden ju feben. Gie aber blickt heimlich burch bas Fenfter, wenn er auf bem hofe ben Stein ober ben Schaft wirft. Sieafried beerfahrtet für Gunthern gegen die Rönige Liudeger von Sachsenland und beffen Bruder, Liubegast von Danemark; beide nimmt er gefangen. Als Rriembilden ein Bote meldet, wie berrlich vor allen Sieafried gestritten, da erblüht rosenroth ihr schönes Antlit; reiche Miethe läßt sie bem Boten geben. Gunther aber bereitet feinen Selden ein großes Test, bei bem Siegfried Kriemhilden seben soll; benn die Könige wollen ibn festhalten. Wie aus ben Wolfen ber rothe Morgen, geht bie Minnigliche bervor; wie der Mond por den Sternen, leuchtet sie por den Rungfrauen, die ihr folgen; Dienstmannen, Schwerter in Sanden, treten boran. Sie gruft ben Selben, fie geht an feiner hand; nie in Sommerzeit noch Maientagen gewann er folche Freude.

Fern über See, auf Island, wohnt die schöne Königin Brünhild. Wer ihrer Minne begehrt, muß in drei Spielen ihr obsiegen, in Speerschießen, Steinwurf und Sprung; sehlt er in einem, so hat er das Haupt verloren. Auf sie stellt König Gunther den Sinn und gelobt seine Schwester dem kühnen Siegfried, wenn der ihm Brünhilden erwerben helse. Mit Hagen und Dankwart besteigen die beiden ein Schiffslein und führen selbst das Ruder. Sie fahren mit gutem Winde den Rhein hinab in die See. Am zwölften Morgen kommen sie zur Burg Isenstein, wo Brünhild mit ihren Jungfraun im Fenster steht. Als die Helben an das Land getreten, hält Siegsvied dem Könige das Ross, damit er für dessen Dienstmann gehalten werde. Sie reiten in die Burg, Siegsried und Gunther mit schneeweißen Rossen und Gewanden, Hagen und Dankwart rabenschwarz gekleidet. Brünhild grüßt Siegsrieden vor dem Könige. Die Kampsspiele heben an; unsichtbar durch

Die Tarntappe, fteht Siegfried bei Gunthern; er übernimmt die Werke, ber König die Gebarde. Brunhild ftreift fich die Armel auf, einen Schild faßt fie, ben vier Rämmerer taum hergetragen, einen Speer, gleichmäßig schwer, schießt fie auf Gunthers Schild, bag bie Schneibe bindurchbricht und die beiden Männer straucheln; aber fräftiger noch wirft Siegfried ben umgekehrten Speer gurud. Ginen Stein, ben gwölf Männer müblich trügen, wirft fie zwölf Rlafter weit und über ben Burf hinaus noch springt sie in klingendem Baffenkleib; boch weiter wirft Siegfried ben Stein, weiter trägt er ben König im Sprunge. Zürnend erkennt Brünbild fich besiegt und beißt ihre Mannen Gunthern bulbigen. Rum Rheine will fie ihm erft folgen, wenn fie zuvor all ihre Freunde befandt hat. Jeder Gefahr zu begegnen, schifft Siegfried beimlich von bannen, jum Lande ber Nibelunge, wo er ben großen Schat bat: bort prüft er mit Rampfe ben riefenhaften Burghüter und ben Zwerg Alberich, ber bes Hortes pflegt; dann wählt er taufend ber besten Reden von den Nibelungen, die ihm dienstbar find, und kehrt mit ihnen gen Genftein. Brünhild wird nun heimgeführt und gu Worms berrlich empfangen. Um gleichen Tage führt Gunther Brunbilben, Sieafried Kriembilben in die Brautkammer. Doch Brünhilb hat geweint, als fie Kriembilden bei Siegfried am Mahle sigen sab; vor= geblich, weil ihr leid fei, daß des Königs Schwester einem Dienstmann gegeben werde; und in der Hochzeitnacht will fie nicht Gunthers Weib werben, bevor sie genau wisse, wie es so gekommen. Sie erwehrt sich Gunthers, bindet ihm mit ihrem Gurtel Fug' und Sande gusammen und läft ihn so die Nacht über an einem Nagel hoch an der Wand bangen. Siegfried bemerkt am andern Tage bes Königs Traurigkeit, erräth ben Grund und verspricht, ihm die Braut zu bandigen. In der Tarnkappe kommt er die nächste Nacht in Gunthers Rammer, ringt gewaltig mit Brünbilden und bezwingt fie dem Könige. Einen Ring, ben er heimlich ihr vom Finger gezogen, und den Gürtel nimmt er mit fich hinweg. Balb hernach führt er Kriemhilben in seine Beimath nach Santen, wo fein Bater ihm die Krone abtritt. Behn Jahre vergeben und stets benkt Brünhild, warum Siegfried von feinem Lande keinen Lebendienst leiste. Sie beredet Gunthern, den Freund und die Schwester ju einem großen Fest auf nächste Sonnenwende ju laben. Der alte Siegmund reitet mit ihnen nach Worms. Beim Empfange blickt Brünbild unterweilen auf Kriembilden, wie ihre Farbe gegen bem Golbe glängt. In festlicher Freude verbringen fie geben Tage. Um elften, por Besperzeit, als Ritterspiel auf bem Sofe fich bebt, figen bie amo Königinnen zusammen. Da rübmt Kriembild ihren Siegfried, wie er berrlich vor allen Recken gebe. Brünbild entgegnet, daß er boch nur Gunthers Eigenmann fei. Go eifern fie in frankenden Worten, und als man nun zur Befper geht, kommen fie, die fonst immer beisammen giengen, jede mit besondrer Schaar ihrer Jungfraun jum Münfter. Brünhild heißt Kriemhilden als Dienstweib zurückstehn; da wirft Kriemhild ihr vor, fie fei nur das Rebsweib Siegfrieds, der ihr das Magdthum abgewonnen, und geht in bas Münster vor ber weinenden Königin. Rach bem Gottesbienste wartet Brunbild vor bem Münfter und verlangt von Kriembilden Beweiß jener Rede, Kriembild zeigt Ring und Gürtel, die Siegfried ihr gegeben, und abermals weint die Rönigin. Umfonst schwört Siegfried im Ringe ber Burgunden, bag er Brünhilben nicht geminnet. Sagen gelobt, ihr Beinen an Siegfried zu rächen, und er giebt die Königin in den Mordrath, Faliche Boten werben bestellt und reiten zu Worms ein, als hätten sie von Liubeger und Liubegaft, die man auf Treu' und Glauben freigelaffen, neuen Rrieg anzusagen. Siegfried, ber seinen Freunden stets gerne bient, erbietet sich alsbald, den Kampf für sie zu bestehen. Als das Heer bereit ift, nimmt Sagen von Kriemhilden Abschied. Sie bezeigt Reue über das, was fie Brünhilben gethan, und bittet ihn, über Siegfrieds Leben in ber Schlacht zu wachen. Deshalb vertraut fie ihm. bak Siegfried an Einer Stelle, zwischen ben Schultern, verwundbar sei, wohin ihm ein Lindenblatt gefallen, als er fich im Blute des Drachen gebabet. Diefe Stelle zu bezeichnen, näht fie, nach Sagens Rath, auf ibres Mannes Gewand ein fleines Rreuz. Hagen freut fich ber gelungenen Lift und faum ift Siegfried ausgezogen, so kommen andre Boten mit Friedenskunde. Ungerne kehrt Siegfried um; ftatt ber Beerfahrt soll nun im Wasgenwald eine Jagd auf Schweine, Baren und Wifende (wilde Ochsen) gehalten werden. Beinend ohne Maag, ent= läßt Kriembild ben Gemabl. Ihr hat geträumt, wie ihn zwei wilde Schweine über bie Beibe gejagt und die Blumen von Blute roth geworden, wie zween Berge über ihm zusammengefallen und sie ihn nimmermehr gesehen. Mit Gunthern, Sagen und großem Jagdgefolge reitet Siegfried zu Balbe. Gernot und Gifelher bleiben babeim. Biel Roffe, mit Speife beladen, werden über den Rhein geführt auf einen Unger vor bem Balbe. Die Jagdgesellen trennen sich, bamit man sehe, wer ber beste Weibmann sei. Sieafried nimmt sich einen alten Rager mit einem Spurbund; fein Thier entrinnt ihm, Berg und Bald macht er leer, er gewinnt Lob vor allen. Schon wird zum Imbif geblasen, als Siegfried einen Baren gufiggt. Er fpringt vom Roffe, läuft dem Thiere nach, fängt und bindet es auf feinen Sattel. So reitet er zur Feuerstätte; berrlich ist sein Sagdgewand, mächtig ber Bogen, den nur er zu spannen vermag, reich der Röcher, von Golde bas Sorn. Als er abgeftiegen, läßt er ben Baren los, ber unterm Gebell ber hunde burch die Ruche rennt, Reffel und Brande gufammenwirft, julet aber von Siegfried ereilt und mit bem Schwert erschlagen wird. Die Jäger setzen sich jum Mable; Speise bringt man genug, aber bie Schenken faumen. Sagen giebt vor, er habe gemeint, bas Jagen foll beut im Speffart fein, borthin hab' er ben Wein gefandt. Doch hier nabe sei ein fühler Brunnen. Bu biesem berebet er mit Siegfried einen Wettlauf. Sie gieben bie Rleiber aus, Siegfried legt fich vor Sagens Juge; wie zween Banther laufen fie burch ben Klee; Siegfried, all fein Waffengerath mit fich tragend, erreicht ben Brunnen querst. Doch trinkt er nicht, bevor der König getrunken. Wie er sich zur Quelle neigt, fast Sagen ben Speer, ben Siegfried an die Linde gelehnt, und schieft ihn bem helben burch bas Kreuzeszeichen, daß sein Blut an bes Mörders Gewand spritt. Hagen flieht, wie er noch vor feinem Manne gelaufen. Siegfried springt auf, die Speerftange ragt ihm aus ber Wunde, ben Schild rafft er auf, benn Schwert und Bogen trug Sagen weg; so ereilt er ben Mörder und schlägt ihn mit bem Schilde zu Boben. Aber bem helben weicht Rraft und Farbe, blutend fällt er in die Blumen; die Verräther scheltend, die seiner Treue so gelohnt, und doch Kriemhilben bem Bruder empfehlend, ringt er ben Todeskampf. In der Nacht führen fie den Leichnam über den Rhein. Sagen beißt ibn vor Kriembilds Kammerthur legen. Als man gur Mette läutet, bringt ber Kämmerer Licht und fieht den blutigen Todten, ohne ihn zu erkennen. Er meldet es Kriemhilden, die mit ihren Frauen jum Münfter geben will. Sie weiß, daß es ihr Mann ift, noch ebe fie ihn gesehen; zur Erde finkt fie und bas Blut bricht ihr aus bem

Munde. Der alte Siegmund wird berbeigerufen; Burg und Stadt erschallen von Wehklage. Um Morgen wird ber Leichnam auf einer Babre im Münfter aufgestellt. Da tommen Gunther und ber grimme Sagen; ber König jammert. "Räuber," fagt er, "haben ben helben erschlagen." Rriembild beift fie gur Babre treten, wenn fie fich unschuldig zeigen wollen; da blutet vor Sagen die Wunde des Todten. Drei Tage und drei Rächte bleibt Kriembild bei ihm; fie hofft, auch fie werde ber Tod binnehmen. Mefsopfer und Gefang für feine Seele raften nicht in biefer Reit. Als barauf Siegfried zu Grabe getragen wird, heißt Kriembild ben Sarg wieder aufbrechen, erhebt noch einmal fein ichones Saupt mit ihrer weißen Sand, fust ben Todten und ihre lichten Augen weinen Blut. Freudlos fehrt ber König Siegmund heim. Kriembilo läßt fich am Münfter eine Wohnung bauen, von wo fie täglich jum Grabe bes Geliebten gebt. Bierthalb Sahre spricht fie fein Wort mit Gunthern und ihren Feind Sagen fieht fie niemals. Sagen aber trachtet, bag ber Nibelungenhort in das Land komme. Gernot und Gifelher bringen die Schwester erst dahin, daß sie Gunthern, mit Thränen, wieder grußt; bann wird fie beredet, ben Bort, ihre Morgengabe von Siegfried, herführen zu laffen. Als fie aber bas Gold freigebig austheilt. fürchtet Sagen den Anhang, den fie damit gewinne. Da werden ihr die Schlüffel abgenommen, und als fie barüber klagt, verfenkt Sagen ben gangen Schat im Rheine.

## Der Nibelunge Noth.

Dreizehn Jahre hat Kriemhild im Wittwenthum gelebt. Da stirbt Frau Helse, des gewaltigen Hunnenkönigs Egel Gemahlin. Ihm wird gerathen, um die edle Kriemhild zu werben, und er sendet nach ihr den Markgrafen Rüdiger mit großem Geleite. Den Königen zu Worms ist die Werbung willkommen; Hagen aber widerräth. Kriemhild selbst widerstrebt lange: Weinen geziem' ihr und andres nicht. Erst als Rüdiger heimlich mit ihr spricht und ihr schwört, mit allen seinen Mannen jedes Leid, das ihr widersahre, zu rächen, hosst sie fährt mit den Boten hin, im Geleit ihrer Jungsraun und des Markgrafen Eckewart, der mit seinen Mannen ihr bis an sein Ende dienen will. Ihr

Beg geht über Paffau, wo ber Bischof Bilgrim, ihrer Mutter Bruder, fie wohl empfängt, bann über Bechlarn, wo fie in Rübigers gaftlichem Sause einspricht. Bei Tuln reitet König Etel ihr entgegen mit all ben Fürsten, die ihm bienen, Seiben und Christen. Die Sochzeit wird zu Wien begangen; zu Mifenburg (jest Wifelburg) fchiffen fie fich auf bie Donau ein; von Schiffen, die man zusammengeschloffen, von Zelten, bie man barüber gespannt, ift ber Strom bebedt, als war' es Land und Keld. Go tommen fie gen Etelnburg, wwo Rriemhild fortan gewaltig an helken Stelle sitt. Sie genest eines Sohnes, ber Ortlieb genannt wird. Aber in breizehn Sahren folder Ehre vergift fie nicht ibres Leides; allezeit benkt fie, wie fie es rache. Gie klagt bem Bemable, daß man fie für freundlos halte, weil ihre Berwandte noch niemals zu ihr gekommen. So bewegt fie ihn, ihre Brüder zu einem Fest auf nächste Sonnenwende herzuladen. Werbel und Swemmel, bes Könias Spielleute, werden als Boten gefandt und Kriembild empfiehlt ihnen, daß hagen nicht zuruckbleibe, ber allein ber Wege fundig fei. König Gunther bespricht fich mit feinen Brüdern und Mannen über die Botschaft. Sagen, des Mordes eingedent, rath ab von der Reise; als aber Gernot und Gifelher ihn der Furcht zeihen, ichließt er gurnend fich an, rath jedoch, mit heereskraft auszufahren. Rumolts, bes Rüchenmeisters, Rath ift, dabeim zu bleiben, bei guter Rost und schönen Frauen. Als fie zur Fahrt bereit find, hat Frau Ute einen bangen Traum, wie alles Geflügel im Lande todt fei. Mit tausend und sechszig ihrer Mannen, bazu taufend Nibelungen, und mit neuntausend Anechten erheben fich die Rönige; durch Oftfranken gieben fie gur Donau, auborderst reitet Sagen. Der Strom ift angeschwollen und fein Schiff zu seben. Sagen geht gewappnet umber, einen Fahrmann suchend. Er hört Baffer raufden und borcht; in einem schönen Brunnen baben Meerweiber. Er schleicht ihnen nach, aber ihn gewahrend entrinnen sie und schweben, wie Bögel, auf der Flut. Ihr Gewand jedoch hat er genommen und die eine, Habeburg, verspricht ihm, wenn er es wieder= gebe, das Geschick der Reise vorherzusagen. Wirklich verkundet sie, daß die Fahrt in Epels Land wohl ergeben werde. Als er darauf die Aleider zurückgegeben, warnt die andre, Sieglind, jest noch umzukehren, fonst werden sie alle bei den hunnen umkommen, nur des Königs Capellan werde beimgelangen. Noch fagen fie ihm, wenn er die Fahrt nicht laffen wolle, wie er über bas Baffer tomme. Jenfeits bes Stromes wohnt ber Ferge bes bairifchen Markgrafen Glie; laut ruft Sagen binüber und nennt fich Amelrich, einen Mann bes Markgrafen; boch am Schwerte bietet er einen Golbring, als Fährgelb. Der Ferge rubert herüber, als er fich aber betrogen fieht und Sagen nicht vom Schiffe weichen will, schlägt er ben Belben mit Ruber und Schalte. Sagen greift zum Schwerte, schlägt bem Fergen bas Saupt ab und wirft es an ben Grund. Dann bringt er bas Schiff, bas von Blute raucht, ju feinen herrn und fährt felbst, ben gangen Tag arbeitend, bas heer über; die Roffe werden schwimmend übergetrieben. Den Capellan aber, wie er über bem Seiligthume lehnt, schwingt Sagen aus bem Schiffe und ftögt ihn, als er zu schwimmen versucht, gurnend ju Grunde; bennoch kommt ber Briefter unverfehrt an bas Ufer gurud. Dort fteht er und schüttelt sein Gewand. Sagen fieht, daß unvermeidlich sei, was die Meerweiber verkundet; da schlägt er das Schiff zu Stüden und wirft es in die Flut, damit, giebt er zuerst vor, fein Bager entrinnen könne. Balb aber fagt er ben Roden ihr Schickfal, bavor manches Gelden Farbe wechselt. Gie gieben fürder burch Baierland, auch die Racht bindurch. Bolfer reitet mit dem Beerzeichen vor. Sagen übernimmt weislich bie Nachhut mit seinen Mannen und seinem Bruder Dankwart. Diese werden von Gelfrat und Else, Die ihres Fergen Tob ahnden wollen, mit fiebenhunderten angefallen. Im Scheine bes Mondes wird grimmig gestritten. Gelfrat fällt von Dankwarts Schwert und Elfe entflieht. Der Baier bleiben hundert, ber Burgunden viere tobt. Seine Berren, Die indefe weiter geritten, läft Sagen nichts von bem-Rampfe wiffen, damit fie ohne Sorge bleiben. Erst als die Sonne über die Berge icheint, fieht Gunther die blutigen Waffen und erfährt, wie gut Sagen gehütet. Über Paffau kommen sie auf Rüdigers Mark, wo fie ben Suter schlafend finden, bem Sagen bas Schwert nimmt. Es ift Eckewart, ber mit Kriemhilben hingezogen. Beschämt über seine üble Sut, empfängt er bas Schwert gurud und warnt bie Belben. Bu Bechlarn erfahren fie die Gaftfreiheit des Markgrafen Rüdiger und seiner hausfrau Gotelind. Die schöne Tochter bes hauses wird Giselhern verlobt; auch keiner ber andern geht unbeschenkt hinweg; König Gunther empfängt ein Waffengewand, Gernot ein Schwert, Sagen den kostbaren Schild Nudungs, deffen Tod Gotelind beweint,

Dankwart festliche Rleiber, Bolfer, ber jum Abschied fiedelt und finat. awölf Goldringe, Die er, ber Markgräfin ju Dienst, an Epels Sofe tragen foll. Rüdiger felbst mit fünfhundert Mannen begleitet die Belden jum Gefte. Dietrich von Bern, ber bei ben Sunnen lebt, reitet mit seinen Amelungen den Gästen entgegen. Auch er warnt, daß bie Königin noch jeden Morgen um Siegfried weine. Kriembild steht im Venster und blidt nach ihren Berwandten aus, der naben Rache sich freuend. Als die Burgunden zu hofe reiten, fragt jedermann nach Sagen, ber ben ftarken Siegfried ichlug. Der Beld ift wohl gewachsen. von breiter Bruft und langen Beinen; Die Saare grau gemischt, ichredlich ber Blick, herrlich ber Gang. Zuerst fußt Kriemhild Gifelbern; als Sagen fieht, daß fie im Gruß unterscheide, bindet er sich den Selm fest. Ihn fraat sie nach dem Horte der Nibelunge: Hagen erwidert, er hab' an Schild und Brunne, helm und Schwert genug zu tragen gebabt. Als die Selden ihre Waffen nicht abgeben wollen, merkt Kriem= hild, daß sie gewarnt sind; wer es gethan, dem droht sie den Tod. Zürnend sagt Dietrich, daß er gewarnt. Sagen nimmt fich Bolfern jum heergesellen. Sie zween allein geben über ben hof und seten fich Kriembilds Saale gegenüber auf eine Bank. Die Königin, burchs Kenfter blidend, weint und fleht Etels Mannen um Rache an Sagen. Sechszig berfelben mappnen sich; als ihr biefe zu wenig bunten, ruften fich vierbundert. Die Krone auf dem Haupte, kommt sie mit dieser Schaar bie Stiege berab. Der übermuthige Sagen legt über seine Beine ein lichtes Schwert, aus beffen Knopf ein Safpis icheint, gruner benn Gras; wohl erkennt Kriembild, daß es Siegfrieds war. Auch Bolfer giebt einen Riedelbogen an fich, ftark und lang, einem Schwerte gleich. Furchtlos siten sie ba und keiner steht auf, als die Königin ihnen vor Die Fuße tritt. Sie wirft Sagen vor, daß er ihren Mann erschlagen; da spricht Hagen laut aus, daß er es gethan, räch' es wer da wolle! Die Sunnen sehen einander an und ziehen ab, den Tod fürchtend. König Etel, von all dem nichts wissend, empfängt und bewirtet die Selden auf das Beste. Bur Nachtrube werden sie in einen weiten Saal geführt, wo fostbare Betten bereitet find, Sagen und Bolfer halten vor bem Sause Schildwacht. Bolfer lehnt ben Schild von ber Sand, nimmt die Fiedel und fett fich auf den Stein an der Thure. Seine Saiten erklingen, daß all bas Saus ertoft; fuger und fuger

läht er fie tonen, bis alle bie Sorgenvollen entschlummert find. Mitten in der Racht glänzen Selme aus ber Finfternis; es find Gewaffnete, pon Rriembilden geschickt; boch als sie die Thure so wohl behutet febn. tebren fie wieder um, von Boltern bitter gescholten. Morgens, ba man gur Deffe läutet, beißt Sagen seine Gefährten ftatt ber Seibenbembe Die Barnische nehmen, ftatt ber Mantel Die Schilbe, ftatt ber Rrange Die Helme, statt ber Rosen die Schwerter. Etel fragt, ob ihnen jemand Leides gethan. Sagen antwortet, es fei Sitte feiner Berren, bei allen Festen brei Tage gewandnet zu geben. Aus Abermuth sagen fie bem König ihren Argwohn nicht. Rach ber Meffe beginnen Ritterspiele. Dietrich verbeut seinen Recken, Theil zu nehmen; auch Rüdiger balt die seinigen ab, weil er die Burgunden unmuthig fieht. Einem hunnen, ber bräutlich aufgeputt, ein Traut der Frauen, daberreitet, fticht Bolfer den Speer durch den Leib. Die Bermandten bes hunnen rufen nach Waffen, Etel felbst muß schlichten; er reift einem bas Schwert aus der hand und schlägt die andern binweg. Che fie ju Tische siten, sucht Kriembild Dietrichs Hülfe; doch er verweist ihr den Berrath an ihren Blutsfreunden. Williger findet fie Blödeln, Cpels Bruder, dem sie die Mark des erschlagenen Nudung und beffen schöne Braut verheißt. Mit tausend Gewappneten zieht er feindlich zur Berberge, wo Dankwart, ber Marschalk, mit den Knechten speift. Nach furzem Wortwechsel springt Dankwart vom Tisch und schlägt ibm einen Schwertschlag, daß ihm das haupt vor den Füßen liegt. Das ift die Morgengabe zu Nudungs Braut. Ein grimmer Rampf erhebt fich. Wer von den Anechten nicht Schwerter hat, greift zu den Stühlen Die Sälfte der Sunnen wird erschlagen; aber andre zweitausend kommen und laffen nicht vom Streite, bis all die Knechte todt liegen. Dantwart allein haut sich zum Saale durch, wo die Herren sind. Eben wird Ortlieb, Epels junger Sohn, seinen Oheimen zu Tische getragen. Da tritt Dankwart in die Thur, mit blokem Schwert, all sein Gewand mit Hunnenblut beronnen. Laut rufend verkündet er den Mord in der Berberge. Sagen beißt ihn ber Thure huten, daß fein Sunne berausfomme. Dann schlägt er bas Rind Ortlieb, bag fein Saupt in ber Königin Schoof springt. Dem Erzieher bes Knaben schlägt er bas Saupt ab und dem Spielmann Werbel, zum Botenlohne, Die rechte Sand auf der Fiedel. So wüthet er fort im Saale. Auch Bolfern

flingt fein Fiedelbogen laut an ber Sand. Roth find feine Buge, feine Leiche hallen burch helm und Schild. Er fperrt innen die Thur, während Dankwart außen die Stiege wehrt. Die Könige vom Rheine wollen den Streit erft scheiden; da es nicht möglich ift, kampfen fie felbst als Selben. Rriembild ruft Dietrichs Gulfe an. Der Seld, auf bem Tische stebend und mit der Sand winkend, läßt seine Stimme ichallen, wie ein Wisendborn. Guntber bort im Sturme ben Ruf und gebietet Stillstand. Dietrich verlangt, bag man ibn und bie Seinigen mit Frieden aus bem Sause laffe. Guntber gewährt es. Da nimmt ber Berner die Königin unter ben Arm, an der andern Seite führt er Egeln, mit ihm geben fechsbundert Recken. Auch Rudiger mit fünfhunderten räumt ungefährdet ben Saal. Ginem hunnen aber, ber mit Epeln hinaus will, schlägt Bolfer bas Saupt ab. Was von hunnen im Saal ift, wird niedergehauen. Die Todten werden die Stiege hinabgeworfen. Vor dem Saufe steben viel taufend Sunnen. Sagen und Bolfer spotten ihrer Feigheit; umsonst beut die Königin einen Schild voll Goldes, fammt Burgen und Land, bem, ber ihr hagens haupt bringe. An Etels Sofe lebt Sawart von Danemark mit seinem Markgrafen Fring und dem Landgrafen Frnfried von Thuringen. Fring vermißt sich zuerst, Sagen zu bestehn. Da ruften sich auch Sawart und Jenfried mit tausend Mannen. Aber Fring fleht, daß fie ibn allein fämpfen laffen, wie er gelobt. Mit dem Schilbe fich bedend, rennt er jum Saal binauf, läuft balb ben, bald jenen an, wird von Gifelhern in das Blut niedergeschlagen, springt wieder empor und ent= weicht zu ben Seinen, nachdem er vier Burgunden erschlagen und Sagen durch den Helm verwundet. Kriembild selbst nimmt ihm, dankend, den Schild von der Sand. Sagen aber rühmt fich, daß die Wunde nur feinen Born auf Mannertod gereigt. Abermals eilt Fring zum Streite, ba schießt Hagen einen Speer auf ihn, daß ihm die Stange vom Haupte ragt; es ift fein Tob. Ihn zu rächen, führen Sawart und Irnfried ihre Schaar hinan; auch fie fallen vom Schwerte, mit ihren taufend Mannen, die man, nach Bolfers Rath, in den Saal bringen ließ. Stille wird es nun, bas Blut flieft burch Löcher und Rinnsteine. Auf ben Todten sitend, ruben die Burgunden aus. Aber noch vor Abend werden zwanzigtausend Hunnen versammelt; bis zur Nacht währt ber harte Streit. Da versuchen bie Könige noch. Gubne zu erlangen.

Rriembild begehrt vor allem, daß fie ihr hagen herausgeben. Die Könige verschmähen solche Untreue. Darauf läßt Kriembild bie Selben alle in ben Saal treiben und biefen an vier Enben angunden. Bom Winde brennt balb bas gange Saus. Das Feuer fällt bicht auf fie nieber, mit den Schilden wehren fie es ab und treten die Brande in das Blut. Rauch und Site thut ihnen weh; von Durft gequält, trinken fie, auf hagens Anweisung, das Blut aus den Bunden der Erichlagenen; beffer ichmedt es jest, benn Bein. Um Morgen find ihrer noch fechshundert übrig, zu Kriemhilds Erstaunen. Mit neuem Rampfe beut man ihnen ben Morgengruß. Die Königin läßt bas Golb mit Schilden herbeitragen, ben Streitern jum Solbe. Markgraf Rubiger fommt und fieht die Noth auf beiden Seiten. Ihm wird vorgeworfen, baß er für Land und Leute, die er bom König habe, noch feinen Schlag in diesem Streite geschlagen. Etel und Kriemhild fleben ihn fußfällig um Gulfe. Jener will ihn jum Könige neben fich erheben; diese mahnt ihn bes Eides, daß er all ihr Leid rächen wolle. Was Rüdiger läßt ober beginnt, so thut er übel. Er hat die Burgunden hergeleitet, fie in seinem Sause bewirtet, seine Tochter, seine Gabe ihnen gegeben. Land und Burgen, was er vom Könige hat, heißt er wiedernehmen und will zu Fuß ins Elend geben. Wohl weiß er, daß beute noch alles burch seinen Tod ledig wird. Doch er muß leisten, was er gelobt, fteht auch Seel und Leib auf der Wage. Weib und Rind befiehlt er den Gebietern und heißt seine Mannen sich ruften. Kriembild ift freudenvoll und weint. Als Gifelher ben Schwäher mit feiner Schaar daherkommen fieht, freut er sich der vermeinten Freundeshülfe. Rübiger aber ftellt den Schild bor die Fuge und fagt den Burgunden die Freundichaft auf. Umfonft mahnen fie ihn aller Lieb' und Treue. Er wünscht, daß fie am Rheine waren und er mit Ehren todt; aber ben Streit fann niemand scheiben. Schon heben sie bie Schilbe, ba verlangt Sagen noch eines. Der Schild, ben ihm Frau Gotelind gegeben, ift ihm vor ber Sand gerhauen; er bittet Rüdigern um ben feinigen. Rübiger giebt ben Schilb bin, es ift die lette Gabe, die der milbe Markgraf geboten. Manches Auge wird von heißen Thränen roth, und wie grimmig Sagen ift, erbarmt ihn boch die Gabe. Er und fein Gefelle Bolfer geloben, Rübigern nicht im Streite zu berühren. Wohl zeigt ber Spielmann die Goldringe, die ihm die Markgräfin, beim Fefte

fie zu tragen, gab. Sinan fpringt Rübiger mit ben Seinen; fie werben in den Saal gelaffen, schrecklich klingen brin die Schwerter. Da fieht Gernot, wie viel seiner Belben ber Markaraf erschlagen, und springt jum Rampfe mit biefem. Schon hat er felbst bie Todesmunde empfangen, ba führt er noch auf Rübigern ben Tobesstreich mit bem Schwerte, bas ber ihm gegeben. Todt fallen beide nieber, einer von bes andern Sand. Die Burgunden üben grimmige Rache, nicht einer von Rüdigers Mannen bleibt am Leben. Als ber Larm im Saale verhallt ift, meint Kriembild, Rübiger wolle Guhne ftiften, bis ber Tobte herausgetragen wird. Ungeheure Behklage erhebt fich von Weib und Mann; wie eines Löwen Stimme erschallt Chels Jammerruf. Gin Rede Dietrichs hört bas laute Webe und melbet es feinem herrn; ber König ober bie Rönigin felbst muffe umgekommen fein. Dietrich erinnert feine Belben, baß er ben Gaften feinen Frieden entboten. Wolfhart will bingebn. Die Mähre zu erfragen; Dietrich aber, Wolfharts Ungeftum fürchtend, sendet den Helfrich. Diefer brinat die Kunde, daß Rübiger sammt seinen Mannen erschlagen sei. Der Berner will von den Burgunden selbst erfahren, was geschehen sei, und schickt den Meister Hildebrand. Als diefer geben will, tadelt ihn Wolfhart, daß er ungewaffnet gebe und so bem Schelten fich aussetze. Da waffnet fich ber Weise nach ber Unbefonnenen Rath. Zugleich ruften fich, ohne Dietrichs Wiffen, all feine Recken und begleiten den Meifter. Hildebrand befragt die Burgunden und Sagen bestätigt Rüdigers Tod; Thränen rinnen Dietrichs Recken über die Barte. Der Meister bittet um den Leichnam, damit fie nach dem Tode noch des Mannes Treue vergelten. Wolfhart rath, nicht lange zu fleben. Sie follen ihn nur aus dem Saufe holen, erwibert Bolfer, bann sei es ein voller Dienst. Mit trotigen Reben reizen fich die beiden. Wolfbart will binanspringen, aber Sildebrand hält ihn fest, an Dietrichs Berbot mahnend. "Lag ab ben Leuen!" spottet Bolfer. Da rennt Bolfbart in weiten Sprüngen bem Saale zu; zornvoll alle Berner ihm nach. Der alte Meister felbst will ihn nicht jum Streite veranlaffen und ereilt ihn noch vor ber Stiege. Gin wüthender Kampf beginnt. Volker erschlägt Dietrichs Neffen Sigeftab, Sildebrand Bolfern, Belfrich Dankwarten. Wolfhart und Gifelher fallen einer von des andern Schwert. Riemand bleibt lebend als Gunther und hagen und von den Bernern Silbebrand, der mit einer ftarken

Bunde von Sagens Sand entrinnt. Blutberonnen fommt er gu feinem Herrn, ber traurig im Fenfter fitt. Dietrich fragt, woher bas Blut. Der Meister erzählt, wie sie Rübigern wegtragen wollen, ben Gernot erschlagen. Als Dietrich ben Tob Rüdigers bestätigen bort, will er felbst bingeben und befiehlt dem Meister, die Reden sich waffnen gu beißen. "Wer foll zu euch gehn?" fagt Hilbebrand; "was ihr habt ber Lebenden, Die feht ihr bei euch ftebn." Mit Schrecken bort ber Berner ben Tob seiner Mannen. Ginft ein gewaltiger König, jett ber arme Dietrich. Wer foll ihm wieder in fein Land helfen? D webe, bak por Leid niemand fterben fann! Das Saus erschallt von seiner Rlage. Da sucht er selbst sein Waffengewand, ber Meister hilft ihn wappnen. Dietrich geht zu Gunthern und hagen, halt ihnen vor, was fie ihm Leides gethan, und verlangt Gubne. Sie follen fich ihm zu Geifeln ergeben, dann woll' er selbst fie beimgeleiten. Sagen nennt es schmäh: lich, daß zween wehrhafte Männer sich dem einen ergeben follen. Schon als er ben Berner fommen fah, vermaß er fich, allein ben Helben zu besteben. Des mahnt ihn jett Dietrich. Gie springen zum Rampfe. Dietrich schlägt dem Gegner eine tiefe Bunde, aber töbten will er nicht ben Ermübeten; ben Schild läßt er fallen und umschlingt jenen mit den Armen. So bezwingt er ihn und führt ihn gebunden au der Königin. Das ift ihr ein Troft nach herbem Leibe. Dietrich verlangt, daß sie den Gefangenen leben lasse. Dann kehrt er zu Gunthern; nach beißem Kampfe bindet er auch diesen und übergiebt ibn Rriembilden mit dem Beding ber Schonung. Sie aber geht querft in Hagens Kerker und verspricht ihm das Leben, wenn er wiedergebe, was er ihr genommen. Sagen erklärt, er habe geschworen, ben Sort nicht zu zeigen, so lang seiner Herren einer lebe. Da läßt Kriemhild ihrem Bruder das Haupt abschlagen und trägt es am Haare vor Hagen. Dieser weiß nun allein ben Schat; nimmer, fagt er, foll fie ibn erfahren. Aber ihr bleibt doch Siegfrieds Schwert, bas er getragen, als fie ihn zulett fab. Das bebt fie mit den Sänden und schlägt Hagen das Haupt ab. Der alte Hilbebrand erträgt es nicht, daß ein Weib den fühnsten Recen erschlagen burfte. Bornig springt er ju ihr, nichts hilft ihr Schreien, mit schwerem Schwertstreich haut er fie zu Stücken. So liegt all die Ehre darnieder; mit Jammer hat das Jest geendet, wie alle Luft zujüngst zum Leide wird.

# 3. Die Segelinge.

Hagen von Irland.

Sigeband, König in Frland und feine Gemablin, Ute von Norwegen, feiern ein prächtiges Feft. Laut lachen die Gafte über bem Spiel eines Fahrenden. Da achtet man wenig auf bes Königs jungen Sohn Sagen, ber vor bem Sause steht. Ploglich schattet es, wie eine Bolfe, der Bald bricht zusammen. Ein ungeheurer Greif kommt ge= flogen, schließt in seine Klauen bas schreiende Kind und führt es hoch in die Lüfte. Er trägt es weithin in die Wildnis feinen Jungen in bas Nest. Der jungen Greife einer flieat mit bem Rinde von Baum ju Baum; aber noch gebricht ihm die Kraft, er muß jur Erde, ftatt wieder zum Neste; da läßt er das Kind fallen und dieses birgt sich im Grase. Früher schon hat der Greif drei Königstöchter geraubt, die auch fich gerettet und unfern in einer Felshöhle wohnen. Sie gewahren ben Knaben, nehmen ihn zu sich, nähren ihn mit Wurzeln und Rräutern. Rräftig wächst er beran und zu Waffen kommt er, als ein Schiff an ben Felsen scheitert und ein Todter gewappnet ans Gestade getrieben wird. Die Greife überfallen ben Königssohn, boch er wehrt sich erft mit Pfeilen, bann mit bem Schwert, und erlegt fie, alt' und junge. Sagen ift fortan ein fühner Sager und schafft Speise genug berbei. Endlich entdeden fie wieder ein Schiff und hagen ruft laut durch Wind und Wellengetos. Die Jungfraun, in junges Moos gekleidet, erscheinen ben Schiffern zuerst als Meerwunder. Der Schiffherr fährt in einer Barke berbei, befragt bie Unbekannten und nimmt sie auf ihre Bitte in das Schiff. Die Schiffleute find Feinde von hagens Bater, doch bes Jünglings Stärke fürchtend, muffen sie ihn nach Irland führen. Die Mutter erkennt ihn an einem goldnen Kreuz auf der Bruft; mit Freudenthränen wird er empfangen. Sein Bater überläft ibm bie Rrone, und Gilbe, die iconfte ber drei Jungfraun, wird feine Gemablin.

### Horand und Hilde.

Hettel, König zu Hegelingen, will sich vermählen. Man rühmt ihm die schöne Tochter bes Königs von Frland, Hilbe nach ber Mutter genannt.

Aber ihr Bater, ber wilbe Sagen, bulbet keine Werbung um fie und läft bie Boten bangen, bie nach ibr gefandt werben. Fünf Selben. bem König Settel verwandt und lebnpflichtig, Bate von Stormen, Horand und Frute von Danemark, Morung von Rifland und Frolt von Ortland, bereiten fich, ihrem herrn die Braut zu gewinnen. Das Sauptschiff wird berrlich ausgerüftet, von Chpressenholz ift es erbaut. Die Bande mit Silber beschlagen, die Ruber mit Gold bewunden, Segel und Ankerseile von Seide, Die Anker selbst von Silber. Frute führt einen Rram von koftbaren Waaren aller Art. Im Schiffsraum ift eine Schaar gewappneter Reden verborgen. In Irland angelandet, fagen fie aus, der gewaltige König Hettel habe sie von ihren Landen vertrieben und auf Kaufschiffen seien fie hergefahren. Reiche Geschenke barbringend, erbitten fie bes Königs Schut. Er nimmt fie willig auf und räumt ihnen Säuser in ber Stadt ein. Frute ichlägt feinen Rram auf, nie ward noch so wohlfeil verkauft, und wer ohne Rauf etwas begehrt, bem wird es gerne gegeben. Die junge Silde wünscht die Gafte au seben, von deren Freigebigkeit sie so vieles bort. Da läft der König die Fremden zu Sofe vor die Frauen kommen. Ihre Gebärde, ihr glänzender Anzug erregen Verwunderung. Ellenbreit ist Wates Bart (3. 6043), seine greisen Locken find in Gold gewunden. Die Frauen befragen ihn scherzend, was ihn beffer bedünke, bei schönen Frauen zu figen ober in hartem Streite zu fechten. Der Streit, meint er, gieme fich beffer für ihn. Auf bem Saal üben die Jünglinge fich in Kampfspielen. Wate stellt sich, als hätt' er niemals solches Fechten gesehen und gab' er viel barum, es noch zu lernen. Aber ber Schirmmeifter, ben Sagen herbeiruft, und dann der König selbst, erproben bald ihres Lehrknaben Meisterschaft. So, spricht Frolt, werd' in ihres Gerren Lande täglich gefochten. Horand von Danemark ift ein Meister bes Gefanges. Abends und morgens fingt er bor bem Saufe fo berrlich, daß die Frauen und König Sagen felbst an die Zinne treten. Die Bögel in den Buschen vergeffen ihrer Tone, die Thiere des Waldes laffen ihre Weide ftehn, das Gewürm im Grafe freucht nicht weiter, die Fische im Wasser schwimmen nicht fürder; die Glocken klingen nicht mehr fo wohl, wie fonft; niemand bleibt feiner Sinne mächtig, ben Trauernden schwindet ihr Leid, Kranke muften genesen. Die Königs= tochter bescheidet ben Sanger heimlich zu sich, er singt ihr noch die

iconfte feiner Beifen und fagt ihr bie Werbung feines Berrn. Silbe zeigt fich willig, wenn Horand ihr am Abend und am Morgen fingen werbe. Sorand versichert, fein Berr habe täglich bei Bofe zwölf Sanger, bie weit schöner singen, am schönften aber ber Ronig selbst. Balb bernach nehmen die Gäste Abschied vom König Sagen; ihr Berr, sagen fie, habe nach ihnen gefandt und Gubne geboten. Der König, mit Frau und Tochter, geleitet fie zu ben Schiffen. Silbe, wie fie mit Horand besprochen, gebt mit ihren Jungfraun auf bas Schiff, wo Frutes Kram zu schauen ift. Plötlich werden die Unter gelöft, die Segel aufgezogen und die Gewappneten, die verborgen lagen, fpringen bervor. Der gurnende König und seine Mannen werfen umfonst ihre Speere nach; fie wollen zu Schiffe nacheilen, aber bie Riele werben burchlöchert gefunden. Die Gäfte fahren mit ber Braut bahin und schiden ihrem Berrn Botschaft voran. Hettel macht sich mit seinen Selben auf und empfängt Silben am Gestade. Auf Blumen, unter seidnen Gezelten, lagern fich die Jungfraun. Aber Segel erscheinen auf dem Meere. Rönig Sagen hat andre Schiffe ausgerüstet und fährt mit großem heere ber Tochter nach. Eine blutige Schlacht wird am Strande gefämpft. Settel wird von Sagen verwundet, diefer von Bate. Silbe fleht für den Bater; da wird ber Streit geschieden, ber wilde Sagen verföhnt sich mit ber Tochter und bem Eidam. Wate, ber von einem wilben Weibe Seilfunft gelernt, beilt, auf Silbens Bitte, ihren Bater und die andern Berwundeten.

### Gudrun.

Hettel und Hilbe gewinnen zwei Kinder, einen Knaben, Ortwin, und eine Tochter, Gudrun. Als diese in das Alter kommt, in dem Jünglinge das Schwert empfangen, ist sie schöner, als je die Mutter war, und mächtige Fürsten werben um sie. Siegfried (Seifried) von Morland, vergeblichen Dienstes müde, zieht drohend ab. Hartmut, Sohn des Königs Ludwig von Normandie, sendet erst Boten nach ihr, denen sie versagt wird; dann kommt er selbst unerkannt an Hettels Hof. Er entdeckt sich Gudrunen, aber seine Schönheit hilft ihm nur so viel, daß die Jungfrau ihn wegeilen heißt, wenn er vor ihrem Bater das Leben behalten wolle. Auch Hervig von Seeland wird verschmäht, boch er

fammelt seine Mannen, zieht vor Hettels Burg und dringt kämpsend ein. Gubrun sieht mit Lust und Leid, wie Herwig Feuer aus Helmen schlägt. Hettel selbst bedauert, daß ihm ein solcher Held nicht zum Freunde gegönnt war. Da wird Friede gestiftet und Gudrun dem Helden anverlobt; in einem Jahre soll er sie heimführen. Als Siegfried von Morland solches erfahren, fällt er in Herwigs Land ein; Hettel zieht dem künstigen Sidam zu Hülse.

Bahrend fo bas Land ber Segelinge von Selben entblöft ift, kommen Hartmut und Ludwig von Normandie mit Schiffmacht angefabren, brechen die Burg und führen Gubrunen mit ihren Jungfrauen bintveg. Die Königin Silbe schickt Boten an Hettel und Berwig; diese machen sogleich Frieden mit Siegfried und er selbst hilft ihnen die Räuber gur See verfolgen. Auf einem Berber, bem Bulbenfande, balten Sartmut und Ludwig Raft mit ihrer Beute; bort werden fie von den Begelingen erreicht. In furchtbarer Schlacht fällt Bettel von Ludwigs Schwerte. In der Nacht schiffen die Normannen mit den Jungfrauen weiter. Die Segelinge kehren beim; burch großen Berluft geschwächt, muffen fie bie Rache verschieben, bis einst die verwaisten Kinder schwertmäßig find. In Normandie wird Gudrun freudig empfangen. Sie foll nun mit Sartmut Krone tragen. Aber fie halt fest an Berwig und wendet sich ab von dem, deffen Bater den ihrigen erschlagen. Gerlind, die Mutter Sartmuts, hat zu ber Werbung um Gudrunen gerathen; gurnend, baß ihr schöner Sohn verschmäht geworden, hat fie eifrig die Schiffreise geforbert; jest verspricht fie ibm, ber Jungfrau Hoffarth zu brechen, indess er auf neue Seerfahrten gieht. Gubruns edle Jungfrauen, die fonst Gold und Geftein in Seide wirkten, muffen Barn winden und fpinnen; fie selbst, die Königstochter, muß ben Ofen beigen, mit ben haaren ben Staub abkehren, zulett in Wind und Schnee am Strande Rleider waschen. Hilbeburg, auch eines Rönigs Tochter, mit Gudrunen gefangen, theilt freiwillig mit ihr die Arbeit. Dreizebn Jahre vergeben, ba mahnt Frau Silbe die Selben, die ihr gelobt, den Gemahl noch zu rächen und die Tochter wiederzuholen. Sie ruften ihre Schaaren und Schiffe. Nach stürmischer Fahrt erreichen sie die Rüste von Normandie und landen, unbemerkt, an einem Walbe. Herwig und Ortwin, Gudruns Bruder, machen sich auf, nach ihr zu forschen und das Land zu erkunden. Budrun und Silbeburg waschen am Strande, ba seben fie einen schönen

Bogel berichwimmen. Es ift ein Bote von Gott, ber ihnen mit mensch= licher Stimme die nahe Ankunft der Freunde verkündet. Der Bogel verschwindet und die Jungfrauen, von der Botschaft sprechend, verfäumen fich im Waschen. Darüber werden fie abends von Gerlinden gescholten. Um Morgen, als fie wieder zur Arbeit sollen, ift Schnee gefallen. Umfonft bitten fie die Ronigin um Schube; baarfuß muffen fie durch den Schnee zum Strande waten. Unter bem Waschen blicken fie oft sebnlich über die Flut bin. Sie gewahren zween Männer in einer Barke. Ihrer Schmach fich schämend, entweichen fie. Aber die beiden Männer, Berwig und Ortwin, fpringen aus ber Barke und rufen fie gurud. Bor Frost beben die schönen Wascherinnen, falte Margwinde haben ihnen die Saare gerweht; weiß, wie der Schnee, glangt ihre Farbe burch die naffen Sembe. Die Männer bieten ihre Mäntel bar, aber Gudrun weist es ab. Noch erkennen sie einander nicht, obgleich die Bergen sich abnen. Ortwin fragt nach ben Fürsten bes Landes und nach ber Königstochter, die vor Sahren hergeführt worden. Die sei im Jammer gestorben, antwortet Gudrun. Da brechen die Thränen aus der Männer Mugen. Doch bald wird ihnen Troft und Wonne. Gudrun und Berwig erkennen, eines an des andern Hand, die goldnen Ringe, womit fie fich verlobt find. herwig schließt fie in seine Urme. Dann scheiden die Manner, Bulfe verfündend, ebe morgen die Conne icheine: Budrun wirft die Basche in die Flut; nicht mehr will sie Gerlinden dienen, feit zween Könige fie gefufst und umfangen. Als fie zur Burg zurude fommt, will Gerlind fie mit Dornen zuchtigen. Gubrun aber erklärt, wenn ihr die Strafe erlaffen werbe, wolle fie morgen hartmuts werden. Freudig eilt dieser herbei. Gudrun und ihre Jungfrauen werden herr= lich gekleidet und bewirtet. Die alte Königin allein fürchtet Unbeil, als fie Gudrunen nach breizehn Jahren zum ersten Male lachen fieht. Reiche Miethe verheißt Gudrun berjenigen ihrer Jungfrauen, die ihr den Morgen zuerst verkunden werde. Beim Aufgang bes Morgensterns steht eine Jungfrau am Fenfter; mit bem ersten Tagesschein und bem Glänzen bes Waffers fieht fie das Gefild von Waffen leuchten und das Meer voll Segel; eilig wedt fie Gudrunen. Die Segelinge find in ber Nacht bahergefahren, die Kleider mit Blut zu röthen, die Gudrun weiß ge= waschen. Wate blaft sein Born, daß die Edsteine fast aus ber Mauer fallen. In der Schlacht, die jest vor der Burg beginnt, wird Ludwig

von Berwig erschlagen, Bartmut gefangen, mit achtzig Rittern; Die andern alle tommen um. Bate erfturmt die Burg und icont auch ber Rinder in ber Wiege nicht, bamit fie nicht zum Schaben erwachfen. Gerlinden, Die fich zu Gudrunen flüchtet, reift er binweg und schlägt ibr bas haupt ab. So auch ber jungen Bergogin Bergart, einst von Gubrung Gefolge, Die Sartmuts Schenfen genommen und viel Soffarth getrieben. Ortrun aber, hartmuts Schwester, Die Gubrunen ftets freundlich fich erwiesen, wird burch beren Fürbitte gerettet. Das Land wird perheert, die Burgen gebrochen. Nach folder Vergeltung schiffen die Segelinge fich wieder ein, mit Gudrunen und mit großer Beute. Sartmut und Ortrun werden gefangen mitgeführt. Horand und Morung bleiben in dem eroberten Lande zurud. Frau Silbe empfängt in Freuden ibre Tochter: der lange Sak wird verföhnt durch Bermählung Ortwins mit Ortrunen, und hartmuts, bem sein Land wieder gegeben wird, mit ber treuen Hilbeburg. Siegfried von Morland erhält Berwigs Schwester. Bermig aber führt Gudrunen nach Seeland beim.

### B. Nordische Gestaltung ber Sage.

Quellen für biefe find:

- 1. Die Helbenlieber der ältern ober sämundischen Edda, welche in ihrer gegenwärtigen Gestalt großentheils dem achten Jahrhundert angehören. (W. Grimm, Heldensage S. 4.)
- 2. Die prosaische jüngere ober Snorros Ebda, ein Lehr= und Handbuch der nordischen Poesie, welches, wenigstens theilweise, dem Isländer Snorro Sturleson, der von 1178—1241 lebte, zugeschrieben wird. Dasselbe gibt in Auszügen der alten Lieder und Sagen eine Übersicht der nordischen Mythologie und auch der den deutschen verwandten Heldenkreise.
- 3. Die Wölfungen-Sage (Volsunga Saga), wahrscheinlich am Anfang bes breizehnten Jahrhunderts abgefaßt.

Um die Quellenliteratur der nordischen Darstellung, wie früher die ber deutschen, hier auf einmal zu erledigen, führe ich noch weitere Sagen und Lieder an, die ich zwar für die folgenden Umrisse nicht besonders benützen, wohl aber in den nachherigen Ausführungen darauf Bezug nehmen werde:

- 4. Norna Gests Sage, wahrscheinlich vom Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts.
  - 5. Ragnar Lodbroff Caga, aus bem breizehnten Sahrhundert.
- 6. Hedins und Högnis Saga (im beutschen Gubrunliebe Hettel und Hagen), aus der letzten Hälfte bes breizehnten oder bem vierzehnten Jahrhundert.
- 7. Die faröischen Volkslieder von Sigurd und seinem Geschlechte, welche noch jetzt auf diesen entlegenen Inseln des Nordmeers zum Tanze gesungen werden.

Die nun folgenden Umrisse der nordischen Gestaltung unsrer Heldensfage entsprechen dem, was wir aus der deutschen unter dem Namen der Nibelungen aufgeführt haben, mit Ausnahme des letzten, welcher den Hegelingen gegenübersteht.

### Der Hort.

Die Afen Odin, Göner und Loke kommen auf ihrer Wanderung burch die Welt zu einem Wafferfalle, worin der Zwerg Andvare, in Gestalt eines Sechts, sich Speise zu fangen pflegt. Otter, Reibmars Sohn, bat eben bort, als Fischotter verwandelt, einen Lachs gefangen und verzehrt ibn blinzelnd. Loke wirft Ottern mit einem Steine tobt und sie ziehen ihm den Balg ab. Abends fuchen fie Berberge bei Reidmarn und zeigen ihm ben Fang. Reibmar und feine Göbne, Fafne und Reigen, greifen die Afen und legen ihnen auf, gur Buge für Otter und zur Lösung ihrer Säupter, den Otterbalg mit Gold zu füllen, auch außen mit Gold zu bedecken. Die Afen senden Loken aus, das Gold berzuschaffen. Loke fängt im Wasserfalle mit dem erborgten Nete ber Göttin Ran ben Zwerg Andvare und biefer muß zur Löfung all fein Gold geben. Ginen Ring noch halt er gurud (benn mit biefem fonnt' er sich sein Gold wieder mehren), aber auch den nimmt ihm Loke. Da spricht der Zwerg einen Fluch über den Schat aus. Die Asen stopfen nun den Otterbalg mit Gold, stellen ihn auf die Fuße und beden ihn auch außen mit Gold. Reidmar fieht noch ein Barthaar der Otter und beißt auch das bedecken. Da zieht Dbin den Ring hervor und bedeckt es damit. Loke verkundet Reidmarn und feinem Sohne Berberben. Fafne und Reigen verlangen von dem Bater Theil an der Buge.

Reibmar verweigert es. Dafür durchbohrt Fasne mit dem Schwerte den schlafenden Bater, nimmt alles Gold und versagt seinem Bruder Reigen den Antheil am Erbe. Auf Gnitaheide liegt er und hütet den Hort, in Gestalt eines Lindwurms, mit dem Agishelm (Schreckenshelm), vor dem alles Lebende zittert. Reigen aber sinnt auf Rache.

## Sigurd.

Sigurd, Sohn bes Königs Siegmund von Frankenland, aus bem Belbengeschlechte ber Wölfunge, lebt als Rind bei bem Rönig Salfret (in Danemark). Seine Mutter Siordis ift mit Alf, Salfreks Sohne, vermählt. Der funftreiche Schmied Reigen. Reibmars Sohn, ift Sigurds Erzieher. Er reizt den Jüngling auf den Tod Kafnes und schmiedet ibm bazu aus ben Studen von Siegmunds gerbrochener Rlinge, berselben, die einst Obin in den Stamm gestoßen, das Schwert Gram. Dieses ift so icharf, daß es, in den Strom gestedt, einen Flod Wolle entzwei schneibet, ber bagegen treibt. Sigurd aber will querft seinen Bater rächen, ber im Rampfe gegen König Sundings Sohne gefallen. Er darf fich unter den Roffen des Königs Salfrek eines auswählen; da begegnet ihm im Walbe ein alter Mann mit langem Barte, nach beffen Rath er basjenige mablt, welches allein ben reigenden Strom ju burchschwimmen vermag, Grani, von Obins Roffe Sleipnir stammend. König Halfrek gibt ihm auch Schiffsruftung. Auf ber Fahrt bricht ein Sturm herein; ba fteht ein Mann auf bem Berge, ber fich mit Namen nennt, die nur Obin gukommen; er tritt in bas Schiff, stillt bas Ungewitter und gibt bem Jünglinge Kampflehren, wobei er die feilförmige Schlachtordnung als fiegbringend bezeichnet. Sigurd schlägt eine große Schlacht, worin Lyngwi, Sundings Sohn, und beffen drei Bruder umfommen. Darnach gieht er mit Reigen auf die Gnitabeide, macht eine Grube in Fafnes Weg zum Waffer und stellt fich binein. Der alte. langbärtige Mann aber fommt wieder zu ihm und rath ihm, gegen Reigens hinterlift mehrere Gruben zu machen, bamit bas Blut ablaufen fonne. Als nun der Lindwurm, giftsprübend, über bie Grube friecht, ba stößt ihm Sigurd bas Schwert ins Berg. Fafne schüttelt fich, schlägt um fich mit haupt und Schweif und weiffagt sterbend, bas Gold werde Sigurds Tod fein. Reigen ichneibet bem Wurme bas Berg

aus, Sigurd foll es ihm braten. Diefer koftet ben träufelnben Saft und versteht alsbald die Sprache der Bögel auf den Aften. Gie rathen ihm, felbst bas Berg zu effen, Reigen, ber auf Berrath finne, zu tobten und das Gold zu nehmen. Sigurd thut alles, was fie ihm gerathen, und füllt zwo Riften von dem Golde. Dazu nimmt er den Maishelm, ben Goldpanzer und bas Schwert Rotte. Er beladet bamit sein Ross Brane, bas ihm Dbin felbst aus Salfrets Beerbe fiefen half. Aber Grane will nicht von ber Stelle, bis Sigurd ihm auf ben Ruden fteigt. Sigurd reitet aufwärts nach Sindarberg und lenkt bann füblich gen Frankenland. Auf einem Berge fieht er ein großes Licht, als lobte Feuer zum Simmel auf. Wie er hinzukommt, fteht ba eine Schildburg und barauf eine Fabne. Er geht hinein und findet einen Gepanzerten schlafend baliegen; boch als er biesem ben Belm abnimmt, fiebt er, baß es ein Weib ift. Mit bem Schwerte schneibet er ben festliegenden Banger los, ba erwacht fie. Es ift die Walkure Brunhild, von Odin in Schlaf gesenkt, weil fie bem Jeind eines Belben beiftand, bem Dbin Sieg verbeißen. Nimmer foll fie fortan Sieg erkämpfen, fondern einem Manne vermählt werben. Dagegen hat fie bas Gelübbe gethan, keinem fich ju vermählen, der Furcht kenne. Dem Sigurd reicht fie jest bas Sorn . voll Meths jum Gedächtnistrant und fie schwören sich Gide ber Treue. Sie lehrt ihn Runen und andre Weisbeit, auch frühen Tod ftatt ruhmlofer Bergeffenheit wählen. Bon ba kommt Sigurd mit bem Horte zu Biufi, einem Ronig am Rheine. Des Konigs Sohne, Gunnar, Sogni und Guttorm schließen Freundschaft mit Sigurd und er zieht mit auf ihre Beerfahrten. Gudrun, Giufis Tochter, ift bie berrlichfte Jungfrau, aber Träume haben ihr Übles verfündet. Ihre Mutter, die zauber= fundige Grimbild, fieht, wie febr es ihrem Sause zu Statten fame, ben Selben festzuhalten. Eines Abends reicht fie ihm bas Sorn mit einem Zaubertranke. Davon vergißt er Brünhilden und nimmt Gudrunen gur Frau. Gunnar aber will um Brünbilden werben und Sigurd reitet mit ihm aus. Brunhilds Burg ift rings von Feuer umwallt und ben allein will fie haben, ber burch bie Flamme reitet. Gunnar spornt fein Rofe, aber es ftutt vor bem Feuer. Er bittet Sigurden, ihm den Grane zu leihen, aber auch dieser will nicht vorwärts. Da vertauscht Sigurd mit Gunnarn die Gestalt, Grane erkennt die Sporen feines Berrn; bas Schwert in ber Sand, sprengt Sigurd burch bie Flamme. Die Erbe

bebt, bas Feuer wallt braufend jum Simmel, bann erlifcht es. In Gunnars Geftalt fteht ber Seld, auf fein Schwert geftust, por Brunbilben, die gewappnet basitt. Zweifelmuthig ichwankt fie auf ihrem Site, wie ein Schwan auf ben Wogen. Doch er mabnt fie, baf fie bem zu folgen gelobt, ber bas Feuer burchreiten würde. Drei Nächte bleibt er und theilt ihr Lager, aber sein Schwert liegt amischen beiben. Sie wechseln die Ringe und balb wird Gunnars Sochzeit mit Brunbilden gefeiert. Jett erst erwacht in Sigurd die Erinnerung an die Eibe, die er einst mit ihr geschworen; boch hält er fich schweigend. Einst geben Brünbild und Budrun zum Rhein, ihre Saare zu waschen. Brunbild tritt höher hinauf am Strome, fich rühmend, daß ihr Mann ber beffere fei. Bank erhebt fich zwischen ben Frauen über ben Werth und bie Thaten ihrer Manner. Da fagt Gubrun, bag Sigurd es war, ber burch das Feuer ritt, bei Brünhilden verweilte und ihren Ring empfieng. Sie zeigt bas Rleinod, Brünhild aber wird todesblaß und geht schweigend heim. Sieben Tage liegt fie wie im Schlafe; boch fie schläft nicht, fie finnt auf Unbeil. Sigurds Tod verlangt fie von Gunnarn ober fie will nicht länger mit ihm leben. Högni widerrath; zulett wird Guttorm, ber jüngste Bruder, ber fern war, als die Eide mit Sigurd geschworen wurden, zum Morde gereizt. Schlange und Wolfsfleisch wird ibm zu effen gegeben, daß er grimmig werde. Er geht hinein zu Sigurd, Morgens, als biefer im Bette rubt; boch als Sigurd mit feinen scharfen Augen ihn anblickt, entweicht er; so jum andernmal; das brittemal aber ist Sigurd eingeschlafen, ba burchfticht ihn Guttorm mit bem Schwerte. Sigurd erwacht und wirft bem Mörber bas Schwert nach, bas ben Fliehenden in der Thure so entzwei schlägt, daß Haupt und Sände vorwärts, die Füße aber in die Kammer guruckfallen. Gudrun, die an Sigurds Seite schlief, erwacht, in seinem Blute schwimmend. Einen Seufzer ftößt fie aus, Sigurd fein Leben. Ungstwoll schlägt fie bie Bande aufammen, daß die Roff im Stalle fich regen und bas Beflügel im Sofe freischt. Da lacht Brünhild einmal von gangem Bergen, als Gudruns Schreien bis zu ihrem Bette schallt.

Gubrun sitzt über Sigurds Leiche; sie weint nicht, wie andre Beiber, aber sie ist nahe baran, zu zerspringen vor Harm. Männer und Frauen kommen, sie zu trösten. Die Frauen erzählen jede ihr eigenes Leid, das bitterste, das sie erlebt; wie sie Männer, Kinder, Geschwister, auf ber

Walstatt, auf bem Meere, verloren, Gefangenschaft und Knechtschaft erbuldet; doch nimmer kann Gudrun weinen, steinharten Sinnes sitzt sie bei der Leiche. Da schwingt Gullrönd, Giukes Tochter, das Tuch ab von Sigurd. Auf schaut Gudrun einmal, sieht des Helden Haare blutberonnen, die klaren Augen erloschen, die Brust vom Schwerte durchbohrt. Da sinkt sie nieder aufs Polster, ihr Hauptschmuck löst sich, die Wange röthet sich, ein Regentropsen rinnt nieder auf ihr Knie.

Brünhild aber will nicht länger leben, umsonst legt Gunnar seine Hände um ihren Hals. Sie sticht sich das Schwert ins Herz und bittet noch sterbend, daß sie an Sigurds Seite verbrannt werde, das Schwert zwischen beiden, wie vormals.

### Atlis Gastmahl.

Nach Sigurds Tode wird Gubrun mit Atli, bem mächtigen König in Sunaland, Brünhilds Bruder, vermählt. Diefen lüftet nach Sigurds Golde, das Gudruns Brüder behielten, und er ladet fie verrätherisch jum Gaftmahl. Bergeblich fucht Gudrun burch Runen und andre Zeichen, die sie den Boten mitgibt, ihre Brüder zu warnen; vergeblich erzählen die Frauen unbeilvolle Träume. Gunnar und Högni mit ihrem Gefolge steigen zu Schiffe, fie rudern fo beftig, daß die Wirbel gerbrechen. Als fie ans Land tommen, befestigen fie bas Schiff nicht und reiten nach Atlis Burg. König Atli ichaart fein Bolf jum Streite und fordert ben Bort, ben Sigurd gehabt und ber jett Gudrunen gehöre. Aber jene verweigern ihn und nun erhebt fich ein harter Kampf. Gudrun waffnet fich und ficht an ihrer Brüber Seite. Der Rampf enbet fo, bag alles Bolf der Brüder fällt und zulett fie beide durch Übermacht gebunden werben. Utli verlangt, daß Gunnar das Gold anfage, wenn er das Leben behalten wolle. Gunnar will zuvor das blutige Berg feines Brubers feben. Dem Anechte Sialli wird bas Berg ausgeschnitten und vor Gunnarn gebracht, aber am Bittern biefes Bergens erkennt er, bag es nicht bes fühnen Sögnis sei. Nun läßt Atli bem Sögni felbst bas Berg ausschneiben; biefer lacht, während er bie Qual erleibet. Das Berg wird Gunnarn gezeigt und er erkennt es, benn es bebt fo wenig, als da es in Högnis Bruft lag. Nun weiß Gunnar allein, wo das Gold ift, und nimmer fagt ers aus. Da wird er in einen Schlangenhof

gesetzt, die Hände festgebunden. Gubrun sendet ihm eine Harfe, die er mit den Zehen so kunstreich schlägt, daß alle Würme einschlafen, außer einer Natter, die ihn tödtlich ins Herz sticht. Atli will sich mit Gudrun versöhnen, eine Todtenseier wird für ihre Brüder und für des Königs Mannen bereitet. Um Abend aber tödtet Gudrun ihre und Atlis beide Söhne, als sie auf der Bank spielen. Die Schädel der Knaben setz sie dem König als Becher vor, läßt ihn daraus ihr Blut unter dem Weine trinken und gibt ihm ihre Herzen zu essen. In der Nacht aber ersticht sie ihn im Schlase; an den Saal, wo Atlis Hosmänner liegen, läßt sie Feuer legen, und, mit Schrecken erwacht, erschlagen diese einzander selbst.

# Schwanhild.

Nach folder That will Gudrun nicht länger leben, fie nimmt Steine in ben Bufen und fpringt in bie See; aber ftarke Wogen beben fie empor und tragen fie zu ber Burg bes Königs Jonatur. Diefer nimmt fie jur Frau und ihre Rinder find hamdir, Sorli und Erp. Sigurd aber hat Gudrun eine Tochter, die Schwanhild heißt, an Schönbeit por andern Frauen ragend, wie bie Sonne por andrem Geftirn. Jörmunrek (Ermenrich), ein gewaltiger Rönig, läßt burch seinen Sohn Randver und seinen Rathgeber Bicki (Sibich) um Schwanbild werben. Sie wird den Boten übergeben und zu Schiffe hingeführt. Der Königs: fohn fitt bei ihr im Oberraume bes Schiffes. Da spricht Bicki zu Randver, ziemlicher ware für ihn die schone Frau, als für den alten Mann. Als fie aber heimgekommen, fagt er bem Könige, Randver habe ber Braut volle Gunft genoffen. Der gurnende Ronig läßt feinen Sohn jum Galgen führen. Randver nimmt einen Sabicht, rupft ihm bie Febern aus und schickt ihn fo bem Bater. Diefer erkennt in bem Bogel ein Zeichen, wie er felbst aller Ehren entkleidet sei, und will den Sohn noch retten. Aber Bicki hat betrieben, daß Randver bereits todt ift. Rett reizt er den König gegen Schwanhilben. Sie wird im Burgthore gebunden, von Rossen soll sie zertreten werden. Als sie aber die Augen aufschlägt, wagen die Rosse nicht, auf sie zu treten. Da läßt Bicki ihr das haupt verhüllen und so verliert fie das Leben.

#### Budruns Söhne.

Gubrun mahnt ihre Söhne, die Schwester zu rächen. Hambir und Sörli ziehen aus, wohl gewappnet, daß kein Eisen durchdringt; aber zumeist vor Steinen heißt die Mutter sie auf der Hut sein. Auf dem Wege sinden sie ihren Bruder Erp und fragen: wie er ihnen helsen werde? Er antwortet: Wie die Hand der Hand oder der Fuß dem Fuße. Unzufrieden damit, erschlagen sie den Bruder. Bald aber strauchelt Hamdir und stützt die Hände unter, Sörli gleitet mit dem einen Fuß und wäre gefallen, hätt' er sich nicht auf beide gestützt; da gestehen sie, daß sie übel an ihrem Bruder gethan. Sie gehen vor König Jörmunrek und fallen ihn an. Hamdir haut ihm beide Hände ab, Sörli beide Füße. Ab müste nun das Haupt, wenn Erp lebte. Nun dringen die Männer auf sie ein, sie aber wehren sich tapfer. Kein Eisen haftet auf ihnen, da räth ein alter, einäugiger Mann, sie mit Steinen zu wersen. So werden sie getöbtet.

# Aslög.

Aslög, Sigurds Tochter von Brünhild, ist brei Winter alt, als ihre Eltern fterben. Beimer, ihr Pflegbater, fürchtet, bag man fie suchen werbe, um das ganze Geschlecht zu vertilgen. Er verbirgt das Mägdlein, sammt manchen Kleinoben, in einer Harfe und trägt es so von dannen. Wenn es weint, schlägt er die Harfe und schweigt es damit. In Norwegen kebrt er in einem kleinen Gehöft ein, wo ein alter Bauer mit seinem Weibe wohnt. Der Mann ift im Walbe; bas Beib gundet dem Wandrer ein Feuer an, und als er die Harfe neben fich niedersett, bemerkt fie ben Zipfel eines koftbaren Rleides, ber aus ber Harfe hervorsteht; als Heimer sich am Feuer warmt, sieht fie einen Goldring unter seinem schlechten Gewande vorscheinen. Sie führt ihn barauf in eine Scheune, wo er bie Nacht schlafen soll. Als nun ihr Mann nach hause kommt, reizt fie ihn auf den Tod des Fremdlings, um feinen Schatz zu gewinnen. Sie geben in die Scheune, bas Weib nimmt die Sarfe weg und ber Mann ichlägt Beimern mit ber Uxt. Im Bericheiden erhebt biefer fo lautes Geschrei, daß bas Bebäude ein: fturzt und die Erde bebt. Der Bauer und fein Weib wiffen die Barfe

nicht anders zu öffnen, als indem sie bieselbe zerbrechen. Da finden sie bas Kind. Sie geben es für ihre Tochter aus und ziehen es als solche auf. Aslög hütet die Ziegen, als König Ragnar Lodbrok sie findet; von ihrer Schönheit ergriffen, erhebt er sie zu seiner Gemahlin und zur Stammmutter nordischer Könige.

### Silde.

Bedin, König Siarandis Cohn, entführt Silben, bes Königs Sögni Tochter, während Högni nicht zu Haus ift. Als biefer es erfährt, will er Sedin mit Schiffsmacht auffuchen und findet ihn mit einem gablreichen Beer auf Saen (einer ber Orkaden). Silbe geht zu ihrem Bater und bietet ihm in Sedins Namen Frieden an, fest aber bingu, daß Sedin jum Rampfe bereit sei und nichts weiter geben werbe. Sie geht bann wieder zu Sedin und fagt, daß Sögni ben Frieden verwerfe, weshalb fie ihn ermahne, fich jur Schlacht ju ruften. Beibe steigen ans Land und ordnen ihre Beere. Sedin ruft seinen Schwäher an, bietet ihm Frieden und viel Goldes zur Buge. "Zu fpat!" fagt Sogni; "schon hab' ich Dainsleif aus der Scheide gezogen, das Menschen tödten muß, so oft es blok ift, und feine Bunde, bie es schläat, ift beilbar." Sie beginnen ben Streit und ichlagen ben gangen Tag. Am Abend geben die Könige zu Schiff, aber Hilbe geht in ber Nacht zur Walftatt und wedt durch Zauberkunft alle auf, die getödtet waren. Den andern Tag geben die Könige zum Schlachtfeld und es fämpfen auch alle, die ben vorigen Tag fielen. So dauert der Kampf Tag für Tag, und alle Männer, die fallen, und alle Waffen, die auf dem Felde liegen, werden (Nachts) zu Steinen; aber wenn es tagt, stehen alle Todten auf und die Waffen werden neu. Bis jum Weltuntergange foll biefes fortwähren.

#### II. Erflärung ber Belbenfage.

Die Alten pflegten mittelst erhabener Arbeit auf Steintaseln ihrer Jugend die Gestalten des epischen Cyclus anschaulich zu machen. Eine solche tabula iliaca hat die Inschrift: "Merke dir frühzeitig die Ordnung Homers, damit, wenn du belehrt bist, du das Maaß aller Weisheit

inne habest!" Ich habe versucht, Ihnen die Bilbertasel der deutschen Helbensage aufzustellen. Unsre Zeit wird von der Erklärung eines epischen Kreises nicht das volle Maaß der Beisheit erwarten. Aber das habe ich mittelst der gegebenen Umrisse zu erreichen gesucht, daß die Anschauung der Bilder nun auch die Deutung derselben aus der Kunde des germanischen Alterthums wünschenswerth gemacht haben möchte.

Es wird zwar, wie ich hoffe, diesen unverfässcht wiedergegebenen Sagenbildern eine poetische Geltung für sich nicht abzusprechen sein, sie werden sich durch ihr bloßes Dasein als Erzeugnisse dichterischer Schöpfungskraft kund gethan haben. Diese poetische Geltung kann auch, wo sie fehlt, durch keine antiquarische Erklärung begründet oder ersetzt, wohl aber, wo sie vorhanden ist, durch ergänzende Nachweisung der Zusammenhänge und durch nähere Beleuchtung des Einzelnen gehoben und verstärkt werden.

Die Fragen, welche sich bei Betrachtung ber Bilber aufwersen, die Beziehungen, welche vorzüglich zur Erläuterung auffordern, dürften sich auf folgende Hauptpuncte zurückführen lassen:

- 1. Die geschichtlichen Namen, die geographischen Bezeichnungen, welche dem Nachdenken die erste Handhabe darzubieten scheinen, führen sie auf einen wirklichen, innern Zusammenhang der Sage mit historischen Bersonen und Greignissen? ist die Dichtung aus dem Grunde der Geschichte entsprossen oder hat sie ihrerseits sich des geschichtlichen Stosses bemächtigt? wie dachte man hierüber in den Zeiten selbst, in welchen die Sage lebendig war?
- 2. Die Lieber zeigen uns aber auch, gerad als Gegenseite des Geschichtlichen, einen bedeutenden Borrath offenbar fabelhafter, mythischer Erscheinungen. Außer den Asen und Walküren der nordischen Darftellung, stoßen wir überall auf Riesen, Zwerge, Drachen, Meerweiber, dämonische Abkunft der Helben, Berzauberungen u. s. f. Wo sind nun diese Mythen ursprünglich zu Hause? stehen sie, auch wo sie abgerissen und verdunkelt erscheinen, doch in größern mythologischen Zusammenshängen? sind sie die Gieroglyphik untergegangener Glaubenslehren und welcher? liegt in ihnen der Kern und die Bedeutung dieser ganzen Sagenpoesie?
- 3. Es treten ferner in unsern helbenliedern menschliche Charaktere, Gesinnungen, Sitten und Ginrichtungen von scharfem und doch oft

frembartigem Gepräge hervor; lassen nun die einzelnen Züge sich zu einem bestimmten Umkreis des geselligen und sittlichen Zustandes zussammenfassen? ist in ihnen eine bewegende Idee nachzuweisen? entssprechen sie dem, was uns die geschichtliche Kenntnis des vaterländischen Alterthums darbietet und ist hiernach das Ethische der Gedichte wirklich in Leben und Sitte germanischer Vorzeit begründet?

4. Endlich haben wir uns auf eine gegebene Anzahl von Liedern und Sagen bezogen; der Inhalt dieser, den wir in Umrissen dargelegt, muß seinen bestimmten poetischen Ausdruck gehabt haben. Hier fragt es sich nun um alles dasjenige, was wir unter den Formen der Boesie im weitesten Sinne begreisen: von dem Technischen an, der Art des Bortrags, der Bersweise, dem Stil, dis zu der Fortbildung und Anordnung des gesammten Sagenstoffes zu einem in sich abgerundeten Ganzen und zu einzelnen, unter sich zusammenhängenden Dichtwerken; es fragt sich hiebei sowohl um das Gemeinsame dieser poetischen Bildungen, als um die besondre Beschaffenheit der einzelnen Erzeugnisse.

Die Erklärung der Helbenfage versuchen wir demnach in 4 Abtheilungen und erörtern in diesen:

- 1. Das Geschichtliche und Örtliche.
- 2. Das Mythische.
- 3. Das Ethische ober bie Begründung in Leben und Sitte ber Zeit.
- 4. Die Formen.

Bon den zahlreichen Schriften, welche zur Erläuterung des deutschen Epos, namentlich in Beziehung auf das Lied der Nibelunge, erschienen sind, bemerke ich vorerst nur diejenigen, welche sich mehr über den ganzen Sagenkreis, nicht bloß über eine besondre Seite desselben, die historische, mythische u. s. w. verbreiten.

Die Hauptschrift ift:

Die beutsche Seldensage von Wilhelm Grimm. Göttingen 1829.

Der Verfasser hat schon in der gemeinschaftlich mit seinem Bruder herausgegebenen Zeitschrift: Altdeutsche Wälder, B. I. Cassel 1813. S. 195 ff. eine Sammlung der Zeugnisse über die deutsche Heldensage, und einen Nachtrag hiezu B. III. Frankfurt 1817. S. 252 ff. gegeben. Dort hat er aber nur die äußern Zeugnisse zusammengestellt, d. h. was sich außerhalb der deutschen Heldendichtungen selbst, von der frühesten Zeit die in das sechzehnte Jahrhundert, über Gegenstände dieses Sagen-

freises gesagt findet, oder was je eine dieser Dichtungen vom Inhalt andrer berührt. In dem neuen Werke hat er nun nicht bloß die äußern Zeugnisse ergänzt, sondern auch die innern damit verbunden, dasjenige nemlich, was die Dichtungen selbst über ihre Quelle aussagen ober schließen laffen, auch was fie über Benealogie, Beimath und Attribute ber Helben unter sich Abweichendes enthalten und wodurch sie eben auf vorangegangene Umbildung hinweisen. Diefer Zusammenstellung ber Zeugniffe ift noch eine Abhandlung über Ursprung und Fortbildung ber Heldensage beigefügt, welche mit inhaltreicher Gedrängtheit die bedeutenosten Gesichtspuncte, welche hiebei in Frage kommen, aushebt und aus der sachkundigften Betrachtung der Denkmäler selbst erörtert. Die Grundfätze find einfach und flar, die Ergebniffe ungezwungen. Man kann daher, auch wo man abweichender Meinung ift, das Berhältnis zu des Berfassers Ansichten überall genau bezeichnen. Das ist jedoch zu bemerken, daß dieses Buch, um seinen Ruten zu erweisen, die nähere Bekanntschaft mit den Dichtungen schon voraussett.

Fast gleichzeitig mit Grimms Werke ist eine kleinere Schrift heraus- gekommen:

Das Helbenbuch und die Nibelungen. Grundriff zu Borlefungen von Karl Rosenkranz. Halle 1829.

In dieser Schrift können diejenigen, welche mit dem Gegenstande noch nicht näher bekannt sind, manches Belehrende finden.

## 1. Geschichtliches und Brtliches.

Was uns in der Heldenfage zuerst auf geschichtliche Beziehungen hinweist und wodurch sie selbst den Anspruch macht, für geschichtliche Überlieserung zu gelten, das sind bedeutende Königsnamen, welche, wie sie in den Liedern voranstehn, so auch in der Bölsergeschichte vorleuchten. Diese sind: Stel, der gewaltige Hunnenkönig; Ermenrich und Dietrich, Dietmars Sohn, die Amelunge; Gunther, König der Burgunden. In Steln erscheint Attila, der Welteroberer, der ansangs mit seinem Bruder Bleda, in den Liedern Blödel, die Herrschaft getheilt. In den deutschen Reimchroniken des Mittelalters wird Attila

<sup>1</sup> Lachm. Krit. d. Sag. v. d. Nib. 3 [zu den Nibel. S. 334]: Seine Ge- mahlin Hercha, bei Priscus Kpéna oder h 'Pénav.

stets Spel genannt und umgekehrt ist in dem lateinischen Helbengedichte von Walthers Flucht der Spel der deutschen Lieder mit dem geschichtlichen Namen Attila bezeichnet. Ermenrich ist Ermanarich, der erste mächtige König der Ostgothen. Dietrich, Dietmars Sohn, ist Theoderich, Theodemirs Sohn, Gründer des ostgothischen Neiches in Italien. Beide, Ermanarich und Theoderich, stammten aus dem Königszeschlechte der Amalen, Amelunge. In Gunthern erkennen wir den Gundicar der Geschichtschreiber, der das Neich der Burgunden in Gallien gestistet, aber mit Stamm und Bolk von den Hunnen unter Attila vertilgt wurde, denselben, der im burgundischen Gesetzbuche als Gundahar zugleich mit Gibica und Gislahar genannt wird, gerade wie in den Liedern Gibich und Giselher, als Bater und Bruder, Gunthern zur Seite stehen.

Bertheilt sich gleich die Erscheinung dieser Könige in der Geschichte auf einen Zeitraum von nahe zweihundert Jahren (Ermanarich st. 376, Gundicar 450, Attila 453, Theoderich ist geb. 453 oder 456, gest. 526), so hebt dieses doch die geschichtliche Beziehung nicht auf. Einzelne sind wirklich Zeitgenossen (Attila und Gundicar), alle aber gehören einer Epoche, einer großen Weltbewegung an, jener langen Gährung von Völkerzügen und Völkerkämpsen, worauß die neue, germanische Zeit hervorgieng. Sie waren, hell oder blutig glänzend, die Sterne ihrer Bolksstämme, und so stehen auch in der Sage ihre Namen, als die rechten Königsnamen, bezeichnend und vertretend, je an der Spize des angehörigen Stammes. Sind daher sonst in ihr, in den größern Zügen, die Verbindungen und Gegensäte der Völker und ihre gewaltigen Schicksale richtig ausgesaßt und nachgefühlt, so wird uns nichts hindern, jene Heldennamen als geschichtliche Denksäulen anzuerkennen.

Wir versuchen es, nach diesem Gesichtspuncte die Sage mit dem Entsprechenden in der Geschichte näher zusammenzustellen.

Alls geschichtliche Hülfsmittel sind im Folgenden vorzüglich gebraucht: Mascou, Gesch. d. Teutschen bis zu Ansange der fränklichen Monarchie. 2 Thle. Leipzig 1726. 4. Manso, Gesch. d. ostgothischen Reiches in Italien. Bressau 1824. 8.

Bevor noch die gothischen Bölkerschaften in das westliche Römergebiet einbrachen, hatten sie selbst sich in zwei Reiche, das ostgothische und das westgothische, gespalten. Erster König der abgesonderten

Oftgothen war jener Ermanarich, ber in großen Kämpfen viele Bolksstämme unter seiner Herrschaft vereinigte, weshalb er dem großen Alexander verglichen wird.

Jornandes, ber, selbst ein Gothe, um 552 das kleine Werk de rebus getieis schrieb, sagt C. 23:

Gothorum rege Geberich rebus excedente humanis, post temporis aliquod spatium Ermanaricus, nobilissimus Amalorum, in regno successit, qui multas ac bellicosissimas arctoas gentes perdomuit et suis parere legibus fecit. Quem merito nonnulli Alexandro Magno comparavere majores.

Als darauf die Hunnen, aus den Steppen Nordasiens zahllos hervorbrechend und den Bölkerzügen nach dem Westen den gewaltsamen Anstoß gebend, sich auf die Ostgothen warsen, da gab der alte Ermanarich, der den Sturm nicht zu beschwören vermochte, sich freiwillig den Tod.

Ammianus Marcellinus, ein Zeitgenosse dieser Ereignisse (nach Chr. 375) erzählt rer. gest. l. 31, e. 3:

Igitur Hunni... Ermenrichi late patentes et uberes pagos repentino impetu perruperunt, bellicosissimi regis, et per multa variaque, fortiter facta vicinis nationibus formidati. Qui vi subitæ procellæ perculsus, quamvis manere fundatus et stabilis diu conatus est, impendentium tamen diritatem augente vulgatius fama, magnorum discriminum metum voluntaria morte sedavit.

Die Oftgothen, nach fruchtlosem Widerstande, sind fortan, obwohl unter eigenen Königen, den Hunnen pflichtig, wie späterhin so manche deutsche Bolksstämme. Darum, als mit Uttila die hunnische Herrschaft ihre höchste Macht und weiteste Ausdehnung erreicht hat, schreiten in seinem Zuge nach Gallien, auch die Oftgothen, auf deren Könige er besondres Bertrauen setzt, von den königlichen Brüdern aus Amalerstamme, Theodemir (Dietmar, Dietrichs Bater) und Widemir geführt (Mascou, 1, 430. R. 2), sammt Thüringern und andern deutschen Namens. Die sich dem Eroberer entgegenstellen, wie Gundicar mit den Burgunden, werden vertilgt, dis in der catalaunischen Bölkerschlacht, wo auf Attilas Seite die Ostgothen, auf römischer ihre Stammgenossen, die Westgothen, kämpfen, durch die entscheidende Tapferkeit der letztern, die hunnische Strömung gegen Westen zum Stillstand und zur Umkehr gebracht wird.

Über den Antheil ber Oftgothen an dieser berühmten Schlacht fagt Jornandes C. 38 u. a.:

Cornua vero ejus [Attilæ] multiplices populi et diversæ nationes, quas ditioni suæ subdiderat, ambiebant. Inter quos Ostrogotharum præeminebat exercitus, Walamire et Theodemire et Widemire germanis ductantibus, ipso etiam rege, cui tunc serviebant, nobilioribus: quia Amalorum generis eos potentia illustrabat.

(Man sieht die hohe Meinung des gothischen Geschichtschreibers von dem Stamme der Amalen, mit dem Jornandes selbst, C. 50, sich einiger Verwandtschaft rühmt.)

In den Liedern nun ift Etel, der König von Hunenland, ein gewaltiger Bogt über viele Könige und Fürsten, deren Länder er bezwungen hat und die mit Furcht ihm unterthan find. In den Donaustädten Gran (Rib. 3. 6002. [Str. 1437.] Dietr. Fl. 4529. 7871) und Exelburg 1 (vermuthlich Ofen; Nib. 5529. [Str. 1319.] Dietr. Fl. 4645. 7220) ift sein Hofbalt, da findet man allezeit die kühnsten Recken, als Lehnsman= nen, Geifel oder Schütlinge, Chriften und Seiden von gar mancherlei Sprachen. 2 So hört an Attilas Hofe ber Zeitgenoffe Priscus lateinisch, bunnisch und gothisch sprechen (Masc. I, 425, 426, Not. b). Etels Boten fahren ohne Geleite ficher auf den Wegen, denn man fürchtet ihres Herren Born. Bei ber Werbung um Kriembilden läßt er ihr zwölf mächtige Kronen bieten und dreißig Fürstenlande. Als seine Mannen, die Braut einholend, durch Ofterreich reiten, da ftäubt die Straße vier Tage lang, als ob es branne; und als nun Chel felbst ihr entgegen= giebt, da reiten vor ihm Reußen, Griechen, Polen, auf schnellen Rossen fich tummelnd, die von Riew und die wilden Betschenegen (Peschenære), mit starkgezogenen Pfeilen die Bögel im Fluge schießend, Walachen, felbst wie fliegende Bögel, Hünen, Dänen, Thüringer, Amelunge, ritterliche Speerbrecher. Wohl vier und zwanzig Fürsten reiten bei dem Könige, barunter Hawart von Dänemark und Fring sein Mann, Frnfried von Thuringen und Dietrich von Bern. (Irmenfried, hermenefried, ber lette König von Thüringen, ist auch historisch gleichzeitig mit dem

Von vil maneger språche sach man ûf den wegen vor Etzelen rîten manegen küenen degen, von kristen und von heiden manege wîte schare.

<sup>1</sup> über ben hauptsitz von Attilas Reiche siehe Masc. I, 425.

<sup>2</sup> Nib. 5365. Lachm. 1278:

vstgothischen Theoderich, mit dessen Schwestertocher Amalaberg er vermählt war.) Als sie dann auf der Donau sich einschiffen, wird das Wasser verdeckt von Ross und Mann, als ob die Erde schwämme; über die Schiffe, die man zusammengeschlossen, sind Zelte gespannt, als wär es Land und Feld.

Wenn unter ben aufgezählten Bölfern, besonders den flavischen, manche genannt sind, die mit diesen Namen erst lange nach Attila in der Geschichte auftreten, wenn das Land der Hunnen schon Ungarn genannt wird (Nib. 3. 4661. 5505. [Str. 1313]), wenn Städte weit späteren Ur= sprungs schon hier blüben, so hat mit diesen Bezeichnungen, die an die Stelle älterer getreten, die fortlebende Sage je nach den Begriffen der Zeit die örtlichen und geschichtlichen Berhältnisse veranschaulicht. Die Grundverhältniffe aber find unter dem Wechsel ber Namen geblieben, Hauptsitz und Ausdehnung bes hunnischen Reiches, scharfer Unterschied ber Hauptstämme, Schwanken deutscher Bölkerschaften zwischen Kampf und abgenöthigtem Bündnis mit den Hunnen. Wie die deutschen Stämme, die mit Attila zogen, doch ihre Selbständigkeit nicht ganz verloren hatten (Manso S. 11) und zumal die Oftgothen bei ihm angesehen waren, so läßt er auch im Liede Christen und Heiden je nach ihrer Satung leben (Nib. 3. 5353-6. [Str. 1275]); er schlägt seine Sunnen verächtlich mit dem Schwerte zurück (Nib. Z. 7621-3. [Str. 1832]), während er den Amelungen hohe Achtung zollt.

Erscheint in dem lateinischen Gedichte von Walthers Flucht, aus dem 10ten Jahrhundert, die Schilberung der Örtlichkeiten und der Sitten an Attilas Hofe geschichtlich treuer, als in den deutschen Liedern, stimmt sie namentlich mit der Erzählung des Augenzeugen Priscus oft auffallend überein, so muß man diese größere Genauigkeit im Einzelnen nicht der lebendigen Überlieserung, sondern der Belesenheit des Berzfassers in den Geschichtbüchern zuschreiben.

Das Berhältnis der Hunnen zu den Gothen (Amelungen) ift auch in den Liedern feindlich und freundlich zugleich. Hunnische Heere kämpfen in großen und siegreichen Schlachten gegen den mächtigen Kaiser Ermenrich, wie sie in der Geschichte dem Reiche Ermanarichs ein Ende machen; Dietrich von Bern dagegen, Dietmars Sohn, ist König Epels Schützling, sicht aber dafür, wie geschichtlich sein Bater und seine Dheime, an der Seite der Hunnen im entscheidenden Kampf und gilt, gleich jenen, für eine Stütze des Hunnenreichs. "Berlieren wir

Dietrichen, heißt es im Liede (Schlacht v. Raben Str. 1083. Rübiger zu Helche Str. 1082. 1095 f. 1131), bes haben wir immer Schaben in hunnischen Reichen."

Betrachten wir ferner bas Schickfal bes Amelungenreiches in fich! Der Name Amelunge bezeichnet zwar zunächst bas Königsgeschlecht, bem Ermenrich ebenso wohl, als Dietrich, angehört, gerade wie in der Geschichte Ermanarich und Theoderich beide dem oftgothischen Königsstamme ber Amalen entsprossen find. In weiterer Ausdehnung aber gebrauchen bie Lieber bas Wort Amelunge überall auch für Bolf und Land, worüber jene Rönige berrichen. Sie fennen überhaupt zur Bezeichnung ber Gothen nur bieses Wort, wie benn auch der Name Amalen in der Stammtafel ber Könige dieses Geschlechts (Masc. II, 91) über die Zeit der Trennung ber Oftgothen von den Weftgothen, die dem Königshause ber Balden folgten, hinausreicht. Jornandes C. 14 giebt diese Stammtafel, ut ipsi suis fabulis ferunt und darin wird genannt: Amala, a quo et origo Amalorum decurrit. In A. W. Schlegels ind. Bibl. B. I, S. 2. Nr. 5. §. 1 [1, 233] wird, nach ber Bebeutung, welche bas Wort amala im Sanscrit habe, das Geschlecht der Amalen als das ohne Mal oder Mackel erklärt (Manso S. 11). J. Grimm [Gramm. 2, 1017] zieht dieses aus Gründen der gothischen Sprache in Widerspruch. Diefer große Zwiespalt im Innern des Gothenstammes hat nun in ben vielbesungenen Kämpfen der Blutsverwandten Ermenrich und Dietrich fein Gegenbild. Ermanarich wird vom Geschichtschreiber als Urheber jener Spaltung bezeichnet. Jornandes C. 48: Ostrogothæ Ermanarici regis sui decessione a Vesegothis divisi. Er ist ber erste Rönig ber abgefonderten Oftgothen und hat felbft in vielen Kämpfen fein Reich gegründet, das den Hunnen unterliegt; und so ift er als Sagenbeld ber unselige Stifter der Entzweiung und der verderblichen Bruderfriege unter den Amelungen. Vorgerückt hat ihn aber die Sage in die Reit bes oftgothischen Reiches in Italien, und an die Spite der Gegenpartei bat sie ben glänzenden Namen Dietrichs von Bern gestellt, besselben, ben wir auf ähnliche Weise seine Borfahren, ben Bater und die Obeime, in dem Berhältnis zu Attila vertreten faben. Sinwieder beißt in bem ältesten beutschen Liede, aus dem Sten Jahrhundert, ber Gegner Dietricks Otacher (Hilbebrand und Hadubr. 15: floh her Otachres nid hina mit Theotriche. 21.), gleichnamig mit Oboacer, bem Theoberich in bedenklich schwankendem Kampfe 1 die Herrschaft über Italien abgewann.

Hier wird nun auch überall in den Liedern das Reich der Amelunge gedacht, ihre Heimath heißt bald Amelungeland oder auch nur Amelunge. bald Lamparten oder römisch Land. Unter den vielen Ortsnamen aber find diejenigen, an welchen die Sage lebendig und dauernd haftet, Bern, Garten, Raben, Meran. Bern, Berona, ift die Stadt, von welcher Dietrich zugenannt ist und häufig nur der Berner heißt, sowie fie noch bei beutschen Schriftstellern bes 16ten Sahrbunderts nach ihm Dietrichs Bern genannt wird (Grimm, Belbenfage S. 304)? fein eigent= lich Erbaut, wo er im Rreise seiner Recken sitt, von wo er zu ben Selbenfahrten seiner Jugend auszieht, von wo er so schmerzlich in das Elend scheiden muß, wohin er stets sich zurücksehnt, bis er nach langen Kämpfen siegreich zurückfehrt. In der Geschichte erscheint Berong, nächst Ravenng. als ein hauptsit bes oftgothischen Reiches; vor den Mauern biefer Stadt erfocht Theoderich den ersten Sieg über Odoacer und sie fiel ihm als Frucht des Sieges zu; fie war eine seiner Lieblingsstädte, wo er häufig Hof hielt und die er mit Bauwerken schmuckte (Masc. II, A. 102, 2. Manfo S. 126, Not. p). Garten, Garda an bem nach ihr benannten See, erft Otnits Burg, unter beren Linde Wolfdietrich ihn bezwingt und nachher selbst dort wohnt, bann bem alten Hildebrand, bes Berners Meister, gehörig, ist geschichtlich nicht ausgezeichnet, aber als eine Zugehör der nahen Berona zu betrachten, daher auch Bern und Garten fo oft zusammen, als Dietrichs Erbe, genannt werden. Raben, Ravenna, bagegen ift gewöhnlich in Berbindung mit Ermenrich gesetzt, seine Zuflucht, wenn er sieglos ward, und der Ort, nach welchem die große fagenberühmte Schlacht zwischen Dietrich und Ermenrich ben Namen hat. Schon unter den Kaisern war Ravenna Sitz der Regierung des abendländischen Römerreichs geworden, wogegen in Rom mehr und mehr die geiftliche Gewalt Wurzel faßte; Odvacer, der den letten Raifer des Weftreichs vom Throne gestoßen, herrschte gleichfalls zu

<sup>1</sup> Manso S. 41—43. Masc. II, 9. Theoderich muste, nachdem er schon Berona eingenommen, mit aller Habe nach Pavia zurückziehn. Bemerkenswerth ist der Berräther Friederich. Bas. isber ihn Manso S. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Grimm, Helbenfage 40: Verona a Teutonicis Berna nuncupatur (1135).

Ravenna (Manfo S. 34); bort muste Theoderich, nachdem Berona schon in seinen Sänden war, ben Wegner noch brei Jahre lang belagern (ebb. 43 f.); als ihm Ravenna endlich zugefallen, erhob er sie zur ersten Stadt des Oftgothenreiches (Masc. II, A. 95, 2). Unter den Amelungen des heldenliedes ift Ermenrich der mächtige und gewaltige, der auch seines Neffen Dietrichs Erbtheil verschlingen will, wie er bas ber Harlunge schon verschlungen hat, und vor bessen Übermacht Dietrich auf lange Zeit ins Elend weichen muß. Daher wird Ermenrich auch Kaiser genannt, Bogt zu Rom, und sein Reich heißt das römische; durch nichts besser konnten Dichter des Mittelalters die höchste Gewalt veranschaulichen, wiewohl das oftgothische Reich auch schon von Zeitgenoffen als Fortsetzung bes römischen bargestellt wurde (Ennod. Panegyr, bei Manso S. 476. 482). Gleichwie aber in der echteren Sage Raben als die Stadt Ermenrichs dasteht, so entspricht es auch den geschichtlichen Andeutungen, daß dem obersten der Amelunge eben diese erste Stadt des Gothenreiches angewiesen sei. Meran endlich ift der Name von Burg und Land des treuen Herzogs Berchtung. Dort lehrt er seinen Zögling Wolfdietrich die Waffen führen, dort läßt er seine sechs zehn Söhne dem jungen Fürsten die Treue schwören, die sie so herrlich bewähren, von dort aus ziehen fie mit Heeresmacht und schiffen sich (in Sigin?) 1 ein, um Conftantinopel, Wolfdietriche Erbe, zu erkämpfen. Auch König Rothers getreuer Rathgeber, der alte Berther, ift Berzog von Meran. Unter Meran verstand man im Mittelalter Dalmatien, überhaupt, wie es scheint, die Seekuste des adriatischen Meerbusens, wo auch die Stadt Marano, an der Grenze von Istrien, liegt. (Auch Mirano und Murano kommen bei Benedig vor.) Dieses ganze Küstenland, mit Inbegriff Dalmatiens, gehörte zum Reiche ber Oftgothen (Manfo S. 321. 325). Im helbenliebe tritt nun noch weiter Bertram von Pole (ein getreuer Alter, wie Berchtung und Berther) hervor, ber seinen Schatz dem Berner anbietet, als dieser seinen Getreuen lohnen möchte und seine Kammern leer sind. Bertram selbst mit sieben der besten Recken Dietrichs reitet durch Isterreich nach Pole, wo er haus hat (Dietr. Fl. 3607. 3681. 8093), das Gold zu holen. Auf der Heimkehr fallen sie in den Hinterhalt, den Ermenrich ihnen gelegt,

<sup>1 [</sup>Pocula quæ sculpsit Guielandus in urbe Sigeni. Vita Merlini S. 10 bei Michel. Grimm, Helbenf. 41. R.]

und werden bis auf einen gefangen, ein Ereignis, twomit Dietrichs langes Unglück beginnt (Dietr. Fl. 3704. 3633—42). Später, als er zum zweitenmal aus Hunnenland durch Isterreich zurücksehrt, um an Ermenrich Rache zu nehmen, erschlagen die Bürger von Pole die Besatzung, welche Ermenrich in ihre Stadt gelegt, und ergeben sich ihrem rechten Herrn, der seine Fahne vor der Stadt aufgesteckt (Dietr. Fl. 8085—192). Daß aber namentlich die Stadt Pola in Istrien Theosderichs Herrschaft unterworfen war, zeigt sein noch vorhandener Besehl an den dortigen Bischof in Cassiodori Variar. l. IV, 44: Antonio viro venerabili polensi episcopo Theodericus Rex.

Noch kommt in den Gedichten, besonders denjenigen, welche von Dietrichs Rämpfen mit Ermenrich handeln, eine Menge italischer Ört= lichkeiten vor. Die meisten bedeutendern Städte Italiens, besonders bes obern, find mit im Spiele. Ermenrichs und Dietrichs Recken find als Berzoge, Markgrafen, Grafen mit diesen Städten und Gebieten belehnt. Öfters am Schlusse ber Kriegsfahrten werden solche Bergabungen aufgezählt. Reinem Zeitpuncte ber Geschichte Italiens ent= spricht diese Vorstellung völlig. Unter Theoderich, der vieles von römischen Einrichtungen beibehielt, ift eine folche Zertheilung des Landes noch nicht zu finden. Weit mehr entwickelte sich unter den Langobarden das Lehenstwesen und die Gewalt der Herzoge, deren mehr als dreißig geraume Zeit ein Zwischenreich ohne König führten; die langobardische Königsstadt war übrigens Pavia und in Ravenna war der Sitz des griechischen Statthalters. Unter ben beutschen Raisern zeigt sich noch weitere Zerftudlung in die manigfaltigsten Berrschaften, aber die Städte, beren Bedeutung auch in den Gedichten durchscheint, waren der Oberberrlichkeit der großen Lebensträger entwachsen. Im Ganzen erkennen wir in ben Gedichten die Spuren verschiedener Zeiten und Buftande, ohne daß wir diese weiter auszusondern versuchen.

Die Deutschen bes Mittelalters hatten stets Gelegenheit, Italien kennen zu lernen, aber biese Kenntnis war nicht bei allen Bearbeitern ber Sagen bieselbe; das Bedürfnis epischer Umständlichkeit, welche überall bestimmte Bezeichnungen verlangt, die Lust der Ausschmückung führten

<sup>1</sup> Cassioders Variæ sind eine Sammlung amtlicher Schreiben, welche bersfelbe, geborner Römer und ein bedeutender Staatsbeamter unter Theoderich, in des Königs oder in eigenem Namen in lateinischer Sprache verfaßt hat.

zur Willführ, die um so sichtbarer waltet, je mehr ein Gedicht mit Ortse und andern Namen überladen ist. Uns hat genügt, zu zeigen, daß diejenigen, welche der eigentliche Anhalt der Sage sind, zugleich in der Geschichte ihren Anklang sinden, und zwar mit ausschließlicher Beziehung auf einen bestimmten Zeitraum der Geschichte. Zu keiner Zeit, als unter den Amelungen, d. h. den Ostgothen, hat eine Herrschaft bestanden, deren Hauptsiße Ravenna und Verona (Raben und Vern) waren und welche von da aus nicht bloß über Italien, sondern auch über Istrien (Pola), Dalmatien (Meran) und beide Rhätien sich erstreckte (Masc. II, 160 und Mans. 114. 321).

Rhätien, dessen wir hier zuerst erwähnen, begreift die Alpgebirge, welche gegen Norden Italiens Bollwerk sind. Dort hatte Theoderich einen Grenzherzog bestellt, zur Jagd, heißt es in der Urkunde, gegen die Anfälle der wildesten Bölker.

Cassiodor. Var. VII, 4: Formula ducatus Retiarum: ... Retiæ namque munimina sunt Italiæ et claustra provinciæ. Quæ non immerito sic appellata esse judicamus, quando contra feras et agrestissimas gentes, velut quædam plagarum obstacula, disponuntur. Ibi enim impetus gentilis excipitur et transmissis jaculis sauciatur furibunda præsumtio. Sic gentilis impetus vestra venatio est, et ludo geritis, quod vos assidue feliciter egisse sentitis. ¹

Gleichen Schutes wegen ließ Theoderich bei Trient eine Burg festigen (Cassiod. Var. III, 48. V, 9. Hormahrs sämmtliche Werke I, 55—60). Die tirolischen Gebirge, das Etschthal, der Gardasee, auch in den Liedern bedeutend, geben uns noch weiter Anlaß, zu zeigen, wie die Sage auch den Eindruck der Natur, in der sie erwachsen, treulich in sich bewahrt hat.

Zu Bern und Garten ist das Heimwesen der Helben. Dorthin führen alle Straßen, darauf die Recken sich um Dietrich sammeln. Dort sind auch die Hausfrauen, sie sehen von den Mauern zu Bern, wenn die Helden über die Etschbrücke ausreiten in das ebene Land (Alphart Str. 40. 57. 118). Als die drei Jünglinge, Dietrichs Bruder und Etzels Söhne, gegen ihres Meisters Besehl von Bern weggeritten sind und in der Frühe, gegen Raben hin, auf eine schöne, weite Heide

 $<sup>^{1}</sup>$  Lgf. Var. I, 1: Servato duci Retiarum 11. f. w., wo bie Breones genannt find.

kommen, da wird es eben licht, der Nebel weicht und heiter scheint die Conne. "Nun freu' ich mich, spricht Scharpf, Diefer Wonne!" "Beiliger Christ, ruft sein Bruder, wie recht schön ist hier dieß herrliche Land! wahrlich, Bogt von Berne, ihr mögt hier wohl immer wohnen gerne" (Rab. Schl. 372, 4. 5. Str. 375. [Helbenb. 1855. 1, 413.]). In diesen Gbenen werden die großen Schlachten gefochten und die festen, volkreichen Städte belagert, an denen das Land reich ist. "Es ist nicht eine kleine Ehr' um eine so herrliche Stadt, wo die ein reicher Fürst bat; eine Stadt erzwinget ein Land," fagt Rüdiger von Raben (Dietr. Al. 6956-9). Wenn dabei der Wankelmuth der Städte angedeutet (ebb. 6950-5), wenn anderswo des Potestats (podestà) von Brandiz (Brindifi, Dietr. Fl. 1415. 1428. 1437) gedacht wird, so erkennen wir leicht die Anschauung späterer Zeit. Auf ber andern Seite schaut das Hochgebirge wunderbar über das Land herein und so öffnet sich auch in ihm eine Welt von Wundern und Abenteuern, bald fühnen und ungeheuren, bald märchenhaft lieblichen.

Einsam, eine Felswand entlang, reitet Otnit, um zu suchen, wovon ibm geträumt. Die Sonne scheint eben über bie Berge und durch die Wolken, als er auf eine Aue kommt, am Gartenfee; da sprießen allent= halb Blumen und Klee und laut erschallt der Vogelsang; ein Pfad, von schmalen Füßen getreten, führt ihn zum Brunnen und zu ber Linde, die fünfhundert Rittern Schatten gabe. Unter ihr findet er ben schönen Zwerg Elberich, seinen Bater, dem viel Berg' und Thale dienen und ber ibm aus der Effe im Berge glänzende Waffen bringt, darin ber Jüngling fröhlich und kampfluftig durch den grünen Wald reitet. Im Gebirg, oberhalb Trient, in einer Felskluft, erwachsen die Lindwürme, die bald bis an die Burg zu Garten das Land verheeren. Mit Horn und hund reitet Otnit in die Wildnis hinauf, die Ungeheuer zu vertilgen. Dort ist die Zauberlinde, darunter er entschläft; dort der hohle Berg, darin eine feenhafte Frau, die den Baum bezaubert hat, ihn lange festhält. Nach manchen Rämpfen unterliegt er den Würmen. Sein Rofs und sein Bracke laufen gen Garten vor das Thor, daran bie Raiserin seinen Tob erkennt. Auch Wolfvietrich, Otnits Rächer, besteht viel Abenteuer in diesem Gebirg; eine feuerspeiende Biper verbrennt ihm den Schild vor der Hand, da springt er, die Flamme zu löschen, in den Gartensee (Wolfd. 127 b, 2 u.) Zulett haut er dem

Thiere das Saupt ab und wirft es in die Fluth, die felbst davon entbrennt. Die Lindwürme fällt er bis auf zween, die für Dietrich von Bern aufbehalten bleiben. Diefer Seld zieht frühe ichon nach ben Bergen, deren Höhe er anstaunt. 1 Lindwürme bezwingt er dort und Riefen, Die fich Bäume gur Wehr ausreißen, gerade wie des geschichtlichen Theoderichs Grenzberzog dort die wilden Nachbarvölfer erjagen foll (contra feras et agrestissimas gentes velut quædam plagarum obstacula disponuntur ... transmissis jaculis sauciatur furibunda præsumtio ... gentilis impetus vestra venatio est). Von jener Seite kommt der riesenhafte Jüngling Ede (Diese furibunda præsumtio) nach Bern gelaufen, sich mit Dietrich zu messen. Er bort, baß der Berner in den Wald zu Tirol ausgeritten und eilt sogleich wieder von dannen. Die Leute, die an den Zinnen liegen, gaffen ihm nach, wie er an der Etsch hinauf zum Gebirge geht. Er läuft an diesem Tage noch bis Trient und wird von da auf den Berg Nanis? gewiesen, wo er und Dietrich sich schlagen (Ed. 55-53), daß der Wald raucht (ebd. 126). Um reichsten erschließen sich die Zauber des Gebirgs, als die Helden den fleinen König Laurin aufsuchen, der die Schwester Dietleibs von Steier entführt hat. Sie kommen zu dem Rosengarten, der mitten im Gewilde Tirol erblübt, dann zu dem Anger voll duftender Obkbäume, Bogelfangs und spielenden Wildes, wo Dietrich meint im Paradiese zu sein; wie den Wandrer oft im rauhesten Gebirg ein grünes Thal oder hoch auf Felsen ein üppiges Beet von Alprosen erfreut oder zwischen tirolischen Bergwänden südliches Wachsthum überrascht. Die Selden fommen weiter, im Mondschein reitend, zu den boblen Bergen, die von Spiel und Tanz der Zwerge wiederhallen, und wenn die goldene Schelle gezogen wird, öffnet sich der Berg und sein leuchtendes Gestein erhellt fernhin den nächtlichen Wald. Als Otnit in der Burg ju Garten feine Hochzeit feiert, da läßt plötlich, im Kreise der Ritter und Frauen, Elberich, der Bergkönig sich schauen, seine Krone schimmert von Karfunkeln und eine Sarfe rührt er in sugen Tonen; fo ist in die Seldensage der Berggeist sichtbar herabgestiegen und läßt in ihr seine wundervollen Lichter und Klänge spielen. Es heißt einmal im Otnitsliede (Str. 683):

<sup>1</sup> Dietr. Drachent. 9: auch höher perg ich nie gesach pei allen meinen zeiten.

<sup>2</sup> Der Nansberg, drei Meilen von Trient. Ifelin, Leg. Lagb. 51: Nones.

Do sprach der Lamparter: jo du vil cleiner geist, e du von hinnan scheidest, du must sagen alles das du weist.

Verfolgen wir die Amelungensage weiter in ihren geschichtlichen Beziehungen, so macht sich bemerklich, daß, während sie von jenen lichteren Buncten aus überall in Italien sich anknüpft, und auch das kaiserliche Rom auf die schon angezeigte Weise berührt, doch nirgends des Pabstes Erwähnung geschieht, viel weniger ihm Theilnahme an der Handlung selbst eingeräumt ist. Mehrsach und bedeutend sind dagegen die Verhältnisse mit Constantinopel und dessen Kaiserhofe.

Wolfdietrichs Ahnen herrschen zu Constantinopel. Zu Salneck (Theffalonica, Salonichi 1), wo fein Bater Hugdietrich mit Lift eingedrungen, ist er geboren. Ihm ist das Reich zu Constantinopel zum Erbe bestimmt, aber seine Brüder vertreiben ihn. Zu Meran wird er unterrichtet, sucht in vergeblichem Kampfe sein Reich zu gewinnen, fährt weit umher in Morgen- und Abendlanden, bezwingt zu Garten den Raifer Otnit, ber einst von seinem Bater Schatzung gefordert, wird felbst König in Lamparten und erobert endlich von dort aus Constantinopel. Sein Sohn heißt wieder Hugdietrich und von diesem im dritten Gliede, durch Amelung und Dietmar, den Bruder Ermenrichs, stammt Dietrich von Bern. All dieses lautet gar ungeschichtlich, aber gerade bier mögen sehr alte Erinnerungen dämmern. Der Name Dietrich, der in dieser fabelhaften Stammtafel sich forterbt, war bei den Gothen ein beliebter Königsname, der öfters wiederkehrt; er verkundet geschichtlich und sagenhaft den gothischen Königshelden. Schon vor dem Stifter bes Oftgothenreichs in Italien, seinem Bater gleichzeitig, glänzte ber Westgothe Theoderich, der in der catalaunischen Schlacht gegen Attila siegreich focht und fiel. Zeitgenosse berühmten Oftgothen Theoderich, wenn auch den Jahren nach älter, war Theoderich, des Triarius Sohn, auch König genannt, doch kein Amale, Häuptling eines in Thracien ansäßigen Gothenstammes. 2 Diese beiden Theoderiche standen in sehr lebhaftem Verkehr mit den griechischen Raisern. Der ältere ertrotte sich den Befehl über die zween bedeutenosten Heerhaufen des Kaisers Leo

<sup>1</sup> Berhtram von Salnicke kommt auch im Reime vor, Rab. 71. 716. Grimm, Helbens. 212, e.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Masc. I, 457. 459. 493. 498. 502: Marcellin. in Chron.: Theodoricus Triarii filius, rex Gothorum. Manf. 15. 18-27.

und als er unter Zeno diese Stelle verlor, rückte er (im Jahr 481) gegen Constantinopel, kam jedoch bald darauf um. Der jüngere, als siebenjähriger Knabe von seinem Bater Theodemir dem Kaiser Leo zum Geisel eines Friedensschlusses übergeben, erhielt am griechischen Hose bis zum achtzehnten Jahre seine Erziehung, war nachher Waffengefährte Theodemirs, als dieser, in Griechenland vordringend, Thessaldunich bedrohte, half, als König seines Bolkes, bei der Wiedereinsetzung des vertriebenen Zeno, empsieng von diesem die Feldherrnstelle des ältern Theoderich, dem er bald eisersüchtig und seindselig gegenüberstand, bald wieder sich einigte, wurde von demselben Kaiser zum Patricier und Consul ernannt, sogar, nach Jornandes, an Sohnes statt angenommen.

Jornand. c. 57: Et post aliquod tempus, ad ampliandum honorem ejus in arma sibi eum filium adoptavit¹ suisque stipendiis triumphum in urbe donavit; factusque est consul ordinarius, quod summum bonum primumque in orbe decus edicitur: nec tantum hoc, sed etiam equestrem statuam, ad famam tanti viri ante regiam palatii collocavit. (Masc. II, 6. Manso ©. 21.)

Selbst zu dem Zuge nach Italien brach er mit Willen des zweisdeutigen Kaiserhoses auf, denn diesem war er mitten unter jenen Freundschaftsverhältnissen furchtbar geworden und noch in dem Jahre vor dem Ausbruch nach Italien verheerend vor Byzanz erschienen. (Manso S. 28.)

Sucht man nun auch keinestwegs das Einzelne der Sage im Bestondern der Geschichte nachzuweisen, die Zusammenstellung im Ganzen erinnert an die früheren Niederlassungen und Umzüge der Gothen in jenen östlichen Gegenden, an ihre manigkachen Kämpke und Verbindungen mit den byzantinischen Kaisern, überhaupt an eine Zeit, in welcher diese noch eine Hauptrolle auf dem Schauplatze der Weltbegebensheiten behaupteten, der Bischof zu Rom seine große Macht noch nicht begründet hatte, die Amalen aber, von Osten herabziehend, in die Stelle der weströmischen Kaiser eintraten.

Constantinopel blieb ben Bölfern des Abendlandes besonders durch die Kreuzzüge fortwährend bekannt und wichtig. Diese Bekanntschaft äußert sich auch in dem Gedichte vom König Rother. Der Name des

<sup>1</sup> Diese Adoption als germanische Sitte siehe Grimm, Rechtsalterthumer S. 166 f. 3. S. 464 unten.

Kelben mahnt an den Langobardenkönig Rotharis (3. 636-52); fein Wohnsit, die Stadt zu Bare, Bari, gehörte zu dem langobardischen Herzogthum Benevent (Muratori, Antiq. Ital. I, 69. E). Diefer Beld nun erwirbt unter mancherlei Fährlichkeiten die Tochter des Königs Conftantin zu Conftantinopel. Die Stadt erscheint hier mit ihrem Hippodromus, dem Poderamushofe, wo glänzende Feste gehalten werden. und mit ihren besondern Seiligen, sieben der Zwölfboten und der Kreuzfinderin Selena (Rother 4398-401). Der König Constantin, bezeichnender Name für den byzantinischen Herrscher aller Zeiten, ist gegen Rother und seine Recken gerade so aufgeblasen und verzagt, schwach und treulos, wie die griechischen Raiser gegen bedenkliche Nachbarn und Gäfte, von den Gothen bis zu den Kreuzfahrern, so häufig sich erwiesen. Constantin entschuldigt sich einmal wegen einer hochfahrenden Rede, worüber der riesenhafte Asprian gurnend mit der Stange droht, damit, daß er solche in der Trunkenheit gethan habe (Rother 1019-28. Bal. 1083-90, 1122-6). Nicht minder wahr ist der übermüthige Trot ber fremden Selden an jenem Sofe geschildert; und wie Usprian vor Constantins Tische den Löwen zerschmettert, der den Knechten das Brot nimmt (Rother 1145-95), so würgten im Sahr 1101 die Kreuzfahrer aus Frevel den gabmen Lieblingslötven des Kaisers Alerius, leonem domitum, qui erat gratissimus in palatio imperatoris. Albert. Aquens. (Wilf. II, 123 f.).

In Wilkens Geschichte der Kreuzzüge (Th. II. Leipzig 1813) sindet sich eine besondere Beilage (Beil. S. 17—24) mit der Überschrift: "Kaiser Alexius als Kaiser Constantinus in dem altdeutschen Gedicht: König Rother." Wilken sucht hier aus einzelnen Zügen der Dichtung zu zeigen, daß der Verfasser derselben entweder selbst unter den Kreuzrittern sich befunden und Zeuge der Angst des Kaisers Alexius und seiner Griechen vor den ungeschlachten Gästen gewesen, oder daß ihm von andern Kreuzdrüdern davon erzählt worden sei. Die Vergleichung scheint sonst etwas zu sehr ins Einzelne und auf den besondern Fall zu gehen. Der hervorstechendste Zug aber ist die Tödtung des Löwen, und dieser Umstand kann wohl von dem wirklichen Ereignis des Jahres 1101 in das nach der Mitte desselben Jahrhunderts in seiner jezigen Gestalt versaste Gedicht übergegangen sein (vgl. Grimm S. 50 f.). Von Löwenstämpsen zu Constantinopel kommt übrigens auch sonst Meldung vor.

Schon Paulus Diaconus (gest. um 799) de gest. Langob. 1. II, c. 30 erzählt ziemlich sagenhaft, daß Veredeus, der Mörder Alboins (gest. 563), zu Constantinopel vor Raiser und Bolt einen Löwen von erstaunlicher Größe getödtet habe, und darauf, auf Befehl bes Kaisers, ber fich por seiner Stärke gefürchtet, ber Augen beraubt worden fei. Benjamin von Tudela, ein Jude, der um 1173 seine Reise nach dem Morgenlande beschrieben hat, berichtet auch von dem Hippodrom, wo ber König sich zu vergnügen pflege und jedes Jahr an Weihnachten ein großes Schauspiel gebe, wobei man auch Löwen und andere wilde Thiere mit einander kämpfen laffe (Überf. des hebr. Itinerars von Baratier. Amfterdam 1734. S. 47. v. d. Hagen Borred. 3. Bolf. S. XXII. Bgl. Göttling, Nib. u. Gib. 59). Conz (fl. prof. Schr. III. Ulm 1825. S. 276. Not. 8) hat wahrscheinlich gefunden, daß die Gefangennehmung der Boten Rothers auf die Verhaftung und schmähliche Behandlung ber Gefandten Friedrichs I durch den Raiser Maak bei dem Rreuzzuge von 1189 Beziehung haben dürfte. Aber das Gedicht von Rother ist vor 1189 zu feten.

Wenn nun diese Dichtung zunächst die Farbe der Areuzzüge trägt, so deuten die Lieder von Wolfdietrich und durch den ursprünglichen Zusammenhang mit diesen, welcher später nachgewiesen werden wird, doch auch das Rotherslied selbst in viel frühere Zeit hinauf.

Unergiebiger als bei den Amelungen ist die Vergleichung zwischen Lied und Geschichte bei den Nibelungen. Dieser Name selbst entzieht sich aller geschichtlichen Deutung und was von ihm Historisches angeführt werden kann, besteht nur darin, daß der urkundliche Personenname Nibelung, Nevelung u. s. w., am frühesten (von der zweiten Häste des 8ten Jahrschunderts an) und am häusigsten bei den Franken vorkommt (Leichtlen, 38—40. Mone, Quell. und Forsch. 1, 25 ff. Lachm. Krit. S. 3 u. [Anmerkungen S. 334 f.]), sowie auch der Name Siegsried, Sigosried, zuerst in fränkischen Urkunden, vom Ende des 7ten Jahrhunderts, erscheint (Lachm. ebd. 24. chart. a. 690. 692. 693. bei Mabillon de re diplomatica n. 14. 15. 18. 19). Gehen wir für die Nibelungensage auf geschichtliche Königsnamen und Ereignisse aus, so haben wir uns an die Burgunden zu halten, auf die der Name Nibelunge in den Liedern mit Erwerbung des Hortes übergeht. Das Erheblichste ist hier zuerst die schon berührte Namengleichheit, indem die Burgundenkönige der

Lieber, Gibich, Gunther und Giselher, Later und Söhne, den im burgundischen Gesetze zusammen genannten Gibica, Gislahar und Gundahar entsprechen und merkwürdig genug die zween erstern Königsnamen, Gibica und Gislahar, eben nur im Gesetzbuch und wieder in der Heldensage vorkommen.

Lex Burgundion. tit. III (von Gundebald im Anfange des 6ten Jahrshunderts): Si quos apud regiæ memoriæ auctores nostros, id est Gibicam, Godomarem, Gislaharium, Gundaharium...liberos fuisse constiterit, in eadem libertate permaneant.

Sodann kommt in hauptsächlichen Betracht jene historische Nachricht, daß Gundicar, König der Burgunden in Gallien, von den Hunnen zu Attilas Zeit mit Bolf und Stamme vertilgt worden sei. 2

Die Stellen hierüber 3 find: Prosper in chron. consulari ad a. 435. (Masc. I, 408. N. XI. 1). Cassiodori chronicon ad e. a. (Masc. ebb.) Paul. Diacon., hist. miscella. Derfelbe wieberholt biefes in ber hist. episc. metens (Masc. I, 432. N. XXVII. 2).

Diese Bertilgung der Burgunden durch die Hunnen ist, da ein Burgundenreich auch ferner bestand, mit Beschränkung zu verstehen.

Mannert, Gesch. d. alt. Deutschen, bes. d. Franken (Stuttgart 1829) S. 118 hat neuerlich behauptet, man dürse bei diesem Anfall auf die Burgunden nicht an die Hunnen des später herrschenden Attila denken; ein freiwilliger Hause habe den Aetius, welcher die Unterstützung des wilden Bolkes häusig zu seinen Absichten benützt, nach Gallien begleitet und daselbst nach eigenem Gutdünken gehaust. Mannert bezieht sich hiesur gleichfalls auf Prosper a. 437: Bellum adversus Gothos, Hunnis auxiliantibus, geritur.

Dieses steht im Widerspruche mit der Erzählung des Paulus Diaconus, daß Attila bei seinem Einfall in Gallien (im Jahr 450) Gundicarn

<sup>1</sup> Statt Godomars steht in deutscher Sage Gernot, mit gleicher Allitteration, Grimm 13; in den nordischen Liedern ist aus Godomar durch Umstellung Guttormr geworden. Lachmann, Kritik d. Sage v. d. Rib. 3: "Gunthomâr ward im Norden, wo Namen auf mar nicht häufig sind, in den unverständlichen Guttormr verderbt: die deutsche Sage hat ihn, ich weiß nicht auf welchen Anlaß, mit einem ähnlich lautenden Gernot vertauscht, wie sie hingegen Giselher allein mit der färöischen ausbewahrt hat."

<sup>2</sup> Lachmann ebend. 2.

<sup>3 [</sup>Sie stehen bei Brimm, Helbenfage S. 70. R.]

aufgerieben babe. Wenn man auch annehmen wollte, bag biefer fpatere Geschichtschreiber die Beziehung auf Attila erft als seine Vermuthung zugesett habe (obgleich ber besondere Umstand "Gundicarium sibi occurrentem protrivit" eine eigene Quelle andeutet), so ist boch, was Mannert angiebt, nicht minder Bermuthung. Non multo post, bei Prosper, kann wohl von einem Zeitraume von 15 Jahren gelten und wenn von der Niederlage der Burgunden durch die Sunnen gesprochen wird, ohne ausdrückliche Erwähnung, daß diefes nur durch einen hunniichen Saufen, der ben Römern zuvor als Sülfsichaar gegen die Gothen gebient, geschehen sei, 1 so ist doch eher auf den großen und bekannten Einfall ber Hunnenmacht zu schließen. Sidonius Apollinaris (in Avit. carm. 7) nennt zwar unter ben Bölfern, welche bamals Attilas Zuge folgten, auch die Burgunden (Seyrum Burgundio cogit. Masc. I, 431. N. 3), was eine frühere Unterjochung vorauszuseten scheint (Grimm, 70); aber es ist ungewiss, ob diese von den Burgunden waren, welche Gundicar nach Gallien geführt (vgl. Masc. I, 381), und so fämpfen auch, nach Jornandes, in der darauf folgenden catalaunischen Schlacht noch Burgunden auf der Seite der Römer.

Die Bölkerstämme schweiften in jener Zeit in manigkacher Zerspaltung umher. 2

Dieser Punct schien eine aussührlichere Erörterung zu fordern, weil denn doch diese Niederlage des burgundischen Königs Gundicar, eum populo suo ac stirpe, durch die Hunnen, in Bezug auf die Katastrophe des Nibelungenliedes, den Untergang des Burgunder Gunthers mit seinen Blutsfreunden und Recken bei Speln im Hunnenlande, stets für eine der stärksten geschichtlichen Unmahnungen angesehen worden ist.

Bon einem burgundischen Königssitze zu Worms meldet die Geschichte nichts. Die Lieder selbst schwanken, indem die dortigen Könige und ihr Bolk abwechselnd auch Franken und Rheinfranken genannt werden. Das Burgundenreich wurde wirklich frühe schon (im J. 534. Masc. II, 89) den fränkischen Königen unterworfen, die fortan dasselbe regierten, und davon weiß allerdings die Geschichte, daß austrasische Frankenkönige zu Worms ihren Sitz hatten. (Die Königin Brünehild hielt sich (um 575) mit den Prinzen, ihren Mündeln, dort auf. Masc.

<sup>1</sup> Bgl. Masc. I, 410 ob.

<sup>2</sup> Bgl. Göttling über b. Gefch. im R. L. 18.

II, 226.) Auch ber siegreiche Zug der Helden von Worms gegen den Sachsenkönig Lüdeger, wovon das Nibelungenlied erzählt, kann nur in den Kriegen eine geschichtliche Beziehung finden, welche, von fränkischen Königen um dieselbe Zeit gegen die angrenzenden Sachsen glücklich begonnen (Masc. II, 89. 166), erst nach zwei Jahrhunderten mit der Bezwingung dieses Volkes ihr Ende nahmen.

Die Kraft ber Sachsen brach vorzüglich mit Wittekinds Unterwerfung und Taufe (F. 785. Hahn, Reichsgesch. I, 35), wobei er den Namen seines Bekehrers Lüdger empfangen haben soll. Hiemit setzt Göttling (über das Geschichtl. im Nibelungenliede. Rudolstadt 1814. S. 49) den Lüdeger des Nibelungenliedes in Berbindung (vgl. Kronika van Sassen S. 10—14); sehr problematisch.

Worms also ist in diesem Sagenkreise das Haus der Helben, wie bei den Amelungen Bern und Garten. Der Rosengarten zu Worms, wie noch ein Feld in der Rähe dieser Stadt, aber jetzt am rechten Rheinuser (Mone, Quell. u. Forsch. I, 5 u.), genannt ist, wird blutig von ihren Kämpfen, der Wasgenwald (Wasgauwald), der Odenwald, der Spechtshart (Spessart), erschallen von ihrer Jagdlust. Ein Wanderer in den Vogesen möchte wohl noch jene malerische Felsklust entdecken, die in der Sage von Walthers Flucht mit Hiltgund als Kampsstätte gemeint ist, den Wasgenstein, wie die Anspielungen in den deutschen Liedern sie nennen. Die Mannen der Könige sind von bekannten Orten der Rhein- und Moselgegend benannt, von Alzei, Tronje?, Speier, Straßburg, Metz. Von Santen, aus Riederlanden, kommt Siegfried herauf; zu Odenheim vor dem Odenwald, einem Vorse, das jetzt verschollen ist, sließt, bei dem letzten Bearbeiter des Nibelungenliedes, noch der Brunnen, wo der Held erschlagen ward. Der alte Bischof von Speier ist ein

<sup>1</sup> Der Wasgenwald kommt schon in Urkunden der fränkischen Zeit als königlicher Jagdort vor; dort wurden zur Zeit der Merowingen Büffel gejagt, s. v. d. Hagen Anmerk. zu d. Nib. Noth. Frankf. 1824. S. 102. 106. Der Odenwald war gleichfalls, schon unter den Merowingen, fränkischer Königsforst und zwar, wie es scheint, im Zusammenhang mit dem Königssitze zu Worms, denn dem dortigen Bisthum wurde schon damals ein Theil dieses Waldes geschenkt. Wends Hess. Landesgesch. B. I. 1783. 4. S. 72 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Troneja, Tronia, im elfäßischen Nordgau; die Beziehung auf Troneck bei Trier ist etymologisch unrichtig; W. Grimm, altban. Heldenl. 432. Lachmanns Krit. 6. R. 3.

warnender Freund des Hauses; das Kloster zu Lorse (Lorsch) ist von Frau Uten, der Mutter der Könige, gestiftet; dort hat sie ihren Wittwenfit, borthin läßt auch Rriembild Siegfrieds Gebeine bringen. Um Rheine bei Worms ift der tropige Ferge, dem Walther die Überfahrt mit Fischen bezahlt, ber Mönch Ilfan mit Fauftschlägen. Dort bereitet man ben Belben ein starkes Segelschifflein, labet es mit reicher Speise und bem besten Weine, den man um den Rhein finden fann; Schiffmeister ift Siegfried, dem die rechten Wafferstraßen wohl bekannt find; so fahren fie ben Strom hinab in die See gen Island auf die gefährliche Werbung. Bom Rheine durch Seffen reiten fie gen Sachsenland; ber hellste Weg aber mit vielen Städten und Burgen, gieht fich burch Oftfranken, Baiern, Öfterreich in bas Land ber Hunen. Go finden wir gwar auch biefen Theil der Heldensage überall örtlich und für die Zeit jedes Bearbeiters mehr ober minder anschaulich durchgeführt, von alter, geschichtlicher Grundlage jedoch erkennen wir nicht mehr, als was oben herausgestellt wurde.

Um wenigsten Geschichtliches offenbart sich in der Sage von den Begelingen; fie ift auch ben übrigen Sagenfreisen nur lose verbunden. Die Namen der Helden erscheinen ungeschichtlich oder weisen in eine Zeit hin, wo Wahrheit und Dichtung nicht zu scheiden find; so trägt Frute von Dänemark den alten Königsnamen Frodi, Frotho, aber die dänischen Könige dieses Namens fallen selbst in die Vorgeschichte bes Landes. Wo der Hegelinge Land gedacht sei, ist nicht genau zu ersehen. In der deutschen Bearbeitung hat die Sage längst ihres 117= sprungs vergessen, sie schwebt auf unsichrem Boben und in ber einzigen, späten Handschrift sind zumal die Ortsnamen schwankend und unftät: so auch wenn von der Königsburg der Hegelinge die Rede ift. Deutlicher find zum Theil die Gebiete von Berwandten und Lebenträgern. sowie von feindlichen Nachbarn der Segelinge bezeichnet: Dänemark, Stormen (Stormarn), Friefen, Diethmars (Ditmarfen), Holzanenland ober Holgfäßen (Holftein), Seeland. (Dunkler wieder: Bortland, Nifland, Morland.) Die altfächsischen Nordseekusten sind biernach im deutschen Liebe der Sitz dieser Sage. Lon dort aus gehen Brautfahrten und Heerzüge bald weit hinauf nach Frland, bald der Kuste näher in die Normandie. Überall weht noch Seeluft, wie in der Amelungensage die Luft des Gebirgs. Bon den Burgen aus fieht man den Morgenglanz

bes Meeres. Mit Gesang gehen die Helben zu Schiffe, die Mastbäume frachen, die Segel erstracken sich, in den Fenstern stehen die Frauen, mit den Augen geleitend, so fern sie vermögen (Gudrun 4471—8). Auf Schiffen, am Strand, auf Werdern, wird gekämpst. Wassermähren erzählen sich die Fahrtgenossen und sie selbst werden von wildem Südwinde zu märchenhasten Wundern verschlagen (Gudrun 4501 ff.).

Für die Örtlichkeit der Bulpenwerts oder des Werts auf dem Bulpensande (Heldensage 330), der Uferinsel, auf welcher die große Schlacht zwischen den Normannen und Hegelingen statt findet, in welcher Gudruns Bater fällt, hat Mone (Quellen I, 13 f.) Folgendes beigebracht:

Bulpen (alt Bulpa) war ein Dorf auf der flandrischen Küste nordwestlich von Sluis (also wie der Bulpenwert im Liede, unweit Seelands, des niederländischen) u. s. w.; die Charten des Ichen und 17ten Jahrhunderts zeichnen es als eine kleine Insel, die in geringer Entsernung an der Westküste der jetzigen Insel oder Halbinsel Cadzand u. s. w. sag. Dieß Eisand Bulpen wurde vor etwa 200 Jahren vom Meere verschlungen und ein Theil desselben an der Westkiste von Cadsand angespillt. Dieß angeschwemmte Land wurde eingedeicht d. h. zu einem Polder gemacht, der auf Cadzand unter dem Namen Anwachs von Bulpen bekannt ist.

(Mehrere benachbarte Eilande haben, wie der Wulpenfand des Liedes, die Endung auf zand.)

Der Überblick, den wir über den ganzen Sagenkreis vom Standpunct der Geschichte genommen, setzt wohl außer Zweisel, daß uns die Heldensage nicht die leeren Namen der Könige und Bölker überliesert hat, sondern zugleich auch weltgeschichtliche Umrisse ihrer Stellung und ihres Wirkens, ähnlich jenen Grenzwällen des Kömerreichs, die verschüttet, durchbrochen und überwachsen, doch in ihren weitgestreckten Rifsen noch stets ersennbar sind. Die Greignisse können und sollen nicht im Sinzelnen nachgewiesen werden. Aber in all jener Noth und Klage, jenen Vertreibungen, Heereszügen, Vertilgungskämpsen, wovon die Lieber in tiesem Wehlaut singen, erscheint die tragische Geschichte der beutschen Völker in und nach der Zeit ihrer Wanderung, die Austreibung und Ausrottung eines Stammes durch den andern, der Untergang großer Reiche und Königsgeschlechter, wobei auch der ruhige Geschichtsschreiber in ernste Betrachtungen versinkt (Masc. II, 158).

Lieder waren die Geschichtsurfunden der Bölfer, von denen wir

gehandelt; der Stand ihrer Bilbung, die Erfahrung bei allen Bölkern auf ähnlicher Stufe bringt dieses mit sich, aber auch ausdrückliche Zeugnisse bestätigen es. Mit Gesang ehrend (cantibus honoratum. Jorn.
c. 41) trugen die Bestgothen ihren gefallenen König Theoderich, angesichts der Feinde, von der catalaunischen Walstatt. Um Uttilas Leiche
schwenkten sich die erlesensten Hunnen im Reiterspiele, seine Thaten
singend.

Jornand. c. 49: Nam de tota gente Hunnorum electissimi equites in eo loco, quo erat positus, in modum Circensium cursibus ambientes, facta ejus cantu funereo tali ordine referebant.

Auch von burgundischem Gesange wird gemeldet, der, kurz nach Gundicars Fall (450), am Mahl ertönte. Sidon Apollin um 472 (Masc. I, 481. N. 8.), carm. XII: quod Burgundio cantat esculentus u. s. w.

Die Oftgothen hatten, nach Jornandes, schon über ihren Zug zum Pontus alte Lieder fast geschichtlicher Art. 1

Jornand. c. 4: Nec mora, illico ad gentem Spalorum adveniunt, consertoque prælio victoriam adipiscuntur, exindeque velut victores ad extremam Scythiæ partem, quæ pontico mari vicina est, properant: quemadmodum et in priscis eorum carminibus pene historico ritu in commune recolitur: quod et Ablabius descriptor Gothorum gentis egregius verissima adtestatur historia.

Das Lob ihrer Ahnen laut anstimmend, stehen sie den Römern in Mössen zur Schlacht gegenüber.

Ann. Chr. 377. Ammian. Marcell. l. 31, c. 7: Barbari vero majorum laudes clamoribus stridebant inconditis. (Masc. I, 293. N. ob.)

Bor ihren Königen singen sie zum Saitenspiel die Thaten der Borfahren, von denen im Bolke große Meinung ist, wie kaum das wundervolle Alterthum seine Herven gerühmt.

Jornand. c. 5: ante quos etiam cantu majorum facta modulationibus citharisque canebant: Ethespamaræ, (al. Eterpamaræ, Etherpamaræ, Erpantanæ), Hanalæ (Hannalæ), Fridigerni, Vidiculæ (Vidicojæ, Vuidigoiæ) et aliorum, quorum in hac gente magna opinio est, quales vix heroas fuisse miranda jactat antiquitas. (Grimm ©. 1.)

1 über gothischen Gesang und Tanz vgs. Constantin. Porphyrogen, de ceremoniis aulæ byzantinæ, l. 1, c. 83. Finn Magnusen, Lexicon mythologicum S. 481.

Finden übrigens diese Namen auch einigen Anklang in Geschichte und Sage, so gestatten sie doch keinen Schluß auf den Inhalt der Gefänge.

Fritigern, Fürst ber Theruinger, eines westgothischen Volksstamms, schlägt ben Kaiser Balens 378 und tritt auch sonst geschichtlich hervor. Vidicula, Buidigvia erinnert an Wittich und Witigouwe, Namen ber Helbensage; Bitiges heißt auch ein ostgothischer König nach Theoderich; ein Witigssen kommt in den Liedern vor.

Jornandes spricht weiter E. 11 von den capillatis, im Gegensate von den pileatis, einer alten gothischen Priesterkaste: quod nomen [capill. sc.] Gothi pro magno suscipientes, adhuc hodie suis cantionibus reminiscentur.

Ein äußerer Grund, zu den früher dargelegten innern, für die geschichtliche Beziehung unsres Sagenfreises liegt nun in diesen Nachrichten vom Heldensang in der Zeit der Völkerwanderungen. Sind die Thaten der Helden in der Zeit selbst in Gesang aufgefaßt worden und leben die Namen von Helden dieser Zeit noch jest in Liedern, deren Ursprung sich hoch hinauf in unbestimmter Ferne verliert, so kann es nicht für unzulässig erachtet werden, diese Erscheinungen zu verbinden und eine fortlausende Entwicklung von der gleichzeitigen Auffassung der Ereignisse die zur lesten Gestalt der Sage anzunehmen.

Der Glaube an geschichtliche Geltung der Helbensage war von früher Zeit an das Mittelalter hindurch verbreitet.

Der Tob Ermanarichs (Jahr 376) war nach kaum zweihundert Jahren dem Jornandes, der um 552 das kleine Werk de redus geticis schrieb, welches jedoch selbst nur ein Auszug aus dem verlorenen Werke von Cassiodor, dem Geheimschreiber Theoderichs († 526), ist, in doppelter Erzählung bekannt, einer sagenhaften, welche nach den Hauptzügen noch in den nordischen Dichtungen vorliegt und von deren Borhandensein auch in deutscher Überlieserung noch Spur aus dem 12ten Jahrhundert übrig ist, und in der geschichtlichen, wie dieses Ereignis in der zuvor ausgebobenen Stelle des Zeitgenossen Ammianus Marcellinus berichtet wird. Jornandes C. 24 will weder die eine noch die andre Erzählungsweise aufgeben; so wenig wagt er die Glaubhaftigkeit der Sage anzutasten, und sucht beide zu vereinigen.

Zwar erhebt sich weiterhin bei den lateinischen Geschichtschreibern ubland, Schriften. 1.

bes Mittelalters ber gelehrte Zweifel 1 an ber Zeitgenossenschaft Ermenrichs, Chels und Dietrichs. Zuerst äußert der Berfasser bes Chronicon urspergense (erste Hälfte bes 12ten Jahrhunderts) sein Bedenken hierüber,

quomodo illud ratum teneatur, quod non solum vulgari fabulatione et cantilenarum modulatione usitatur, verum etiam in quibusdam chronicis annotatur.

Noch bestimmter erklären sich nach ihm gegen diese Gleichzeitigkeit Otto von Freisingen, gleichfalls aus der ersten, und Gottsried von Viterbo, aus der zweiten Hälfte des 12ten Jahrhunderts. Aber mit dem Bedenken zieht auch die Sage hindurch; man sieht, wie sie auch den Gelehrten in so fester, geschichtähnlicher Haltung vor Augen stand, daß sie stutzten und eine Widerlegung für nöthig hielten. Der Verfasser der urspergischen Jahrbücher, der sich am aussührlichsten einläßt, giebt doch am Schlusse noch die Wahl, ob Jornandes mit seinen historischen Nachrichten oder die Meinung des Volks im Jrrthum sei, und will der letztern damit durchhelsen, daß ein andrer Ermenrich und ein andrer Theoderich zu Attilas Zeit gelebt haben könnten. (Die betreffenden Stellen siehe bei Grimm S. 36. 38. 44.)

Die Welt: und Kaiserchroniken in deutschen Reimen, wodurch seit der ersten Hälfte des 12ten Jahrhunderts der Quell der Geschichte auch den Ungelehrten erschlossen werden sollte, schwanken gleichfalls, wo sie auf Epel und Dietrich kommen, zwischen Sage und schriftlicher Überzlieserung. Daß Dietrich Epeln gesehen, wird zwar auch hier für unzulässig erklärt; er heiße das Buch vortragen, der es behauptet! (Kaiserchr. Altd. Bäld. 3, 283.) Dennoch steht ein sabelhafter Stammbaum der Amelungen im Ganzen gleichlautend in Gedicht und Chronis (Dietrichs Fl. im Singang und Heinrich von München, Fortsetzung von Rudolfs von Ems Weltchronis aus dem Ansang des 14ten Jahrhunderts, Altd. Wäld. 2, 115 ff.). Überhaupt läuft durch diese Chronisen eine Vermischung von Sage und Geschichte derselben unzulässigen Art, die wir bei Fornandes bemerkt haben (vgl. Grimm S. 203). Noch zu Ansang des 16ten Jahrhunderts ist Aventin (Joh. Turnmahr, geb. 1477,

<sup>1</sup> Frühe Spuren einer sagenhaften Auffassung Theoderichs s. in den Excerpt. de Odoacre, Theoderico u. s. w. hinter Ammian. Marcell. ed. Grónov. S. 719—21.

gest. 1534, schrieb nach 1512), den man sonst den Erzvater beutscher Geschichtschreibung nannte, von der heimischen Heldensage, die er noch im Munde des Volkes lebend fand, so sehr bewältigt, daß er den elkenshaften Laurin, den Mönch Islan und den getreuen Eckhard (Larein, Msing, Högkar), als uralte Könige von Deutschland aufzählt (Baierische Geschichte 1580. Bl. 36. 38).

Gerne verwob man auch die Sage mit den Namen fortlebender, fürstlicher und Adelsgeschlechter, denen man dadurch höheren Glanz zu verleihen dachte, oder in denen wohl auch von Alters her solche Erinnerungen gehegt waren. Für die Amelungensage ist dieses der Fall mit einigen Fürstenhäusern des südöstlichen Deutschlands, welche dort vom 9ten und 10ten Jahrhundert an sich mächtig erhoben.

Das Haus Andechs hatte seine Stammsitze in Oberbaiern, um den Ammersee und den Würmsee. Jenseits der Alpen waren die von An= bechs Markarafen in Istrien und seit 1181 (Hormanis Werke III, 167) führen sie den Titel als Herzoge von Dalmatien oder Meran, ein Name, ben wir zuvor schon als sagenberühmt kennen gelernt haben. Bon ben heimischen Besitzungen hießen sie Grafen zu Wolfratshausen und zu Dießen. Auf den Preis dieses Sauses ift es im Gedichte vom Ronia Rother abgesehen. Als Rother nach seinen gefangenen Boten, darunter fieben Söhne Berthers von Meran, gen Constantinopel fährt, ba befiehlt er sein Reich Amelgern von Tengelingen (B. 742-747). von sechs Markgrafen werden die Lande verstört; sie wollen den Herzog Sademar von Diegen jum Rönige haben. Indefe wird Wolfrat, Amelgers Sohn, schwertmäßig, er waltet über Land und Leute, bis Rother wiederkehrt (B. 2947 - 67). Zu des Königs zweiter Fahrt nach Constantinopel verspricht Wolfrat zwölftausend Ritter, seinem Verwandten Lüpolt, bem Sohne bes Herzogs Berther von Meran, ju Liebe; benn als Wolfrats Bater vertrieben war, gewann ihm Berther sein Land wieder und erschlug seinen Feind, den Herzog Elvewin 1 vom Rheine (B. 3402 - 33). Smaragbe und Nacchante leuchten im Wettstreit über das Feld, als unter schneefarber Fahne der junge Beld Wolfrat fein bairisches Reitervolf, 50000 Erlesene, bem Könige guführt. Mann und Ross sind in Seibe gekleidet; nie beschien das Licht so manchen

<sup>1</sup> Bgl. Compbeare S. 60. 3. 139: Mid Aelfwine. Bgl. S. 18. 3. 194. S. 20. 3. 230.

goldgezierten Helm. Man seh' es den Baiern noch immer an, meint der Dichter, da sei noch mancher Mann in schmucken Gewande.

Iz scînet den Beyeren immer mêr an; dâ ist noch manich wâtziere man.

(B. 3474-76. 3560-83.) Herrlich fampft diefer Held und feine Schaar, daß man immer bavon sagen muß (B. 4214 f. 4258-67. 4333-72). Darum, als Rother nach ber Beimfehr feine Getreuen mit reichen Leben bedenft, giebt er dem Berrn von Tengelingen Diterreich, Böheim und Polen. Bier, wie an andern Stellen, ift der Dichter voll vom Lobe bieses Geschlechtes. Bon keinem andern ist so mancher theure Held entsprungen. Alle noch starben sie so, daß sie nie Unrechts wider jemand bezichtet wurden; gewaltig ohne Abermuth, weisen Sinns, werben fie Fürstennamen tragen, fo lang biese Welt steht. Daß nun unter dem gerühmten bairischen Fürstenstamme der von Andechs verftanden sei, ergeben die Namen. Tengelingen, wovon er im Gedichte benannt wird, ift Denklingen (Denchlingen in einer Urkunde von 1186. Lang, Regest. rer. Boic. I, 331) in ber Gegend bes obern Leche, wo die Andechser zu hause waren; unferne liegt Dießen, wobon sie ben Grafentitel führten und wo fie ihre Burg zum Aloster umwandelten; zwar ist im Liede Hademar von Dießen ein Feind der Herren von Tengelingen, wohl aber mag dieses auf alte Fehden mit Stammgenoffen und Nachbarn beuten; auch erinnert Habmarsberg bei Dießen ebenso an jenen Sademar, wie das nahe Wolfratshaufen, welches gleichfalls einer andechsischen Grafschaft ben Namen gab, an ben Selben Wolfrat, ber als Stammvater bes fürstlichen Geschlechtes im Gebichte hochgepriesen wird. Öfterreich, Böheim und Polen empfängt er zum Lohne treuer Dienste und wird dadurch der mächtigste Fürst bei dem Meere, was nur dann einen Sinn giebt, wenn für Öfterreich Ifterreich gelesen wird. Markgrafen in Iftrien waren die Andechser seit 1173 (Horman III, 181. 188). Der Herzogsname von Dalmatien ober Meran gieng erst 1181 auf fie über, nach dem Erlöschen der gleichfalls oberbairischen Grafen bon Dachau, welche folden von 1140 an geführt hatten. Die Schwefter bes letten Dachauers war mit Berthold IV von Andechs, Markgrafen in Iftrien, vermählt. Go erscheinen auch im Gebichte bie Belben von Meran noch neben benen von Tengelingen, obgleich mit diesen verwandt. Berther von Meran und seine Söhne spielen darin eine wichtige

Rolle und werben stets in Ehren genannt, doch ist es auf ihr Lob nicht so augenscheinlich abgesehen, wie auf das der Tengelinger, welche sonst nicht so wesentlich in die Handlung eingreisen. Es läßt sich nach all diesem muthmaßen, daß das Gedicht vom König Rother zwischen 1173 und 1181 so gestaltet worden sei (vgl. Grimm S. 53). Der Markgraf Berthold (IV) von Istrien, welcher in diese Zeit fällt, erscheint auch sonst als ein Freund der Dichtkunst; in einem noch vorhandenen Schreiben erbittet er sich von dem Abte Rupert zu Tegernsee (von 1155—86) zur Abschrift libellum teutonicum de Herzogen Ernesten (Hormahr III, 238. Frehberg, Geschichte von Tegernsee S. 284). Auch späterhin sind die Fürsten dieses Hauses den Sängern hold und geseiert.

Dem andechsischen benachbart war das berühmte Fürstenhaus der Welfen. Von diesen sagt Aventin (Bl. 363°), daß sie ihren Ursprung von dem Helden Wolfdietrich herleiten wollten. In den Liedern selbst sindet sich feine Hindeutung auf sie; der Anlaß mag in dem Anklange der Namen Welfen und Wölfinge liegen, oder in der entsernten Ahnslichkeit der welfsischen Stammsage (Grimm, deutsche Sagen II, 233—36) mit den Erzählungen von der Entstehung des Namens Wolfdietrich.

Das dritte Fürstengeschlecht, welches hier zu nennen, ist das der steirischen Ottokare b. h. ber Grafen im Traun- und Chiemgau, Markgrafen und später Berzoge von Steier, in welchem Saufe, bis zu beffen Aussterben 1192, der Name Ottokar, Otaker, Jahrhunderte hindurch berrschend war (Hormagr III, 214 ff.). Die Beziehung besselben zur Belbensage ist diese: Dtacher, der geschichtliche Odvacer, erscheint im Raiserbuche, das zwischen Fabel und Geschichte zu vermitteln sucht, als ein Kürst zu Steier, ber von Ccius (Aetius) verlockt wird, aus seinem Lande, wo er nur Gebirg und Enge hat, hervorzubrechen, und dann zu Rom fich frönen läßt; aber Dietrich, Sohn Dietmars von Meran, hilft dem Kaiser Zeno, erschlägt den Ecius in der Schlacht vor Raben und belagert Dtachern, ber mit ben Überreften bes heers fich in die Stadt geflüchtet (Hormahr III, 268 ff. Altd. Wäld. III, 278 ff.). Schon früher ist bemerkt worden, daß, nach dem Bruchftücke des alten Hildebrandliedes, Hildebrand mit Dietrich vor Otachers Neide oftwärts geflohen. Und so kennen auch lateinische Chroniken bes 11ten und 12ten Jahrhunderts die Sage, daß Ermenrich auf Anstiften seines Berwandten Obvacer, ber bier ben Sibich der Lieder vertritt, seinen Neffen Theoderich zu Attila vertrieben habe (Grimm 24 f. 32 f. 37). Auch sonst find in die Helbenlieber von den Amelungen Namen bekannter Geschlechter eingeflochten. So kämpfen auf Ermenrichs Seite Herren von Schwangau (in Oberbaiern. Rab. Schlacht Str. 710 f.), von Zähringen (ebb. 716. Dietrichs Fl. 8611).

Dem milben Rüdiger, Epels Markgrafen zu Bechlarn, beffen Burg ftets ben Gaften offen ftebt, wo fie in weitem, schönem Bau, barunter die Donau hinfließt, gegen die Lüfte sitzen, ihm hat man eine gastliche Aufnahme in die Geschichte nicht versagen können; ohne erweislichen Grund ift er in einer Chronif von 1343 als ein geschichtlicher Markgraf von Öfterreich aufgeführt (Nibelungen 5294-96. Hagens Un= merkungen S. 137-140. Grimm S. 99. Lachmann, Kritif S. 10 f.). Wenn nun hier ein Sagenheld in der Geschichte Fuß gefaßt, so ift umgekehrt ein geschichtlich einflußreicher Mann, Bilgrim, aus edlem Stamm entsprossen, von 970 Bischof zu Baffau, später zu bem auf fein Betreiben hergestellten Erzbisthum Lord erhoben, eifriger Bekehrer ber Ungarn, gest. 991, in die Dichtung eingetreten und boch in die Zeit hinaufgerückt, als Mutterbruder ber burgundischen Könige, ber Kriembilden, seine Nichte, und nachher ihre Brüder auf der Reise in Epels Land zu Lassau freundlich empfängt und zulett ihr schreckliches Gefchick durch seinen Schreiber Konrad in Latein nieberschreiben läßt. (Hagens Anm. S. 160-165. Rlage 3. 2145 ff.)

Daß der Name Nibelung, Nivelung, sich in den Urkunden als ein fränkischer erweise, ist bereits angesührt worden. Insbesondere war er erblicher Familienname in dem erloschenen Geschlechte der Dynasten von Hardenberg, die zu Hardenberg und Hardenstein an der Ruhr, im ripuarischen Franken, saßen. Er kann hier urkundlich als solcher von der Mitte des 12ten Jahrhunderts bis in das erste Viertel des 15ten versolgt werden. Auch sindet sich als Wappen dieses Geschlechts ein aufgerichteter Drache und der letzte dieser hardenbergischen Nivelunge hatte nach der Erzählung eines gleichzeitigen Schriftstellers, um das Ende des 14ten Jahrhunderts, auf seiner Burg Hardenstein an der Ruhr einen Hausgeist, der sich König Goldemer nannte (Goldemar ist sonst in den Sagen von Dietrich der Name eines Zwergkönigs) und wie Elberich das Saitenspiel lieblich zu rühren verstand, lusit duleissime in instrumento musicali chordis aptato. (Gobelin. Persona in seinem Cosmodrom. bei Meibom, Script. rer. Germ. Th. I, S. 286. Die urfundlichen Notizen

über bieses Geschlecht find zusammengestellt bei v. Lebebur, Feland und Nibelungenland. Dorow, Denkm. II, 59—61. Bgl. Grimme Heldensgeloge 174. 338. Mone, Quellen I, 25. Über ben Namen Nivelo in französischen Abelsgeschlechtern s. Mone I, 23 f. 35 f.)

Im Norden wird durch des selbst noch sagenhaften Dänenkönigs Ragnar Lodbrok (gest. 799) Bermählung mit Aslög, Sigurds angeblicher Tochter von Brünhild, die Stammtafel der Könige in das Heldengeschlecht der Wölsungen hinaufgeführt.

Noch ift hier eines angelfächsischen Gedichtes zu erwähnen, bes Lieds vom Wanderer, herausgegeben in Conpbeares Illustrations of Anglo-Saxon Poetry. London 1826. 8. S. 9 f. [Grein, Bibl. der agf. Poefie I, 238]. In diesem Liebe bes 7ten bis 8ten Jahrhunderts ift ein Sanger gedacht, der, einem angelfächsischen Königsgeschlechte dienend, die ganze bekannte Welt durchzogen hat und nun in der Meethalle singt, was er von ben Bölfern und ihren Herrscherstämmen gesehen und erfahren hat. Unter ben vielen, nun ganz verhallten Beziehungen, neben denen auf Alexander und Cafar, kommen auch folde vor, die in unfrer Heldensage anlauten. Atla berrichte über Hunnen, Cormanrif über Gothen, über Burgunden Gifika (Gibich). Bei den Burgunden hat der Sänger von Guthere (Gunther) einen Armring empfangen, ein ergötzliches Kleinod, als Lohn des Gesanges (Grimm S. 18-20). Öftlich von England hat er die Heimath Cormanrics, des zornigen, treulosen besucht und ist auch von diesem Gothenkönige mit einem Armringe beschenkt worden. Im Lande der Gothen hat er auch die Herelingen (Harlungen) Emerka und Fridla (Imbreck und Fritil), ferner Theodric und Sifeca (Sibich) besucht; die Gesellen Wudga und Hama (Wittich und Heime), die ausländischen goldbewundenen fab er den gellenden Speer werfen, über Männer und Weiber berrschen.

So finden wir auch hier, sehr frühe schon, das Reich unsrer Sagenkönige, in historisch-geographischer Ansicht, über die Welt verbreitet.

Aber nicht etwa bloß an den Höfen der Großen und zur Verherrlichung angesehener Geschlechter war die Heldensage gangbar; hinreichend ist bezeugt, daß das Volk, die Bauern, von jenen Helden gesagt und gesungen haben.

Chronic. Quedlinburg. (aus dem Ende des 10ten und Anfang des 11ten Jahrhunderts): Et iste fuit Thideric de Berne, de quo cantadant rustici olim. (Grimm S. 32.)

Chron, ursp. (erste Hälfte bes 12ten Jahrhunderts): vulgari fabulatione et cantilenarum modulatione. (Ebend. 36.)

Otto Frising. (ebenf.): vulgo dicitur. (Ebend. 38.)

Königshoven, Essäß. Chron. um 1386: Dieterich von Berne, von dem die geburen also vil singent und sagent. (Ebend. 281.)

Aventin (Anfang des 16ten Jahrhunderts), Annal. Bojor. 165: Nam et adhuc vulgo cantatur (Attila) et est popularibus nostris, etiam litterarum rudibus, notissimus. (Ebend. 302.)

Derselbe, baierische Chronit Bl. 259 a: Buser Leut singen vnd sagen noch viel von im [Dietrich v. Bern], man findet nit bald ein alten König, der dem gemeinen Mann bey vus so bekannt sep, von dem sie so viel wissen zu sagen. (Ebend. 379.)

An Denkmäler der Natur und der Menschenhand hat sich die Sage vielsach angeknüpft. Wir können solche auf einem weiten Wege vom südlichen Amelungensitze dis nördlich zum scandinavischen Sunde versfolgen. Es hat vielleicht einigen Reiz, Städte und Gebirge auch einmal mit offenem Auge für daszenige, was von heimischer Sagenpoesie darauf abglänzt, zu durchwandern.

Ju Berona zeigte man Dietrichs Haus; ein Schriftsteller des 12ten Jahrhunderts (de fundat. monast. Gozecensis. Grimm S. 40) erwähnt desselben auf eine Weise, daß darunter die Überreste des römischen Amphitheaters verstanden scheinen. In den Epistolæ obscur. vir. (Ansfang des 16ten Jahrhunderts [S. 210 Böcking]) heißt es davon:

Et una sabbatorum venimus ad Veronam. Illa est pulchra civitas, habens muros, castra et fortalitia. Et vidimus ibi domum Ditheri de Bern, ubi ipse habitavit et ibi superavit et mortificavit multos gigantes, qui bellaverunt cum ipso. (Grimm ©. 303.)

Des Wunderhauses, welches Dietmar, Dietrichs Vater, zu Bern gebaut, erwähnt auch die schon angeführte Reimchronik Heinrichs von München (Grimm S. 202. 204. Pgl. 189). Nach dem prosaischen Anhang zum Heldenbuch ist die schöne, starke Burg zu Bern in drei Nächten vom Teufel gebaut worden. (Ebd. S. 294.)

Ziehen wir, die Straße det Helben, an der Etsch hinauf, so kommen wir zur Burg an der Klause, oberhalb Trient, welche Hildebrands Burg hieß.

Arnold. Lubec. (schrieb zwischen 1171 und 1209) l. 7, c. 18: quo [Tridento] relicto venit ad transitum arduum montibus præclusum, qui

Veronensium clusa dicitur, ubi castrum est firmissimum, quod ex longa antiquitate urbs Hildebrandi dicitur. (Grimm €. 49.)

Weiter aufwärts im Etschland, im Schlosse Tirol, wurde ber Harnisch des Zwergkönigs Laurin gezeigt.

Aventin, bair. Chron. Bl. 36 a: Die von Tyrol am Ofchland (Horm. III, 196: Oetschland) zeigen noch den Harnisch König Larehns, vnnd der gemein Mann solts ihnen gleich glauben, daß ers sey. (Grimm S. 302.)

Schreiten wir aus bem Etich- und Gisakthal, auf bem großen Beerweg, über den Berg Jel, so liegt an dessen Fuße, kaum eine Biertelftunde por Innsbruck, die Brämonstratenserabtei Bilten (Veldidena). Man wundert sich hier an der im neuern Stil erbauten Stiftsfirche, in den Nischen am Eingang, zwo ausgehauene Riesengestalten, mit Schwert und Reule, zu erblicken. Erkundigt man sich um ihre Bedeutung, so erfährt man aus Legende und Bolksfage, daß es die Riefen Seymo und Thursus seien. Hehmo sei im Jahr 860 vom Rheinstrome her gekommen und habe bei Seefeld im obern Innthale den ihm an Größe und Stärke nicht ungleichen Selben Thursus im Rampf erschlagen. Der Ort, wo des lettern Burg gestanden, oder wo der Zweikampf geschehen, heiße noch "am Thyrfenbach" und eine daselbst an der Straße befindliche Ravelle zeige gleichfalls die Abbildung der beiden Riefen. Bur Guhnung dieser That habe Seymo den Bau der Kirche und des Klosters Wilten begonnen und felbst dabei als der geringste Arbeiter Hand angelegt. Aber vom naben Thalgeklüft, von wo die Sill in rauschendem Falle herabstürzt, sei jede Nacht aus finftrer Felsschlucht (noch jett die Dradenboble genannt) ein Drache gekommen und habe das Werk bes Tages zerstört, auch Menschen und Lieh großes Unbeil zugefügt. Seymo habe das Ungethum erlegt und ihm die Zunge ausgeriffen, die man noch neuerlich im Kloster wißbegierigen Pilgern zeigte. Er sei als Laienbruder 875 gestorben und im Chore beigesetzt worden. Oft habe man seine Grabstätte ausfindig machen wollen; der lette Bersuch habe den Ginfturz der Kirche zur Folge gehabt. Ich glaube, die Spur dieses Sehmo, nicht in der Klosterkirche, sondern in der Heldensage gefunden zu haben. Sehmo ift mir der Heime der beutschen Lieder, den wir als Mordrecken bei Alpharts Tode kennen gelernt haben. Er hieß, laut der Bilt. S. C. 17, nach einem grimmigen Drachen biefes Namens, ber gleichen Gemüths: art wegen. Er reitet submarts über bas Gebirg, um fich mit Dietrich

von Bern zu meffen. Mit diesem besteht er einen gewaltigen Kampf und wird nur baburch überwunden, daß ihm fein Schwert gerbricht. In spätern Jahren begiebt er sich reuig in ein Rloster (Vadincusan S. 615 [S. 368 Unger] schwed. Wadhinkusan). Als aber bas Rloster von bem Riefen Aspilian bedrängt wird, besteigt er wieder sein altes Ross, bas Steine zum Kirchenbau gezogen (S. 609), und erschlägt ben Riesen im Zweikampf (C. 387 f.). Leicht erkennt man in den Grundzügen biefer Sagen von Beime die Ahnlichkeit mit der Legende von Seymo. Thursus, der Name des Riefen, mit welchem Senmo (Seime) zu fampfen hatte, ist nichts anders, als das alte turso, Türse, was appellativ eben Riese bedeutet (Schmell. I, 458). Abermals eine, gewiß sehr alte örtliche Anknüpfung der Amelungensage im Tirol. (Bgl. F. A. Graf von Brandis, des Tirol. Adlers immergrunendes Ehrenkränzel. Bogen 1678. 4. S. 33 f. v. Hormahr, Tiroler Merkwürdigkeiten und Beschichten. Th. 3. Wien v. J. S. 244-46. Grimm, deutsche Sagen I, 210 f. Bebrer, Wegweiser von Innsbruck.)

Wir wenden uns den Rheingegenden zu. Die Überarbeitung des Nibelungenliedes nennt (4020a), wie schon erwähnt worden, ein Dorf Otenheim, vor dem Otenwalde gelegen, wo noch der Brunnen fließe, über dem Siegfried erstochen worden. Bon den verschiedenen Orten bieses Namens kommt der im Liede bezeichneten Lage am nächsten: Denheim im Kraichgau, ein vormaliges Reichsftift, zwischen Sinsheim und Bruchfal; zwei Stunden nordwärts davon heißt das Gebirg ichon Denwald (vgl. Heldensage S. 150. Mone, Quellen I, 5 f.). Doch liegt auch dieses dem eigentlichen Schauplat zu ferne und jenes Dorf Dtenheim ift wohl als ein verschollenes zu betrachten. Zeichen bes Andenkens an Siegfried glaubt Leichtlen (Neuaufgefundenes Bruchftud des Nibelungenliedes. Freiburg 1820) in den Siegfriedsbrunnen zu erkennen, deren er zwei in Urkunden erwähnt gefunden hat: den ersten, in einer Urkunde um 1330, unweit Freiburg im Breisgau, den andern, in einer Urkunde von 1418, nabe bei Billingen. Grimm (S. 154 f.) bemerkt hierüber, daß die Brunnen in jener Zeit häufig solche besondere Namen geführt

<sup>1</sup> Im Weisthum von Hirschhorn (am untern Nedar, am Rande des Obenwaldes) und im dortigen Jurisdictionalbuche von 1560 tommen Entrichtungen vor, welche Probst, Dechant und Capitel zu Odenheim jährlich auf das Schloß zu Hirschhorn zu leisten haben (J. Grimm, Rechtsalterth. 257. 359. 374).

haben, beren er mehrere nachweist; indessen hält er es doch für möglich, daß die Erinnerung an die Sage, durch die einsame und schauerliche Lage eines Waldbrunnen angeregt, ihm einen solchen Namen ertheilte, der etwa so viel als Mordbrunnen aussagte. Laut derselben Überarbeitung (4584 ff.) liegt der kühne Held Siegsried in einem langen Sarge im Aloster zu Lorsch, wohin sein edles Gebein von Worms aus gebracht und daselbst zum zweitenmal begraben worden. Auch Frau Ute, Kriembilds Mutter, welche (wovon freilich die Geschichte nichts weiß) diese Fürstenabtei gestistet und dort ihren Sedelhof (Wittwensitz) gehabt, liege daselbst noch in einem Sarge bestattet.

Bu Worms selbst war Siegfrieds Gedächtnis lebendig. Der Name ber Stadt follte von dem großen Burme berrühren, der die Königs: tochter durch die Luft entführt und welchen Siegfried im Odenwald erschlagen; ein fliegender Drache war auch Schildhalter des Stadt= wappens, worin ein Schlüffel, berfelbe, den Siegfried dem Riefen abgenommen und damit den Drachenstein aufgeschlossen. Der held nebst bem Drachen und der Jungfrau mit ihren Brüdern ftand an einem überalten Gebäu, die Münze genannt, auf dem Markt, abgemalt; dabei hieng Gebein von Riefen und Drachen, die Siegfried überwunden, in eiserne Ketten gefaßt. Un Thor und Mauerturm sab man bergleichen Bilder. Ein großes, altes Haus, vermuthlich einst die Wohnung franklischer Könige, Berzoge ober Grafen, hieß das Riesenhaus, und eine naheliegende Aue im Rheine (nach andern ein Feld am Ufer deffelben) wie noch jett, der Rosengarten, wo die Heldenkämpfe stattgefunden. Auch Siegfrieds Speer, ein ungeheurer Baum, wurde gezeigt und des Helden Grab in der Kirche der heiligen Cäcilie. Als Kaiser Friedrich III (1440-1493) vom Feldzug in den Niederlanden zu Worms ausruhte, und die Wundersagen von dem riesenhaften, fast durch gang Deutschland befungenen Selden zu seinen Ohren kamen, gelüftete ihn, ben Gebeinen des Riesen nachgraben zu lassen, wie zu Wilten nach Hahmus gegraben worden. Man wühlte die Erde auf, doch ohne die mindeste Spur zu finden, bis das Wasser hervorquoll, auf den lebendigen Quell der Poesie hinweisend. Auch beimischer Gesang von diesem eingebürgerten Selden wurde ju Worms gepflegt: wer in der Schule der Meisterfänger die Geschichte vom hörnernen Siegfried aus dem Ropfe tadelfrei fingen konnte, empfieng vom Rathe der Stadt, alter Gewohnheit nach, ein Stud Geldes zur Berehrung.

Diese Rachrichten von Fischart, Freher, Quad von Kinkelbach, Staricius, Schriftstellern aus der zweiten Hälfte des 16ten bis zur Mitte des 17ten Jahrhunderts finden sich bei Grimm S. 311. 315—317. 319 f.

Die Heibelberger Handschrift 405 enthält eine gereimte Beschreibung des im Jahr 1575 zu Worms gehaltenen Armbrustschießens durch Lienhard Flechsel, Pritschmeister von Augspurg. Auch dieser erzählt, wie er auf seinem Gange durch die Stadt die in Eisenketten an der Münze aufgehangenen Riesenbeine, dann an der Trinkstube die Riesen mit ihren Eisenstangen und Krimhilden mit einem Kranze gemalt pessehen habe.

An Eissenketn sach ich hangen
Mechtig vill grosse Rissen bain
Ich stund darbey was nit allein
Besach mir der bain gleich ebn gnug.

Den Drachenfels an der Haardt  $(1\frac{1}{2})$  Stunden von Dürkheim in Mheinbaiern), einen steil und kühn aufragenden Felsvorsprung, hat die Bolkssage schön ausersehen zum weitschattenden Horste des Drachen, daraus die Jungfrau traurig in die Ferne geblickt, und zur Kampfstätte, die von Siegfrieds Ringen mit dem Ungethüm erzittert.

Schreibers Handbuch für Reisende am Rhein, 2te Auflage S. 72:

Dieser Fels tritt aus einem der höchsten Berge der Gegend hervor und bildet eine Terrasse, unter welcher sich eine Aushöhlung, wie ein Brückenbogen, befindet, wo man auf der einen Seite das anmuthigste Gemälde des Rheinthals [wohl auch den Blick auf das nahe Worms], auf der andern die ganz verschiedene Darstellung des Überblicks waldiger Gebirge sieht. In den Legenden des Landmanns spielt derselbe die bedeutende Rolle des Orts, wo der gehörnte Siegfried die geraubten Töchter des Landes aus der Gewalt des Drachen befreite.

Ein anderer Drachenfels, entfernter von Worms, erhebt sich im Siebengebirge, gegenüber von Bonn. Er ist der steilste von den Siebenbergen und trägt auf seiner Felswand alte Burgtrümmer. Dieser Drachenfels, mons draconis, wird in Urkunden des 12ten Jahrhunderts genannt (bei Günther, cod. dipl. Rheno-Mosell. I. Grimm S. 155). Bon ihm sagt Schreiber S. 277:

An dem sudwestlichen Abhang, in der untern halfte, bemerkt man die enge aber hohe Öffnung einer höhle, worin, der Sage nach, der Drache hauste, welchen der hörnerne Siegfried erschlug.

Ob nicht erst seit dem neuerregten Interesse für das Nibelungenlied die Siegfriedssage hieher bezogen worden, muß ich unentschieden lassen. Im Rheinischen Antiquarius von 1744 (S. 669) steht nichts hierüber. Dagegen habe ich in: Teutscher Nation Herligkeit, durch Matthis Quaden von Kinkelbach (Cölln a. Rh. 1609) folgende Sage gefunden:

Cap. 77, S. 293: Der nahm Drakenvels aber ift jhm [bem Berge bei Bonn] baher entstanden: Es hat vor alten Zeiten ein Drach oben auff diesem Berg seine Bohnung gehabt, welcher beid Menschen und Vieh gant sehr schedt- lich was, denselben ertödet ein stoltzer Ritter burtig aus Griechenland, oder ja von einem Griechischen Bater her geboren. Deßhalben ihm seine menliche und kühne That wider vergolten ward und man gab ihm denselben Berg, mit eim guten Theil daran gelegener Landtschafft, vundt verheprathete ihn an die Dochter des Beldtöbersten der Quaden die sich zu Oberwinter niedergeschlagen hatten.

Man erkennt hier leicht die Sage von Wolfdietrich, der von Griechenland, Constantinopel, gekommen, die Lindwürme erschlagen und dasür die Hand Sidrats mit den Landen ihres von diesen Würmen getödteten Gemahls Otnit empfangen. Die Quaden sind ein gelehrter Jusat. Daß die Abenteuer Wolfdietrichs am Niederrheine volksmäßig bekannt waren, zeigt die Darstellung eines solchen in einem alten holländischen Bolksliede (de Jager uht Griesen), dessen Held ein griechischer Königssohn ist (Altbeutsche Wälder I, 161 ff. Pantheon, von Büsching und Kannegießer III. 1810. S. 115 ff.)

Brünhilbenbett, einst urfundlicher Name eines Felsensteins mitten auf dem hessischen Feldberge, erinnert an Brünhilds Zauberschlaf auf dem Gebirge. Urk. v. 1043: lapis qui vulgo dicitur lectulus Brunnihilde. Auch in einer Urk. von 1221. Grimm S. 155. N. v. d. Hagen, Eddalied. VIII, 42. Not. 51: in medium montem Veltbere, ad eum lapidem, qui vulgo dicitur lectulus Brunehilde. Bgl. Schreibers Handb. 442. Über Kriemhildensteine s. Grimm a. a. D.

Mzei, woher der tapfere Spielmann Bolker benannt ist, führt noch die Geige in Wappen und Siegel, und davon heißen die Azeier in der Umgegend spottweise die Fiedler. Auch adeliche Geschlechter, die Truchsseße, die Winter von Azei, hatten dieses Wappen, und in dem Azeier Beisthum, muthmaßlich auß dem 14ten Jahrhundert, werden die Volkerte als Mitbesitzer eines Hofes genannt (Storck, Darstellungen auß dem preußischen Rheins und Mosellande. Boch. I. Essen 1818. S. 256

bis 258. Lgl. Grimm S. 323 und Jäger, die Burg Weinsberg. Heilbronn 1825. S. 82). Weiter hinab im Lurleiberge, am Grunde des Rheines, dort, wo er durch den echoberühmten Fels eingeengt, am tiefsten strömt, glaubte man, wie es scheint, den Hort der Ribelunge versenkt. Der Marner (zweite Hälfte des 13ten Jahrhunderts) sagt (Man. II, 169 b):

Stad ûf, stad abe in webset wîn; In [ben Rheinländern] dienet ouch des Rînes grunt (Ich wil ûf si gar verkiesen): Der Ymelunge hort lît in dem Burlenberge in bî.

Grimm bemerkt S. 162: "Imelunge für Nibelunge hort könnte eine absichtliche oder volksmäßige Entstellung sein und ähnlicher Weise ist wohl Burlenbere ein erfundener, nicht ernstlich gemeinter Name." Er kann aber auch ebensowohl, als jener, ein aus Lurlenbere entstellter sein. 1

Die Wilkinensage (Ende bes 13ten Jahrhunderts) verlegt Etels Königsfitz und den Kampf der Nibelunge nach Sufat, Soeft (Susatum) in Westphalen, und beruft sich auf die Erzählung Eingeborner, welche die Stätten der Ereignisse noch unzerstört gesehen, wo Hagen fiel und Fring erschlagen ward, wo der Schlangenthurm gestanden, darin König Gunther den Tod erlitt, den Garten, darin die Nibelunge umkamen, ber noch der Nibelungegarten heiße, das alte Thor, wo fich der Streit erhoben, und das westliche, welches noch Hagens Thor genannt werbe, wo fie aus dem Garten gebrochen (Wilkinens. C. 367. Bgl. Grimm, S. 176 f.). Noch ift in Soest Erinnerung, daß ein nun abgebrochener Thurm der Schlangenthurm genannt worden sei (W. Tappe, Alterthümer der deutschen Baukunft in der Stadt Soeft. Effen 1823. S. 13). Ein Thor daselbst mit einem uralten Bogen dabei beißt das Nöttenthor. Auch foll ein anderthalb Stunden von Soeft gelegenes Keld noch jetzt den Namen Nibelungen führen (Westvhalia u. s. w. 1825. N. 2. S. 16. Lebebur a. a. D. S. 58).

In den altdänischen Liedern begeben sich die Kämpfe, statt in Hünenland, auf der kleinen Insel Hven im Sunde; auch die sogenannte hvenische Chronik meldet davon. Zu Ende des 16ten Jahrhunderts sah man auf dieser Insel noch Graben und Grundmauern der vier Burgen, wo Grimild und ihre Brüder gehaust hatten, und noch heute kann man

<sup>1 [</sup>In Hagens Minnes. 2, 241 heißt die Stelle: Der Nibelunge hort lit in dem Lurlenberge in di. Bgl. Pfeiffers Germania 5, 445. K.]

sehen, wo die vier Burgen gestanden. Dort befanden sich auch sonst in einem länglichen Biereck aufgestellte Steine, welche der Frau Grimild Grab hießen. Die Begebenheiten, die wir, in den großen Heldengedichten, in weiten Heerschaften hinziehn sahen, sind hier in das enge Maaß kurzgeschnittener Balladen und auf den schmalen Raum des kleinen Silandes zusammengedrängt, bei dem wir unste antiquarische Wanderung schließen. Hier auf dieser äußersten Insel, wo, nach einer andern Überließerung, Grimild die Schlüffel ihrer Burg ins Meer geworfen und die Burg selbst durch Zauberei in die Erde versenkt, scheint auch uns, in diesem Wechsel der örtlichen Beziehungen, aller Boden der Sage zu weichen und der Schlüffel ihrer Lösung in einen dunkeln, tiesen Grund hinabzufallen.

Die hvenischen Sagen s. bei Grimm, altdänische Heldenlieder S. 422. Heldensage S. 321 f. Sagabibliothef II, 407-416.

Wir haben im bisherigen auszuführen gesucht, wie die Sage aus geschichtlichen Keimen Schößlinge getrieben und hinwieder, ihre freien Entwicklungen überall an Wirkliches anheftend, über alles germanische Land ihr Netz gebreitet; jenem tropischen Schlingbaume vergleichbar, der seine Gipfel zum Grunde zurücksenkt und so, stets neue Wurzelnschlagend, weite Strecken bewaldet.

Aber diese Betrachtung der Helbensage vom historischen Standpuncte hat nur bei der einen Seite des Gegenstandes verweilt, bei derjenigen nemlich, welche die Ühnlichkeiten und die Anknüpfungen darbietet. Es ist jedoch auch eine Kehrseite vorhanden, auf welcher die Widersprüche und die historisch unauflösbaren Verhältnisse hervortreten. Was wir vom Glauben einer früheren Zeit an die Wahrheit des Sageninhalts angeführt haben, kann für unsre kritisch gereiste nicht bestimmend sein und selbst im Mittelalter schon fanden wir die Widersprüche zwischen dem Sagenhaften und dem Geschichtlichen bemerkt und ausgehoben. Die Lust zu geschichtlichen und örtlichen Anlehnungen, die wir mit jenem Glauben Hand in Hand gehen sahen, hat uns gerade bemerklich machen können, auf welchem Wege die Sage, wenn auch in gutem Glauben, sich den Schein der Geschichte zu verschaffen wisse.

Die Widersprüche, welche, gänzlich abgesehen von bloß chronologischen und sonst äußerlichen Unrichtigkeiten, im Wesen der Begebenheiten und Charaktere, den geschichtlichen gegenüber, sich offenbaren, sind von W. Grimm, in der Abhandlung über Ursprung und Fortbildung der

Helbensage, in einigen Hauptpuncten aufgefaßt worden: bei der Nachricht von Ermenrichs eigenthümlicher Todesart seien wir im Stande, beides, Geschichte und Sage zu vergleichen und ihre völlige Verschiedenheit zu bemerken; während die Geschichte den ostgothischen Theodorich als einen in allen Unternehmungen glücklichen, in unbestrittener und glänzender Übermacht herrschenden König darstelle, sehen wir den Dietrich der Sage von der Gewalt seines Dheims unterdrückt, in beständigem Kampse gegen sein hartes Geschick den größten Theil seines Lebens bei einem fremden Könige zubringen; erst nach seines Gegners Tode wag' er in sein Reich zurückzusehren; Spels seigherziges Wesen (es ist wahr, er spielt bei aller Bekleidung mit äußerer Macht doch als Charakter in den Liedern eine geringe Rolle) stehe wieder in völligem Widerspruche mit der Geschichte.

Ich halte für überflüffig, diese Widersprüche mit weitern Beispielen zu vermehren oder näher ins Ginzelne auszuführen. Aber bedeutender noch, als die Widersprüche, nach Umfang und Gehalt, brangen sich diejenigen Erscheinungen hervor, auf welche eine eigentlich historische Erflärung, eine Bergleichung mit beftimmten Berfonen und Greigniffen, gar nicht anschlägt, welche mit der Geschichte weder im Widerspruche noch im Einklang steben und mitten burch solche geschichtliche Beziehungen unberührt hindurchschreiten, wie Geister, die durch Wand und Riegel ihren Gang nehmen. Und gerade diese Erscheinungen sind es großentheils, welche Phantafie und Gemüth vorzugsweise in Anspruch nehmen. Die Annahme, als hätte auch ihnen eine geschichtliche Unterlage nicht gefehlt und wäre nur diese jett nicht mehr urfundlich nachweißbar, fann und nicht befriedigen. Nicht bloß weil wir zugleich dieselben Widersprüche anzunehmen hätten, welche sich ba gezeigt, wo wir die Sage mit der Geschichte zu vergleichen im Stande waren, sondern hauptfächlich weil und die Sage großentheils folches erzählt, was nie und nirgends wirklich so geschehen sein konnte, und wir uns schon damit auf einen idealen Grundbestand derselben bingewiesen finden.

Bevor wir nun in dieser Erörterung weiter gehen, gebe ich litterarische Notiz von solchen, mir bekannten Schriften, welche sich hauptssächlich mit dem Geschichtlichen und Örtlichen in der Heldensage beschäftigen oder sonst hier vorzüglich in Betracht kommen; wie ich denn auch sonst das über die Keldensage Geschriebene, dessen schon eine ansehnliche

Litteratur ist, jedesmal bei bemjenigen Gesichtspuncte anzeige, ber in ben einzelnen Schriften ber vorwaltende ist.

Es wird sich schon bei einer kurzen Anzeige bemerklich machen, daß von andern noch manche geschichtliche Beziehungen versucht worden sind, die ich in der obigen Darstellung übergangen habe, und so auch umgesehrt. Man kann hier über den einzelnen Fall leicht verschiedener Meinung sein und ich gedenke auch die Abweichungen nicht im besondern aufzuzählen und zu beleuchten. Die allgemeinern Normen aber, die mich geleitet haben, werde ich nachher angeben.

Johannes Müller (Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft, Th. I, Cap. 7) hat zuerst die geschichtliche Begebenheit, die Besiegung der Burgunden durch Attila, hervorgehoben und dann weitere Fragen ausgeworfen:

Ift in Hilbich, beren Hochzeit Eteln töbtlich war, Spur der Chriemhilbe? Oder war der Untergang des Königs Gonthahar und seiner 20000 Mann, dessen Ibacius bei 436 erwähnt, Chriemhilbens Nache? Ist historischer Grund in der Fabel der Nibelungen? Kam von dieser Ausrottung der Großen, daß, da vielleicht Gonthahars im Jahr 436 unmündiger Sohn im Jahr 450 im Felde gegen König Etel erschlagen wurde, der königliche Stamm der Burgundionen erlosch? Die anziehende Beseuchtung des ältesten, größten, originellsten Heldengedichts teutscher Nation ist nicht eine Sache weniger Zeilen, sondern ein Geschäft, des Schweißes der Edsen werth. (Göttl. S. 6 f.)

Die historischen Andeutungen wurden weiter versolgt in Abhandlungen von A. B. Schlegel (im deutschen Museum 1812), von der Hagen, Grimm und andern, wie denn überhaupt niemand, der über die Heldensage schrieb, den historisch-geographischen Gesichtspunct, wär' es auch nur, um ihn streitig zu machen, ganz übergehen konnte. Ausschließlich oder doch vorherrschend ist derselbe in folgenden Abhandlungen eingehalten:

Über das Geschichtliche im Nibelungenliede von K. W. Göttling. Nudolstadt 1814.

Hier wird Siegfried in dem 575 ermordeten auftrasischen Könige Siegbert, dem Gemahl der westgothischen Königstochter Brunehild, wiedergefunden (S. 22 f.). Hagen ist Egnius, ein franklicher Feldherr, und in Bolker wird Falko vermuthet, der den Frankenkönig Chilperich ermordet. So wenig ich diese speciellen Angaben einleuchtend finde,

miskenne ich boch nicht bas Berdienstliche ber Schrift in Aufsuchung bes Geschichtlichen, die im Anfang auch nicht ohne Missgriffe abgeben konnte.

Bon demselben Berfasser: Nibelungen und Gibelinen. Rudol-ftadt 1816.

Eine schon in der frühern Schrift angeregte Behauptung wird hier zu erweisen gesucht, daß nemlich der in den Heldenliedern des 12ten und 13ten Jahrhunderts hervortretende Gegensatz der Nibelunge gegen die Wölfinge in der Erscheinung des Kampses der Gibelinen mit den Welfen seine Erklärung sinde. (S. 62 oben. Bgl. 10 f. oben.) Nibelunge sei die ältere Form für Waiblinger oder Gibelinen (S. 29), Ermenrich sei durch Namensähnlichseit verwebt mit dem Gibelinen Heinrich IV und so erinnere der Meister Hildebrand an den Pabst dieses Namens u. s. w. (S. 93 f. oben. S. 87 unten.)

Nachtrag zu biefer Schrift: Ffis 1818. S. 338 ff.

Es wäre ungerecht, eine Hypothese noch zu bestreiten, welche nach Berfluß von 12 Jahren, in welchen diese Studien bedeutende Fortschritte gemacht, vielleicht von dem Berfasser selbst aufgegeben ist, wiewohl wir sie bei andern noch immer spuken sehen. (Bgl. Mone, Quellen I, 32 f. oben. 39, 8. 53 ff.)

Neuaufgefundenes Bruchftück bes Nibelungenliedes aus dem 13ten Jahrhundert von E. J. Leichtlen. (Auch: Forschungen im Gebiete der Geschichte, Alterthums: und Schriftenkunde Deutschlands. B. I, Heft 2.) Freiburg 1820.

Der Herausgeber des Bruchstücks hat demselben unter anderm "Aufklärungen über die geschichtlichen Personen des Liedes" beigegeben, worin, neben manchen dankswerthen Nachweisungen z. B. über den Namen Nibelung, über die Siegfriedsbrunnen u. s. w., auch die Beziehungen auf Siegbert, Egnius u. s. w. näher zu begründen gesucht werden.

Feland und Nibelungenland nach dem Nibelungenliede. Sine hiftorisch geographische Untersuchung von Leopold v. Ledebur. (In Dorows Museum für Geschichte, Sprache, Kunst und Geographie. Berlin 1827. Auch: Denkmäler alter Sprache und Kunst. B. 2.)

Der Verfasser, durch Untersuchungen in der Geographie des Mittelalters verdient, sucht zu entwickeln, daß unter Brünhilds Land nicht das nordische Island, sondern das zur heutigen Provinz Over-Pssel

gehörige Salland, das Isselland des Mittelalters (lateinisch Isalandia, S. 30) zu verstehen sei (S. 21); Norwegen des Nibelungenliedes sei Norwenich, eine vormalige Grafschaft im jetigen Herzogthum Jülich (S. 43 f.); das Nibelungenland aber ein Gau des Mittelalters, Nievenheim, unweit Neuß am Unterrhein (S. 46). Schon ein Sat, von welchem der Verfasser ausgeht, das Geographische sei der Boden, auf dem sich das Geschichtliche bewege; während dieses durch des Dichters Phantasie ausgeschmückt und verändert erscheine, stehe jenes als der Schauplatz der Begebenheiten unverändert sesch (S. 35), kann in seiner zweiten Häster nicht für richtig anerkannt werden; wir haben, besonders im letztern Theile unsrer Ausführung gesehen, daß die geographischen Anknüpfungen der Sage mit derselben Freiheit vor sich gehen, wie die historischen. Richtiger ist folgende Bemerkung S. 56:

Dieses eigenthitmliche Wesen der auf geschichtlichem Boden gewachsenen Sage, die bald wirklich historische Namen und Begebenheiten an uns vorübersführt, uns schnell Jahrhunderte durchfliegen läßt, das Bunderbare mit dem Natürlichen verdindet und Mythisches an das Wahre knüpft, eben dieser neckende Geist hat bei Untersuchungen des Geschichtlichen im Nibelungenliede auf tausend Frwege und zu vielen einseitigen Ansichten gesührt. Wo man gleiche Namen sand oder oberstächliche Ühnlichkeit in Ursache und Wirkung, da war unverfenndare Beziehung.

Allein diese Bemerkung scheint mir auf die geographische Hypothese bes Verfassers selbst anwendbar zu sein, die weder Sprache, noch Inhalt der Lieder, noch Localsagen der Gegenden, wohin der Verfasser den Schauplat verlegt, für sich hat.

Am Schlusse des Aussages sinden sich einige neue Nachweisungen über den erblichen Gebrauch des Namens Nivelung in dem erloschenen Geschlechte der Dhnasten von Hardenberg an der Ruhr (S. 59 f.), wovon im Obigen Gebrauch gemacht wurde.

Über die geschichtliche Bedeutung des Nibelungenliedes. Ein Beistrag zur deutschen Sagengeschichte. Von Dr K. H. Hermes. Erster Artikel. Das burgundische Element der Nibelungensage. Morgenblatt 1829, R. 244-247.

Der Verfasser sucht barzuthun, daß die Sage, außer jenen ältesten geschichtlichen Unhalten im burgundischen Gesethuch und der Erzählung vom Untergange Gundikars, noch weiter ihren Kreislauf durch die

burgundische Geschichte genommen habe, so daß z. B. Erothilbe, eine burgundische Königstochter, Gemahlin des Frankenkönigs Chlodwig, sich in Kriemhilden abgespiegelt. Die Barallele zwischen Sage und Geschichte ist hier weiter in das Einzelne gezogen, als ich sie für fruchtbar halte, worüber ich nachher mich im Allgemeinen erklären werde.

Über die Heimat der Nibelungen, von F. J. Mone, in dessen Duellen und Forschungen zur Geschichte der teutschen Litteratur und Sprache, Band I. Aachen und Leipzig 1830. S. 3—108.

Mone hatte in seinen frühern Schriften ber Belbenfage fast außschließlich einen mythischen Gehalt, mit Ablehnung des historischen (Geschichte bes Heibenthums II, 292 y. 312) zuerkannt; in bieser neuern Abhandlung verfolgt er nun aufs Gifriafte die geschichtlichen und ört= lichen Beziehungen der Sage. Daß biefe Nachweisungen mit manchen feiner frühern Ansichten im Widerspruche stehen, bemerkt er selbst ausbrucklich am Schluffe (S. 108 oben). Während er im Einzelnen die Forschung mehrfach fördert, 3. B. in den urfundlichen Belegen des Namens Nibelung, in der Beziehung der harlungenfage auf basjenige, was Jornandes vom Schickfal der Heruler erzählt (S. 40 ff.), so geht er doch im Ganzen, wie sonst in der mythischen Richtung, so nun in ber hiftorisch = geographischen, meines Erachtens, viel zu weit. Er beftreitet Lebeburs Localifierung, ber ben Ifenstein ber Lieder zu Mfelmonde suchte, verlegt aber denselben nach dem benachbarten Miselstein, wogegen sich dasselbe, wie gegen Ledeburd Sppothesen, einwenden läßt. Besonders aber ist Mone allzu sehr geneigt, historischen Charakteren und Ereigniffen, welche Ahnlichkeit mit ben fagenhaften zeigen, darum auch einen unbezweifelten Ginfluß auf die Bildung ber Sage einzuräumen, dieselben als wirkliche Bestandtheile ber Sage zu betrachten. So ist ihm bei den ältesten niederdeutschen Bölkern der erste Siegfried Arminius, der Cherusker, der zweite der Bataver Claudius Civilis (S. 71. 73). Die Geschichte dieser germanischen Selden bietet wohl mehr oder minder ähnliche Züge mit ber des Sagenheros bar und ich habe selbst früher das Verhältnis des Civilis zu Veleda mit dem des Sigurd zu seiner Balkprie Bronbild zusammengestellt. Allein es liegt ein bedeutender Unterschied darin, ob wir ein bestimmtes geschichtliches Berhältnis für die Grundlage einer bestimmten Sagenbildung annehmen, oder ob wir es, ohne eine folche specielle Verknüpfung, als Beispiel

und Beleg älterer Sitte und Volksansicht zur Erklärung der Sage benützen. Auf diesen allgemeinern Gebrauch muß man sich beschränken, so lange nicht für die besondere Anknüpfung dringende Anzeigen vorliegen. Indem nun Mone den angegebenen Unterschied nicht eintreten und so vieles, auch entsernt nur Ühnliche für itentisch gelten ließ, setzt sich ihm die Nibelungensage aus einer Reihenfolge geschichtlicher Personen und Vorfälle so stückweise zusammen, daß schwer einzusehen ist, wie sie auf solchem Wege ein organisches Leben habe erlangen und bewahren können.

Am meisten scheint es mir von Interesse zu sein, Sie mit den Ansichten von B. Grimm bekannt zu machen, der diesen Gegenständen so lange und tiefgehende Forschung gewidmet hat.

Seine Ansichten find vorzüglich in folgenden Stellen ber sein Werk über die deutsche Heldensage beschließenden Abhandlung über Ursprung und Fortbildung dieser Sage niedergelegt.

Die historische Erklärung (b. h. diejenige, welche geschichtliche Wahrheit für die erste Grundlage hält, nur mit freier Phantasie ausgebildet und durch die Zuthat des Wunderbaren geschmückt), scheint sicherer zu gehen (als die mythische, die aus der Göttersage); aber schon nach wenigen Schritten muß sie auf ihrer Bahn einhalten. Mehr als ein paar historische Namen kann sie nicht nachweisen; sie sieht sich genöthigt, auf zuklinftige Entdeckungen zu hoffen, die dahin aber allgemeinen Sätzen zu vertrauen. (S. 336 f.)

Neigung zu historischer Anlehnung und geographischen Bestimmungen verrathen schon die ältesten Denkmäler. Ich verstehe unter jener die Annäherung und Berührung der Sage mit der wirklichen Geschichte. Sie ist natürlich sür eine Zeit, welche zwischen Boesie und Historie nicht unterscheidet und in die Wahrheit der Überlieferung keinen Zweisel setzt. Die Sage läßt dann geschichtsliche Helden in ihr Gebiet eintreten oder sie knüpft ihre Erzählung an wirkliche Begebenheiten. Übereinstimmung der Namen kann eben so leicht Beranlassung gewesen sein, als Ähnlichkeit der Ereignisse; überhaupt mögen viele der hier möglichen Fälle eingetreten sein. (S. 342.)

Nach dem was darüber süber die Frage, ob der Ursprung der Sage mythisch oder historisch sei] rorgebracht ist, darf ich als ausgemacht betrachten, daß die geschichtlichen Beziehungen, welche die Sage jetzt zeigt, erst später eingetreten

<sup>1</sup> Wie benn Grimm für ben Atli ber nordischen Lieber die Beziehung auf ben historischen Attila läugnet (S. 9) und die Einführung des hunnenkönigs erst für eine spätere Beränderung hält (S. 345).

find, mithin die Behauptung, daß jene Greigniffe bie Grundlage bilben, aller Stilten beraubt ift. Roch eine andere, wie mir scheint, nicht geri gere Schwieriateit macht die damit verknüpfte Borftellung von absichtlicher, poetischer Ausbilbung des historischen Factums. Der Dichter der Nibelungenoth mufte barnach porfättlich dronologische Berftoge begehen und fehr genau miffen, daß die Bestalten, die er auftreten ließ, bis auf einige namen, Geschöpfe seiner eigenen Ginbilbungsfraft maren; gleicherweise konnte er fich über bie Unwahrheit ber Thaten, die er vollbringen ließ, unmöglich tauschen. Wie fieht bas in Widerfpruch mit ber nicht bloß in ber frühften Zeit, sondern noch bei ben gebildeiften Dichtern des Mittelalters herrichenden überzeugung von der vollkommenen Bahrbeit der Überlieferung! ... Kann man glauben, daß gerade die, welche man fich als Berfaffer jener Berke benkt, eine andere, ber Rlugheit unfrer Beit entfprechende Ansicht nicht allein hegten, sondern auch mit ungewöhnlicher Schlaubeit verbargen? Überall bricht ein ehrlicher Glaube an die Wahrheit burch, jebe Buthat und weitere Ausbildung galt für eine blofe Erganzung berfelben. Diefer Glaube ift freilich hochft naiv, aber nicht unverständig, benn er will in bem Gemüthe von Menschen, die Hiftorie und Poefie zu trennen noch nicht gelernt haben, nicht mehr fagen, als daß hier nichts aus der Luft gegriffenes, fondern feiner letten Quelle nach im wirklichen Leben begründetes aufgenommen fei. Gest man hingu, daß auf eine Wahrheit diefer Art das Bange, wie jeder einzelne Theil, vollkommen denselben Anspruch machen konne und nach einer historischen Grundlage zu fragen vergeblich, ja finnlos fein wurde, ba in biefer poetischen Läuterung und Berübernahme in das Gebiet des freien Gedankens jedes äußere Merkmal des Geschichtlichen leicht verschwinden muste, so hat man, wie es mir scheint, das richtige getroffen. (S. 397 f.)

Meine Anficht, die mit der von Grimm in wesentlichen Buncten übereinstimmt, fasse ich, nach meiner Gedankenfolge, in folgende Sate:

1. Wir haben es wesentlich mit Poesie zu thun. Es versteht sich also zum voraus, daß, sosern diese Poesie in Verhältnis mit der Geschichte tritt, es sich von einer durch die Phantasie erleuchteten, durch das Gemüth belebten und erwärmten Auffassung des Thatsächlichen, von einer vergeistigten Geschichte handeln müsse. Wir müssen aber noch insebesondere auf das zurückgreisen, was früher in der Ginleitung zum gegenwärtigen ersten Hauptabschnitt über das Wesen der Volkspoesie gesagt worden ist. Diese ist uns die geistige Auffassung eines ganzen Volkslebens durch die Gesammtheit des Volkes. In solcher Ganzheit des Volkslebens sind nothwendig auch die äußern, geschichtlichen Schicksale des Volkes in ihren bedeutendern Zügen begriffen. Da wir jedoch niemals bis zur Wiege

ber Bölfer zurückgehen können, so vermögen wir auch nicht bis zum Ursprung ihrer Boesie vorzudringen; er ist die unaufgefundene Quelle des Nils, diese Poesie fließt wohl gar, wie das Alterthum von seinen heiligen Strömen glaubte, von den ewigen Gestirnen herab. Jedem Beitraum der Bolksgeschichte, zu dem wir aufsteigen können, ist daher schon irgend eine Entwicklung der Bolkspoesie vorangegangen.

Was nun so in jedem Zeitpunct Entwickeltes vorliegt, ist immer ber jeweilige beste Besitz des geistigen Volkslebens, es enthält den Reim bes weiteren Wachsthums und das Maaß der Kraft, die in neuen Bilbungen und so auch an der neu hinzutretenden Geschichte sich versuchen fann. Der frühere Zustand ift je in dem späteren unverloren, das Fortschreiten aber um so mehr ein allmähliches, als bier die schwerere Bewegung einer ganzen Volksmasse und das ermäßigte Mittel ber mundlichen Überlieferung obwalten. Jenes immer schon Vorhandene und immer neu und anders sich Erzeugende kann allerbings in feinen Bestandtheilen näher nachgewiesen werden und auf einer solchen Abtheilung beruht eben ber Bang, den wir für die Erflärung der Belbenfage eingeschlagen; hier jedoch mochte es genügen, das Geschichtliche als einen folden Bestandtheil zu begründen zugleich und zu beschränken. Es ergiebt sich und aus bem Vorgetragenen die Grundansicht, daß die Volkspoesie und ihr gröstes Erzeugnis, die Heldensage, weder überhaupt in ber Geschichte für sich, noch weniger in irgend einem bestimmten Zeitraume derselben ihre Grundlage haben könne, daß sie aber durch jeden bewegteren Zeitraum der Geschichte einen auf fie felbst einflugreichen Durchgang genommen haben muffe.

2. Bon dem bisherigen ausgehend muß ich mich zuerst gegen die Zweckmäßigkeit und Glaubhaftigkeit allzu specieller historischer Nacheweisungen erklären. In den Einzelheiten erscheinen mir die Widersprücke natürlicher, als die Übereinstimmungen. Sowie in der Bolkspoesie die Persönlichkeit der Dichter verschwindet, so nicht minder die Einzelheit der geschichtlichen Bersonen und Ereignisse. Die Gesinnung, die in einem Bolke lebt, ist auf die Dauer mächtiger, als der gewaltigste einzelne Held, dieser wird sich in der poetischen Überlieserung stets nach jener gestalten; die Lebensansicht, die sich durch Jahrhunderte bildet, überwältigt jede einzelne Thatsache und verarbeitet sie nach sich. Erst wenn schon die schriftliche Aufzeichnung Blatz gewonnen hat, können einzelne

Büge, die eben frisch im Gedächtnis sind, wie etwa jene Anekote vom Löwen zu Constantinopel, Aufnahme für die Dauer sinden. Das Individuelle, Charakteristische der epischen Gestalten ist nicht das Werk einer ängstlichen Bildnismalerei nach geschichtlichen Originalen, sondern das Werk des pretischen Triebes, der Joeen, Weltanschauungen, allgemein menschliche Verhältnisse in sichtbaren und lebendigen Gestaltungen darsstellt. Die Dichtung geht hier den Gang der Schöpfungsgeschichte; erst sind Himmel und Erde geschaffen, bevor diese mit lebenden und webenden Einzelwesen bevölkert wird.

3. Auf der andern Seite aber fann ich das Geschichtliche, was in ber Sage durchscheint, keineswegs für eine bloße Nomenclatur ansehen. Daher scheint mir z. B. Grimm zu weit zu gehen, wenn er behauptet, die historische Erklärung müste nach wenigen Schritten schon auf ihrer Bahn einhalten und mehr als ein paar hiftorische Namen könne fie nicht nachweisen (S. 336 u. f.), die Übereinstimmung zwischen Dietrich von Bern und dem ostgothischen Theoderich beschränke sich auf ein paar Namen, Dieterich, Dietmar und Amelung. Ich kann es mit dieser Abweisung einer größern geschichtlichen Beziehung nicht wohl verträglich finden, wenn berfelbe Verfasser (S. 70 f.) nicht für unwahr= scheinlich hält, daß die berühmte catalaunische Schlacht der Dichtung einzelne Züge verliehen habe. Fornandes, fagt er, erzähle, ganz in bem Ton der Sage, ein Bach auf dem Schlachtfeld sei von dem Blut der Getödteten zu einem reißenden Strom berangeschwellt und, die der heiße Wundendurst dahin geleitet, seien von den Fluthen weggetragen worden, und die Unglücklichen haben das Blut getrunfen, das sie vergossen; die Dichtung (Nibelunge Noth) drücke sich auf ähnliche Weise aus, das Blut fließe allenthalben aus bem Saal und die Durftigen trinken auf Hagens Rath bavon. Auch anderwärts hat Brimm Übereinstimmungen zwischen Sage und Geschichte mit Sorgfalt nachgewiesen.

Was ich im Vorhergehenden ausgeführt habe, die Geschicke der Bölker im Größern, die von Grimm selbst (S. 70) historisch bezogene Vertilgung der Burgunden durch die Hunnen, die seindlichen und freundlichen Verhältnisse der Hunnen mit den Gothen, der allmähliche Herabzug der Gothen vom Often nach dem Westen, ihre Beziehungen zum griechischen Kaiserreiche und dann ihre Ansiedlung in Oberitalien, darin dürfte doch

mehr, als bloger Namenanklang, fich fühlbar machen. Bon dem Berfahren bei ben hiftorischen Unlehnungen und geographischen Bestimmungen, bei jener Annäherung und Berührung ber vorhandenen Sage mit ber wirklichen Geschichte, wie Grimm es nennt (S. 342), muffen wir uns eine möglich bestimmte Borstellung zu machen suchen. Sier nun glaube ich, daß zuerst die Meinung abzuweisen sei, als wären auf dem Wege einer gelehrten Geschichtskenntnis die bistorischen Beziehungen in die Sage gekommen. Dafür find fie zu eingreifend, zu lebendig und zu frühzeitig nachweisbar; schon das alte Hildebrandslied vom Schlusse des Sten Sahrhunderts, faum vierthalb Sahrhunderte nach den Ereigniffen, fett Theodrichen mit Dtachern in feindlicher, mit dem Hunnenkönige in freundlicher Stellung voraus; schon bas vielleicht noch ältere angel= fächfische Lied vom Wanderer beutet dieselben sagenhaft-geschichtlichen Berhältniffe an, die wir in den spätern Dichtungen finden; und wie follte in jenen Zeiten ber bloß mundlichen Fortpflanzung ber Poefie bie Schrift sich so einflußreich geltend gemacht haben? Ganz verschieden von dieser alten lebendigen Durchdringung ber Sage und ber Geschichten zeigten sich uns die spätern, misglückten Bersuche der Reimchroniken, die Sage mit der Erzählung der Geschichtschreiber zusammenzulöthen. Sind und nun bloge Namenähnlichkeiten nicht ausreichend, gelehrte Unfnüpfungen aber widernatürlich, so bleibt uns wieder nur das übrig, was wir den Durchgang der Sage durch die Geschichte genannt haben. Die weltgeschichtlichen Erscheinungen ber Bölkerzüge wurden unmittelbar, wie sie sich begeben hatten, von der in den Bölfern wirkenden Dicht: fraft erfaßt, die vorhandene und stets fortlebende Sagenpoesie brang in sie ein, verjüngte sich in ihnen, nahm von der neuen Jahreszeit ein neues Gefieder an. Ein folcher Durchgang aber ift nicht bloß ein Wechsel ober eine Forterbung von Namen, er ift eine lebendige Wiebergeburt, und wenn so die Sage durch manchen Zeitenwechsel bindurchzieht, verändert sie mit den äußern Umfleidungen auch ihre innere Bedeutung.

4. Musten wir aber vor dem Eintritt jeder geschichtlichen Spoche ein schon geistig Vorhandenes annehmen und so auch stets wieder, wie Grimm es schön bezeichnet (S. 397), eine poetische Läuterung und Herzübernahme des Geschichtlichen in das Gebiet des freien Gedankens, haben wir das historische Element nur als einen der Bestandtheile kennen

gelernt, aus welchen das Ganze der epischen Bolkspoesie gebildet ist, so fordert uns dieses auf, nun auch die übrigen Bestandtheile zu ersorschen, und zwar sinden wir uns zunächst auf denjenigen hingeseitet, welcher dem Geschichtlich-materiellen eben als das Geistigste dieser Poesie gegen- überzustehen scheint, auf das Mythische nemlich, auf die Erklärung der Heldensage aus der Glaubenslehre der germanischen Bölker.

Ich habe meine Ansicht ber Sage von geschichtlicher Seite schon früher in ein Gleichnis gebracht und wiederhole dasselbe hier, weil in Sachen ber Poesie oft das Bild am leichtesten erklärt.

Die Sage ift ein Lagerfaß voll ebeln, alten Weines; wann er angesetzt worden, weiß niemand mehr; jeder sonnige Herbst bringt ihm frischen Aufguß und vom ersten Stoffe ist wohl nichts mehr vorhanden, als der immer fortduftende Geist; draußen aber auf den grünen Bergen thränen und blühen die Reben, und wenn sie blühen, gährt es auch innen im Fasse; blutrothe Trauben reisen und goldhelle; die Zeiten steigen am Weinberge geschäftig auf und nieder und tragen den neuen Gewinn herzu; indess fließt unten rein und klar der goldene Quell und die Sänger sind die Schenken, die das duftige Getränk umherbieten.

## 2. Mythisches.

In der Erklärung des Muthischen sind zweierlei Muthenkreise zu unterscheiden,

- 1. der nordisch-deutsche, wohin zunächst dasjenige gehört, was wir in den Umrissen als Nibelungen= und Hegelingensage gegeben;
  - 2. der gothische, dem die Amelungensage eigen ift.

In den altnordischen Liedern und Sagen erscheint oft ein großer alter Mann, einäugig, bärtig, mit niedrigem Hut, in den Mantel einzgehüllt. In der Wildnis und in der Königshalle, in Seesturm und in Schlachtgewühl zeigt er sich; jungen Königssöhnen und lebensmüden Helden tritt er nahe, hier gabenspendend und hülfreich, dort zankstiftend und todbringend. Mancherlei Namen führt er; bald wird er nicht genannt, doch senntlich bezeichnet, bald auch hat er den rechten Namen, Obin, der Usen höchster. Bersuchen wir dieß sein irdisches Wirken am Beispiele berühmter Sagenhelden klar zu machen.

Hadding, ber Sohn eines erschlagenen Dänenkönigs, irrt einsam

umber, auf Baterrache finnend. Ein alter, einäugiger Mann erbarmt sich des Verwaisten und verbindet ihn durch Blutbrüderschaft mit dem Seehelden Lifer. Als Hadding in einer Schlacht flieben muß, bringt ihn der nemliche Greis auf raschem Pferd in seine Wohnung, wo er burch einen föstlichen Trank den Jüngling erquickt und stärkt. Wieder zu Pferde, seinen Mantel um Hadding schlagend, führt er diesen zur vorigen Stelle. Schüchtern blidt ber Jüngling durch eine Öffnung bes Mantels, da fieht er, wie das Ross über dem Meere hineilt, und auf bes Alten Warnung wendet er die erstaunten Augen von dem schauderhaften Wege. Zwar geräth er darauf in Gefangenschaft; doch, wunder: bar gefräftigt, zerreißt er seine Bande, während der hülfreiche Greis die Wächter in Schlaf gesenkt. In gewaltiger Seeschlacht rächt Hadding ben Tod seines Baters. Auf einem Schiffzuge gegen die Biarmier sieht er, wie von Norwegens Kuste ein Greis eifrig mit dem Mantel winkt. Gegen den Rath seiner Gefährten nimmt hadding ihn an Bord und empfängt von ihm die Anweifung zu einer neuen feilförmigen Schlacht ordnung. Im Kampfe stellt der Greis selbst sich hinter die Reihen, zieht aus der Tasche, die ihm vom Nacken hängt, einen Bogen, der anfangs klein erscheint, bald aber weit sich behnt, und leat an die Sehne zehen Pfeile zugleich, die mit fräftigem Schuß in die Feinde geschnellt ebenso viel Bunden bohren. Die Biarmier führen durch Zauberlieder ungeheure Regenguffe berbei, aber ber Greis vertreibt burch Sturmgewölf den Regen. Hadding siegt und der Alte scheidet, indem er ihn ermabnt, glänzende Feldzüge den ruhmlosen, ferne den naben vorzugieben, und ihm den Tod, nicht durch Feindesgewalt, sondern durch eigene Sand, weiffagt (Saxo Gramm., hist. dan. lib. I, ed. Klotz. S. 8 ff. zweite Hälfte bes 12ten Jahrhunderts).

Haralb Hyldetand, König von Dänemark, ist durch die Gunst Odins, von dem sein Vater sich den Sohn ersleht, unverwundbar durch Eisen. Dafür hat er dem Gotte die Seelen derjenigen gelobt, die durch sein Schwert fallen würden. Dhne Harnisch, in festlicher Kleidung, das Haar mit Gold bewunden, schreitet er in die Schlacht. Die Pfeile, die auf ihn gerichtet sind, prallen stumpf von ihm zurück. Auch ihm begegnet der große, einäugige Greis in haarigem Mantel und lehrt ihn Schlachtordnung zu Land und Wasser, wodurch Harald nachher siegt. Weit ausgebreitet hat er die dänische Herrschaft, niemand wagt gegen

ibn aufzustehn und ein fünfzigjähriger Friede tritt ein. Der Rönig ift gealtert und wünscht sich den Tod, aber nicht den auf dem Krankenbett Er hat einen Bertrauten, mit Namen Bruno, ber oft zwischen ihm und seinem Neffen, bem Schwebenkönige Sigurd Ring, gebeime Botichaft bin und ber trägt. Ginft wird Bruno auf folder Reise vom Strome verschlungen; Obin nimmt bessen Namen und Kleibung an und weiß durch trügerische Botschaften die Bande der Freundschaft zwischen den verwandten Königen zu lösen. Der haß steigert sich zur offenen Rriegserklärung. Sieben Jahre vergeben über ben Ruftungen zu ber ungebeuren, vielbefungenen Brawallaschlacht, in der die gepriesensten Helden des Nordens mitfämpfen. Der himmel scheint über der Erde einzubrechen, Wald und Keld zu versinken, der Welt Untergang gekommen zu sein. Harald hat sein Beer durch Bruno ordnen lassen. Alt und blind, auf einem Streitwagen fahrend, bemerkt er an dem dumpfen Getos ber Seinigen, daß den Teinden das Glud fich zugeneigt. Bruno, fein Wagenführer, ben er um Rings Schlachtorbnung befragt, nennt fie ibm bobnlachend. Erschrocken fraat Harald weiter, von wem Ring Diefe Stellung gelernt, die ihm felbst nur Dbin mitgetheilt. Bruno schweigt. Harald aber abnt, daß dieses Obin sei, einst sein Schutgeist, jett ihm zur Gulfe genaht ober zum Berderben. Er fleht um Sieg für bie Dänen und verspricht, die Seelen der Erschlagenen ihm zu weihen. Unerbittlich ftößt Bruno ben Rönig aus dem Wagen, reißt bem Fallenben die Reule aus der Hand und zerschmettert ibm das Haupt. Babllose Leichname liegen umber, bis über die Räder bes Streitwagens gehäuft. Sigurd Ring läßt nach ber Schlacht feines Dheims Leiche aufsuchen, die sammt der Reule gefunden wird. Er schirrt sein eigenes Schlachtross goldgesattelt an den Wagen Haralds, weiht es diesem und flebt, daß er seinen Todesgenossen damit voranziehe, Freunden und Feinden glückliche Wohnstätten erbitte (Saro a. a. D. VI, S. 212 ff. 3. VIII, S. 220 ff.).

Erif, ein schwedischer König, hat sich zween Tage hindurch mit Styrbiörn, seinem Bruderssohne, geschlagen. In der folgenden Nacht geht er zu Odins Heiligthum und giebt sich selbst hin, indem er, wenn er siegen würde, seinen Tod nach zehen Jahren angelobt. Kurz darauf naht sich ihm ein Mann mit niedrigem Hut und giebt ihm einen Rohrstengel, den er über das seindliche Heer hinschießen und dabei sprechen

soll: "Obin will euch alle." Erif folgt ber Weisung. Blindheit schlägt die Feinde, ein Bergfall zermalmt einen Theil derselben. Styrbiörns dänische Streitgenossen sliehen und erlangen ihr Gesicht erst wieder, als sie außerhalb des Raumes sind, worüber der Rohrstengel hinsuhr. Styrbiörn, der stehen geblieben, wird mit all den Seinigen erschlagen (Müllers Sag. Bibl. III, 142. 144 f.).

Es genügt an biesen Zügen, die sich leicht vermehren ließen, ohne noch die Wölsungensage zu berühren. Die Geschichten Rolf Krakes, Starkabbers und anderer Sagenhelben enthalten Ahnliches. Bald ist Odin selbst, als einäugiger Alter, des Helden Pflegvater, bestimmt sein Schicksal, verleiht ihm Wassen und Sieg und bedingt sich Seelen aus; bald zürnt er, daß Krieger, die auf eigene Kraft troben, seine Gaben verschmähten, stiftet ihnen Unheil und erscheint als Verderber in der Schlacht; da fallen Schläge eines Schwertes, das durch Sisen, wie durch Wasser, schneidet, und wem das Auge mit heiligem Zeichen geweiht ist, der sieht den Einäugigen selbst, mit weißem Schild, auf hohem Ross umherreitend.

So blickt das Mythische selbst in benjenigen Darstellungen hindurch, in welchen die alten Sagen geschichtlich aufgefaßt sind. Manches ist allerdings durch diese Richtung, sowie durch die christliche Anschauungstweise der Erzähler, verdunkelt. Die Walküren, Odins schlachtlenkende Dienerinnen, durch die Luft und über das Meer dahinreitend, müssen hier in der Gestalt ehrgeiziger Fürstinnen und streitbarer Jungfraun errathen werden. <sup>1</sup> Stellen wir nun mit dem bisherigen die Erscheinung Odins in den Liedern und Sagen vom Wölsungenstamme zusammen!

Berühmte Geschlechter von Odin abzuleiten, war im Norden gebräuchlich. Die Wölfungen stammen von Odin; daher wohl auch die Auszeichnungen dieses Geschlechts, Unverletzbarkeit durch Gift (Grimms Edd. 126) und das scharfe, leuchtende Auge, das durch jede Berwandslung hindurchscheint (ebd. 91. Bolf. S. 201). Sigi war Odins Sohn, sein Bater geleitet ihn in die Welt hinaus und verhilft ihm zu Geer-

<sup>1</sup> Sculda, die Streitstifterin, und Ruta in Rolf Krakes Geschichte (Saxo B. II) sind doch wohl dieselben, die in Böluspa (I, 42) als Skuld, in der j. Edda (S. 196) als Rota und die jüngste Korne Skuld, unter den Balkstren aufgezählt werden. Die Schildjungfrauen in der Brawallaschlacht, dann in Awilbens Abenteuern (Saxo B. VII, S. 195—197) u. s. w. gehören eben dahin.

schiffen. Rerin, ber Cobn Sigis, und seine Frau bitten bie Götter um einen Erben, ba sendet Din den befruchtenden Apfel, sechs Winter hindurch geht die Königin mit dem Kinde, das von ihr geschnitten und Wölfung genannt wird. Wölfung hat zehen Sohne und eine Tochter Signi, die er an Siggeir, ben König von Gothland, vermählt. Er hat einen stattlichen Saal erbauen laffen; mitten barin erhebt fich eine große Eiche, beren Zweige über das Dach hinausragen und daffelbe beschatten, während der Stamm tief in der Halle wurzelt, der Rinderftamm genannt. Ein Gastmabl wird bei Signis Bermählung gehalten und die Männer fiten abends am Feuer. Da tritt ein Mann in den Saal, unbekannt von Aussehen. Er ift febr lang und bejahrt, ein= äugig, barfuß, hat einen niedrigen Sut auf und einen fleckigen Mantel umgethan; in der hand trägt er ein Schwert. Dieses zieht er aus und stößt es bis an das heft in den Stamm. Alle scheuen sich, ihn zu begrüßen, er aber spricht: "Wer diefes Schwert aus bem Stamme zieht, der foll es von mir zur Gabe nehmen; er wird felbst erproben, daß er nie ein besser Schwert in Händen trug." Hierauf geht er aus bem Saale und niemand weiß, wohin er gegangen. Die Männer brangen fich binzu, das Schwert berauszuziehen, doch keiner vermag es, das Eisen rührt sich nicht. Zulett kommt Sigmund, Wölfungs ältefter Sohn, und zieht das Schwert heraus, als ob es los vor ihm gelegen wäre. Siggeir, sein Schwager, will es ihm mit Gold aufwägen, Sigmund aber fagt: "Du konntest es nicht minder nehmen, denn ich, wenn bir es zu tragen ziemte." Daraus erwachsen Zwietracht und Berrath, König Wölfung fällt in blutiger Schlacht gegen Siggeir, seine Söhne werben umgebracht, nur Sigmund wird gerettet (Bolf. S. 3. 5. 8. 13). Diefer muß, um einen ganglich furchtlofen Gehülfen gur Rache gu gewinnen, mit seiner eigenen Schwester, unbewuft, den Sinfiotli zeugen, ber vor dem Bater umkommt. Als Sigmund schon alt ift, halt er eine Schlacht mit König Lingwi; fräftig haut er noch durch das Heer der Feinde, die Arme blutig bis zur Achsel. Da tritt ihm ein Mann entgegen, mit niedrem Sut und blauem Rock, einäugig, einen Speer auf Sigmund schwingend. Dieser haut mächtig dagegen, sein Schwert trifft auf den Speer und zerspringt in zwei Stücke. Sein Glück ist gewichen und er fällt mit dem meiften Theile seines Heeres. Siordys, seine Frau, geht in der Nacht auf die Walstatt, findet ihn dort liegend und fragt, ob er noch zu beilen sei. Der Held will nicht geheilt sein; Dbin wolle, daß er fürder kein Schwert ziehe, seit dieses hier zerbrochen; die Schwertstücke follen für den Sohn verwahrt werden, mit dem Hiordus schwanger gebe; er selbst werde jett die Blutsfreunde sehen, die vorangegangen (B. S. 54, 56). Sigmunds berühmteste Söhne sind Selgi, mit Borgbild, Sigurd, mit Siordys erzeugt. Mit diefen spaltet sich der Lindenstamm, der im Wölfungenhause wurzelt, in zween große Afte. Helgi erscheint in dreifachem Leben. Zuerst als Sohn Siorwards, Königs in Norwegen. Stumm, namenlos fitt ber Jüngling am Sügel. Neun Walkuren reiten daher und die herrlichste darunter Swawa, des Königs Eylimi Tochter, ruft ihn auf beim Namen Helgi. Bur Namensfeste (Geschenk beim Namengeben) entdeckt fie ihm ein wunderbares Schwert. Er vollführt damit manch Heldenwerk und rächt an Rodmarn seinen Muttervater. Swawa schirmt ihn oft in Schlachten und auf dem Meere. Leuchtend unter dem Helme, reitet sie in der Nacht vor ihren Gefährtinnen ber, die Wolfenrosse schütteln sich, aus ihren Mähnen tropft Thau und Hagel. Belgi verlobt fich mit Swawa, fällt aber in der Schlacht mit Alf, dem Rächer seines Baters Rodmar. Der Todwunde bescheidet seine Braut auf die Wahlstätte und bittet sie, seinem Bruder Sedin sich zu vermählen. Aber Swawa hat gelobt, nimmermehr einen andern zu umfangen. Wiedergeboren wird Selgi als ein Sohn Sigmunds, des Wölfungen, von Borghild. Nacht ift's in der Burg, Nornen fommen, der Sturm toft, während fie die Schickfalsfäden knüpfen. Fünfzehnjährig erschlägt Selgi den König Sunding. Auch Alf und Epiolf, die Rache fuchenden Sohne, erliegen ihm in der Schlacht. Unter dem Aarsteine ruht er, da bricht ein Licht hervor, baraus Blitze fahren, behelmte Walkuren erscheinen, die Panzer blutbespritt, Stralen auf ben Spießen. Lom Rosse spricht Sigrun, Högnis Tochter, die wiedergeborne Swawa, dem Hodbrod hab' ihr Bater fie verheißen, dem muffe Selgi fie abkämpfen. Selgi fährt aus gegen hobbrod und Sigrun rettet im Seesturm die Schiffe. In ber Schlacht schwebt sie schützend hernieder und wünscht ihm Seil, als Hodbrod gefallen. Doch in berfelben Schlacht bleibt auch Sigruns Vater mit seinem einen Sohne. Selgi vermählt sich mit Sigrun und fie zeugen Söhne, aber nicht alt wird er. Dag, Högnis zweiter Sohn, opfert bem Din für Laterrache. Din leibt ihm seinen Spieß, womit Dag

ben Schwager burchbobrt. Sigrun verwünscht ihren Bruber. "Dbin allein," erwidert er, "ift Schuld an allem Unheil; er warf Zwift unter Bertvandte." Einst geht die Magd ber Sigrun Abends zu Belgis Brab und fieht ihn mit vielen Männern auf ben offenen Sügel zureiten. Sigrun, als fie es vernommen, eilt binaus und gruft ben tobten Belben. Sein haar ift bereift, eiskalt seine hande, überall ift er mit Blut benett. Er fagt ihr, jede Babre, die fie um ihn geweint, fei blutig auf feine Bruft gefallen. Gie ruben beifammen im Sugel, bis ber Morgen sich röthet; da reitet Helgi mit seinen Männern fort. Bergeblich erwartet ihn Sigrun am nächsten Abend, er kehrt nicht wieder aus ben Galen Obins. Auch fie lebt nicht lange mehr, por Gram und Sehnsucht. In neuer Wiedergeburt, wovon die verlorenen Raralieder sangen, schwebt sie als Rara, Halfdans Tochter, in Schwansgestalt, schirmend über bem fampfenden Selgi. In ber Site bes Streites auf bem beeisten Wänersee schwingt er bas Schwert so boch, bag er fie tödtlich trifft. Die Walkure sinkt berab, Helais Glück ist vorbei, das Haupt wird ihm gespalten (Grimms Ebb. 121. Sag. Bibl. II, 547). So viel von Helai. Die Schickfale feines Brubers Sigurd find icon früher, in dem Umriß der nordischen Sage, erzählt worden. Bier ift nur bervorzuheben, was auf Din und die Walfüren ausdrückliche Beziehung bat.

Din legt bei der Sühne für Ottur zu dem übrigen Golde den Ring, auf dem der Fluch haftet, daß er den Besitzern des Schatzes Verderben bringt. Als der junge Sigurd unter den Rossen des Königs sich eines erkiesen darf, begegnet ihm im Walde ein alter Mann mit langem Barte, nach dessen Rath er dasjenige wählt, welches allein den Strom durchschwimmt; es ist Grani, von Odins Rosse Schwertes, das Odin einst in den Baum stieß, wird Sigurds tressliches Schwertes, das Odin einst in den Baum stieß, wird Sigurds tressliches Schwert Gram geschmiedet, womit er seinen Vater rächt und den Lindwurm ersticht. Auf der Fahrt zur Vaterrache bricht Sturm herein; da steht ein Mann auf dem Berge, der sich mit Namen nennt, die nur Odin zusommen; er tritt in das Schiff, stillt das Ungewitter und giebt dem Jünglinge Kampslehren, wobei er die keilförmige Schlachtordnung als siegbringend bezeichnet. "Gekämmt und gewaschen, schließt er, soll jeder sein und zu Morgen gespeist, denn ungewiss ist, wohin er zu Abend kommt;

bos ift's vor dem Schickfal zu finken" (Grimm 173). Als Sigurd auf der Heide den Lindwurm erwartet, da kommt wieder der alte, langbärtige Mann und räth ihm, gegen Reigens Sinterlift, mehrere Gruben zu machen, in der einen sitzend den Wurm zu durchbohren, in die andere aber das Blut ablaufen zu lassen (ebend. 82). Obin hat die Walkure Brunbild, weil fie einem andern, als seinem Günftlinge, ben Sieg verlieh, in den Zauberschlaf gesenkt und bestimmt, daß der ihren Schlaf breche, ben nichts erschrecken könne (Gr. Edb. 283). Diefer ist Sigurd, ben fie Weisheit lehrt und Ruhm ober Vergeffenheit wählen heißt. Er gelobt, stets ben Tod ber Flucht vorzuziehen (ebend. 223). Sigurds frühzeitiger Tod wird in langer Reihe blutiger Thaten durch den völligen Untergang bes Giukungengeschlechtes gerächt, und als die letten dieses Stammes, Samber und Sörli, nicht mit Waffen zu verleten find, fommt nochmals ber einäugige Breis und rath, fie mit Steinwürfen au töbten (Bolf. S. 206. Saro B. VIII, S. 242; unklar im Eddalieb IV, 208).

Öffnen wir den Blick nun auch dahin, wohin die freudig sterbenden Belden aufbliden, wohin der Jüngling Hadding aus der Schlacht entführt und wo er mit köstlichem Tranke gelabt ward, von wo der todte Helai zu seinem Grabhügel niederkommt und wohin er morgens auf Luftpfaden zurückfehrt, zu den himmlischen Sälen Dbing! Abgestreift hat dieser den hut und den Mantel, die seine Gottheit verhüllten; einäugig aber ift er, weil er das andere Auge für einen Trunk aus dem Weisheitsquelle verpfändet hat (J. Edd. 177). Walhall, die Halle der Erschlagenen, beißt seine weite, goldstralende Burg. Dort fitt er am Mable, mit den übrigen Asen und mit den Einherien, den Helden, die im Rampfe gefallen. Von Schilden ift das Dach, von Speeren die Decke, auch die Wände find mit Schilden geschmückt, statt mit Teppichen, die Banke mit Brunnen belegt 1 und am Abend werden Schwerter in ben Saal gebracht, die so hell blinken, daß man keiner andern Erleuchtung bedarf. Auf Dbins Schultern fiten zween Raben, die jeden Tag die Welt umfliegen und ihm ins Ohr sagen, was sie gehört ober gesehen. Er genieft nichts benn Wein; die Speise, die auf seinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgí. @agabibí. III, 305: Erlings Sal var ikke behængt med Tapeter, men Ringebrynien, Sværd og Hielm hang over hver Mands Hoved.

Tifch fommt, giebt er seinen zween Wölfen. Die Ginherien aber effen pom Fleische des Ebers, der jeden Abend wieder gang ist; sie trinken ben Meth, ber unversieglich aus bem Euter einer riefenhaften Ziege fließt. Jeden Morgen ruften fie fich, geben hinaus in den Sof, fampfen und tödten einander; jur Zeit des Mables aber reiten fie gefund gur Halle zurud und setzen sich an den Tisch, wo die Walkuren ihnen das Trinkhorn reichen. So viel ihrer find und stets noch kommen, nimmer find es zu viele, wenn der lette Kampf nabt, wenn die Götterdämmerung hereinbricht. Schredliche Zeichen geben ihr voran, Artzeit und Schwert= zeit, Schildespalten, Windzeit und Wolfzeit; Brüder fällen einander, Blutsfreunde befämpfen fich, feiner schont bes andern. Dann kommt von Guben Surtur mit bem flammenden Schwerte, Steinberge frachen und der Himmel berstet; los sind alle Ungeheuer des Abgrunds. Ddin. mit dem Goldhelm und dem Spiege Gungner, ber immer trifft, reitet ben Einherien voran zur Ebene Wigrid. Er fämpft mit dem Wolfe Fenrir, von dem er verschlungen wird. Götter und Menschen kommen um, die Sonne verlischt, die Erde finkt ins Meer, vom Simmel fallen die Sterne, in Rauch und Flamme vergeht der Weltbau. Aber neu und grün hebt die Erde fich aus dem Meere, die Sonne hat eine Tochter geboren, so schön wie die Mutter, deren Babn fie mandelt. Die Afen leben auf und das Geschlecht der Menschen erblüht neu in beiligem Frieden.

Was in den irdischen Erscheinungen Odins widersprechend und räthselhaft sich darstellen mochte, wird in der Beziehung auf dieß sein höheres Leben ausgeglichen und erklärt. Es ist überall der gleiche Grund, warum er Helden und Heldenstämme pflegt, wassnet, wunderbar begabt, warum er sie anseindet, ausreizt, verderbt. Er dürstet nach Seelen der Tapfern, darum sucht er die Häuser der Helden aus, erzieht und rüstet ihre Söhne zur Tapferkeit, stiftet große Kämpse, darin sie sich bewähren kann; er will nur solche, die im Streit gefallen sind oder freiwillig sich den Tod gegeben. Seine Günstlinge müssen die Seelen ihrer Erschlagenen ihm geloben, ihnen selbst giebt er Heldenruhm und kurzes Leben, oder, wenn sie gealtert sind, erbarmt er sich ihrer und rafft selbst sie gewaltsam hin. Aber nicht leere Lust am Tode der Tapfern treibt ihn, er bedarf ihrer, doch eben nur ihrer, der Erprobten, und dieser kann ihm nie zu viel werden, zu jenem grösten,

ungeheuern Kampfe, welcher ber Welt und den Göttern selbst den Untergang droht. 1

Diese Ansicht von Dbin ift ein Glaube der Wehrhaften und Rustigen. Er wurzelt in den Verhältnissen und Gefinnungen eines friegs= muthigen Polfes, das für die ewigen Kämpfe, darein es hingeriffen ift, höhere Bedeutung und Weihe sucht. Ihm ift das Leben der Tüchtigen ein Kampf, ihre Zufunft ein größerer, göttlicher Kampf, wozu der irdische als Übung und Probe dient. Selbst die Lust des himmlischen Daseins ist ihm ein Rampfspiel, ein stets erneuter Wechsel von Waffentod und Wiederaufleben. Der Geift, der die Welt bewegt, ift ihm ein Gott des Krieges. Ddin, der höchste und mächtigste der Men, der, nach der Eddalehre, den ersten Menschen den Geift eingehaucht, der den Schiffern Fahrwind und ben Sangern Begeifterung giebt, er ift auch ber Rriegssturm, ber die Seelen der Männer zu Kraft und That aufreat. Erfinder der Schlachtordnungen, wird er, wenn die Schlacht am wildesten wogt, den Kämpfenden sichtbar und nimmt seine köstliche Beute. Heervater, Siegvater, Walvater wird er angerufen, gemäß folchem friegerischen Wirken. Die Menschen schreiten über bie Erde bin, wie ein Heereszug, und die Bluthe bes Lebens ift ein Todeskampf. Die nicht mit bem Buge fonnen, die Schwachen, Feigen, Siechtobten, fahren auch nicht zu Dbin und seiner leuchtenden Salle, fie muffen binab zu Hels dunkler Wohnung.

Ein solcher Glaube, wie er nur aus der Kühnheit des Tebens selbst sich gestalten konnte, muste rückwirkend begeisternden Einfluß auf das Leben äußern. Die Todesverachtung, das Spiel mit der Gefahr, das Lachen in der Todesqual, wovon Lieder und Sagen des Nordens voll sind, zeugen von einer Gesinnung, die in der Wirklichkeit nicht sehsen

1 Ebb. 198 und Gefang auf hakon Abelfteins:

Da sprach Göndul, Auf ihre Lanze gelehnt: Run gedeiht der Götter Sache, Da sie Hakon Mit einem großen Heer Heim zu sich geladen. (Münt. 453.)

Im Lied auf Erich Blutart fagt Obin:

Fra Verden hid vist ædle Hette

Stunde saa glædes nu mit Hjerte. (Cagabibl. II, 374.)

kann, wo sie in der Dichtung so kräftig sich ausspricht. Aber auch die geschichtlichen Überlieferungen sind reich an merkvürdigen Beispielen dieser Todesfreudigkeit und die Unternehmungen der nordischen Eroberer beurkunden den Geist, von dem sie ausgegangen. Jener Fels, von dem die Mitglieder eines Geschlechtes sich stürzen, wenn ein Zeichen sie gemahnt hat oder wenn sie im Alter ohne Krankheit zu Odin fahren wollen (Sagabibl. II, 579. Bgl. Müllers Sagnhist. 195), ist wohl nicht leere Erdichtung des Sagenschreibers; noch haftet diese Meinung an einem Felsen des Hallebergs, der einsam und jäh über den Wenersee hereinhängt (Arndts Reise I, 278).

Allen Glaubenslehren ist gemein, daß sie von ihren Anhängern bald mehr wörtlich und handgreislich, bald mehr sinnbildlich und geistig aufgefaßt werden. Auch bei den Verehrern Odins setzen wir solche Verschiedenheit der Auffassung vorauß; im Allgemeinen jedoch ist nach dem sonstigen Bildungsstande der Nordbewohner in der Zeit, da jene Mythen lebendig' waren, wohl anzunehmen, daß Bild und innere Bedeutung, durch Bewustsein nicht geschieden, in dichterischer Einigung zusammenwirkten und daß weder für die sinnlichern Darstellungen der Glaube, noch für die höhern Beziehungen des Geisterlebens die Empfänglichseit sehlte. Im Übrigen liegt es nicht in unsere Aufgabe, das Wesen Odins von allen Seiten und im vollen Zusammenhang der Usalehre darzustellen. Bielmehr wenden wir uns von dem Standpunct auß, den wir in Obigem gewonnen, zu der Erklärung der Heldensage nach ihren mythischen Hauptzügen zurück.

Mancherlei Wege hat Odin, um Helden zu erwecken, Streit anzuschüren und die Seelen der Streiter sich zu erringen. Er steigt herab zu den Töchtern der Erde und wird Stifter von Heldengeschlechtern. Er tritt selbst in die Schlacht mit seinen göttlichen Waffen. Was irgend Hader unter den Männern erregt oder zum Werkzeug ihres Zornes dient, wird ihm zugeschrieben. Mittel zu seinem Zwecke sind darum vornemslich auch Waffengeschenke, Gold, Blutrache.

Waffen, besonders Schwerter, von innwohnender Bunderkraft, an denen das Geschick eines ganzen Stammes hängt, kommen häufig in den Sagen vor. Es ist wichtig, daß der Jüngling, wenn er zur Wehrhaftigkeit gereift ist, mit solch einem Rüstzeug die Heldenbahn beschreite. Helgi, Kiorwarts Sohn, dem die Walkure, Odins Dienerin,

ben Namen giebt, wird zugleich von ihr mit dem verborgenen Zaukerschwerte ausgestattet. Vorzüglich wirksam aber ist das Wölsungenschwert, das Odin in den Stamm gestoßen. Es wird zum Zankapfel zwischen Sigmund und seinem Schwager und führt eine mörderische Schlacht herbei. Gegen Odins Speer geschwungen, zerspringt es in der Handschmes Herrn und wird ihm zum Unheil. Sigurd läßt aus den Trümsmern desselben das Schwert Gram schmieden, womit er den Vater rächt und den goldhütenden Lindwurm erschlägt.

Gold hat den Krieg in die Welt gebracht. Als die Menschen sich des Goldes angemaßt, warf Odin vom Göttersitze den Speer unter sie und so ward der erste Krieg. (Edd. I, 40.) Auch jenes Lösegeld, das, jedem Besitzer fluchbringend, die drei Geschlechter der Wölsungen, Budlungen und Giukungen ins Verderben zieht, hat von Odin seine unheilzvolle Weihe empfangen. Sine Erdenwanderung Odins eröffnet diese schrecklichen Geschichten und er ist es, der den Fluchring der Buße beisügt.

Blutrache, die Rache für erschlagene Berwandte, bildet fast allgemein den Inhalt und die Berwicklung der nordischen Sagen. Ist einmal Blut gestossen, so wirkt die Rache fort, dis ganze Geschlechter vertilgt sind. Odin aber empfängt Opfer für Baterrache und leiht dann selbst seinen Speer dazu, wie zum Tode des Wölsungen Helgi. Mit Lokis Wurfe nach der Fischotter, scheindar unbedeutend, beginnt die lange Reihe von Gewaltthaten. Es zeigt sich, daß die Otter Reidmars Sohn war, dieser soll gedüßt werden. In die Buße selbst aber legt Odin den Keim neuen Zwistes, der, in Mord und Rache sich sortwälzend, die Helbenstämme verschlingt. Wie Ottur, im Beginn, fallen Sörli und Hamder, die letzten in dieser Sage, von Steinwürfen.

Es stehen aber bem helben: und kampferregenden Odin noch besondre dämonische Dienerinnen zu Gebot, die Walküren. Das heidenische Nordland kennt dreierlei weibliche Wesen, die, von göttlichem Geiste getrieben, auf das Schicksal der Sterblichen einwirken: Nornen, Wölen, Walküren. Die drei großen Nornen zwar, die Zeit: und Schicksalsgöttinnen, die, am Urdarbrunnen wohnend, jeden Tag die große Weltesche begießen, sind so sehr Gedankenwesen, daß sie hier nicht unmittelbar in Betracht kommen. (Edd. I, 38. 97. 255 f. J. Edd. 179.) Wenn von ihnen diejenigen unterschieden werden, welche sich bei jedes Kindes Geburt einsinden und ihm Lebensdauer und Geschief zutheilen

(3. Ebb. 179. Ebb. IV, 32. Saro B. VI, S. 153. Müll. S. 76: tre Skiæbnen styrende Norner), so sind dieß nur verschiedene Außerungen derselben Macht, die bald das Schickfal der Welt, bald das der einzelnen Menschen bestimmt. So erscheinen die Nornen bei des Wölssungen Helgi nächtlicher Geburt, begaben ihn, der kühnste und beste der Könige zu werden, weben goldne Schickfalsstäden und festigen sie mitten unter des Mondes Saale. Nur insofern waren diese Wesen hier zu nennen, als ihre Thätigkeiten und Merkmale häusig auf diesenigen Dienerinnen der Götter übertragen sind, welche persönlicher in die Wirklichseit eintreten.

Wenn die Nornen das Schickfal weben, so verkündigen es die Wölen. Mythische Wölen weissagen von den Weltschickfalen und deuten die Träume, von welchen die Himmlischen geängstigt werden. Über auch irdischer Weise, noch in christlicher Zeit, ziehen Wölen umber und werden über die Zukunft des Landes oder des Einzelnen befragt (Sagabibl. I, 353. II, 494. 531. 610. Finn. M. Edd. I, 5—10. Besonders die Beschreibung einer Wöle aus Eriks d. Nothen Sag. Vgl. Sagabibl. I, 293. Nist. S. Cap. 228. S. 25). In der Sage von Nornagest werden sie auch Nornen genannt und scheiden dem Kind in der Wiege sein Loos zu Rafn, Nornag. K. 10. S. 129 f. Vgl. Sagabibl. II, 112).

Die Walfüren endlich find für unfern Gegenstand bie wichtigften. Sie werden von Ddin zu jeder Schlacht ausgesandt, wählen die, welche fallen follen, wovon fie den Namen haben, und walten über den Sieg. Darum heißen fie auch Obins Mädchen (Edd. I, 43), Kriegsschwestern (Ebd. III, 295), Siegsjungfrauen (Sagabibl. III, 141). Die Namen, unter benen sie einzeln aufgezählt werden, beziehen sich großentheils auf Waffenfturm und Kampflärm (Edd. I, 180). Selmgeschmückt, Flammen auf der Lanzenspitze, in Glanz und Wetterleuchten, reiten sie durch die Luft; wenn ihre Rosse sich schütteln, fällt von den Mähnen Thau in die Thale und Sagel auf die Wälder, davon den Menschen fruchtbares Jahr tommt (Edb. III, 263, 268, 279, 290 f. 299). Auch in Schwangestalt fliegen fie aus (Edd. III, 246. Sagabibl. II, 547. Sago B. VI, S. 150). Sie rufen den Jungling auf, in welchem der helbengeift noch schlum: mert, fie schweben in Schlacht und Seefturm über ihren Günftlingen. Den Nornen sind sie verwandt. Die jüngste Norne Stuld (Zukunft) trägt selbst ben Schild an ber Spite ber Walfüren, ba, wo beren Ausritt

ben Göttern Unbeil bedeutet (Edd. I, 42. J. Edd. 196); anderseits weben auch die Walfüren das Schickfal. Um Tage der Schlacht sieht man sie, gepanzert, einem Hügel zureiten, bei dem sie verschwinden; aber durch eine Offnung besselben wird bemerkt, wie sie, ihr weissagendes Lied fingend, auf Spießen ihr blutig Geweb aufziehen, mit Pfeilen ftatt der Weberschiffe. (Bulpius Wörterb. 338 ff. Bgl. Hothers Geschichte bei Saro B. III, S. 54. 59.) Ein andermal fiten Walfüren, mit abgestreiftem Schwangefieder, am Ufer eines Sees und spinnen köst: lichen Lein (Edd. III, 246). Die Wölfungenfage erzählt, daß Sigurd, als er bei Brünhilds Verwandten weilte, einst seinem entfloge= nen Habicht auf einen hohen Thurm nachstieg und unvermuthet durch ein Kenster besselben Brunbilden selbst erblickte, wie sie in ein goldenes Gewebe seine vollbrachten Thaten wirfte (Bolf. S. C. 32. S. 111 f.). Man hat diese Erzählung, wovon die Eddalieder nichts enthalten, als eine im Geschmack ber Ritterzeit ausgemalte Darftellung bes Zusammentreffens von Sigurd und Brünbild in der umloderten Schildburg verbächtig gefunden (Sagabibl. II, 66 f.). Gleichwohl ist ein nordischer Unlaß nicht durchaus abzuftreiten, wenn man fich hier in Brünbild bie schicksalwebende Walkure denkt. (Bgl. Grimm, Kinderm. III, 363.)

Werhängnis bestimmen, so sind die Walküren Sendbotinnen des Schlachtengottes Odin und Brünhild wird von ihm bestraft, als sie gegen seine Anordnung den Sieg austheilt (Edd. IV, 40. 43 f. 92). Dem Wesen der Wöle nähert sich diese Walküre, wenn sie, kundig der Mähren aus allen Theilen der Welt (Edd. IV, 44), den Sigurd Runen und andere Weisheit lehrt, oder wenn sie sterbend die lange Folge schrecklicher Geschieße weissgat. Doch betressen auch jene Lehren großentheils das Kriegssleben, ein Seitenstück zu denen, welche Odin selbst, als Hnikar an Bord getreten, dem jungen Helden ertheilt. Sowie die Walküren auf Erden in Odins besonderem Dienste geschäftig sind, dienen sie ihm noch in Walhall, den Tisch ordnend und die Trinkhörner umherreichend (Edd. I, 180. J. Edd. 196).

Es genügt nicht, den Ursprung der Mythe von den Walküren in Naturerscheinungen, in Luftgesichten, zu suchen (Finn. Magn. Ebd. 1, 262. Münter S. 39). Mögen ihre Rosse, von deren Mähnen Thau und Hagel träuft, Luft und Wolfen bedeuten (Grimm, Edd. 44), mag das Licht, das bei ihrem Nahen vorbricht und daraus Wetterstrasen aufleuchten (vgl. Sbend. 65. Sd. III, 279), dem wunderbaren Spiele des Nordscheins entsprechen, die wesentlich geistige Macht der Walküren, ihre Einwirkung auf Willen und Leidenschaft ist damit keineswegs erklärt. Sben so wenig sind in ihnen etwa nur die Begriffe kriegerischer Aufregung und Begeisterung persönlich gemacht.

Die himmlischen Walküren zwar, beren Ausritt der Götterdämmerung vorangeht, zeigen schon in ihren Namen allegorische Bedeutung. (Edd. I, 42.) Aber nicht in solcher Höhe, auch nicht als bloße Kriegsgewalten, erscheinen andere, sondern (wie Swawa, Sigrun, Brünhild) menschlich und neben dem dämonischen Beruf in tieser, gemüthkräftiger Weiblichkeit. Was von nordischen Amazonen, Schildjungfrauen, sagenshaft gemeldet wird, kann auch nicht zur Erklärung dienen (Münt. S. 40), da die geschichtlichen Berichte der Isländer, in welchen die Sitten der Vorzeit glaubhaft geschildert werden, solcher Wehrhaftigkeit des weiblichen Geschlechts nirgends erwähnen. Jene Schildjungfrauen möchten, genauer betrachtet, meist den Walküren der Dichtung gleichartig erfunden werden, also mit diesen der Erklärung bedürfen.

Der Glaube an Walküren beruht auf jener den Bölkern germanischen Stammes gemeinsamen Ansicht, daß den Frauen etwas Göttliches inwohne. Die weibliche Seele erschien als ein klarer Spiegel für die Offenbarungen des Himmlischen. So vermochten die Wölen Künstiges zu schauen und zu verkünden, sie ertheilten nach dieser inneren Erleuchtung Rathschläge und Warnungen. Daß die weisen Frauen im kriegerischen Norden besonders auch über Vorzeichen und Erfolge des Krieges befragt wurden, ist an sich schon glaubhaft und wird durch die Nachrichten von dem Sinsluß der Wahrsagerinnen im verwandten Deutschland bestätigt. Zu diesem Glauben an die prophetische Gabe der Frauen kam die Meinung, daß es der Menschensele möglich sei, während der Leib bewegungslos daliege, in einer fremden Gestalt umherzuwandern und mit verstärkter Kraft zu wirken. Mit wem dieses geschehen, den nannte

<sup>1</sup> Bulp. Borterb. S. 337: Die Balfüren find Bersonificationen ber helbentugenden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müller, Sagnhift. 122: Overalt er det underligt, at Saxo saa ofte nævner Skiöldmöer, og at de ikke forekomme hos Islænderne undtagen i de eddiske Sange og i Sögubrots Fremstilling af Bravallaslaget.

man hamramr (Sagabibl. II, 516. Sagnhist. 35). Nicht bloß burch Wiebergeburt in verschiebenen Menschenaltern, wie bei Helgi und Swawa (Edd. III, 274. 294. 311 f. IV, 75), konnten die Seelen ihre Hülle wandeln, sondern auch in demselben Leben durch Übergang in einen andern menschlichen oder thierischen Körper. Die Wölfungensage ist voll von solchen Verwandlungen. So vertauscht Signi, Sigmunds Schwester, die Gestalt mit einem Zauberweibe (Cap. 11. S. 25), Sigurd die seinige mit Gunnar, der Zwerg Andwari wird zum Hecht und von Reidmars Söhnen geht der eine als Fischotter auf den Fang, der andere brütet als Lindwurm auf dem Golde; die gräßliche Verwandlung in reißende Thiere, dergleichen auch im vordern Theile jener Sage manches vorsommt, hat noch lange im Aberglauben von den Wehrwölfen gespust. Den strengen Verboten der christlichen Zeit gegen das Verlarven, besonders in Thiersgestalt, scheint die Besorgnis zu Grunde zu liegen, daß dabei solches Teufelsspiel unterlaufe.

Schöner und edler ift die Erscheinung der Walfüren. Auf Wolfen und in leuchtenden Luftgesichten daherfahrend nehmen sie den Flug, der einer bloß geistigen Gegenwart am nächsten kommt. Und nach gleicher Unsicht rauschen sie auch als Schwäne dahin. In der Boesie aller Bölfer wird den Bögeln, die, leichtbeschwingt und schnell gleich Gedanken, durch den unermestlichen Luftraum schweifen und aus den Wolfen herab alles Froische überschauen, ein geistiges Leben beigelegt, sie find die Boten räumlich entfernter Ereignisse, und es ist nütlich, ihre Sprache zu verstehen, wie Sigurd von ihnen gewarnt und über die Zukunft belehrt wird. Der Liebling ber Sagen aber ist der Schwan. Dieser Zugvogel ist besonders im hohen Norden heimisch; selbst lichtglänzend gehört er zwei hellen Elementen an: zum klaren Himmel schwingt er sich auf und taucht nieder in die Wassertiefe, die den Himmel spiegelt; sein aufgehauchtes Gefieder scheint nichts von irdischem Stoffe zu umschließen, in der Luft ift er ein lichtes Gewölf, auf dem See ein glänzender Schaum; in falten und finftern Winternächten foll feine Stimme wie lieblicher Gefang 1 ertonen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Finn Magnusen Eddalæren, B. II. Kjöbenh. 1824. ©. 253: Mange af Klassikernes nyere Fortolkerne have villet ansee Svanernes Sang for en reen Fabel, men i Island overbevises man om Sagnets Rigtighed, og finder den endda velklingende. . . . Tidt har jeg i Island forlystet

Zween Schwäne leben in dem Brunnen der Nornen, der Alles zur Schneefarbe läutert, und von ihnen stammt dieses Bogelgeschlecht (j. Edd. 180). Schwangesieder ist denn auch die luftige Schwinge, welche die Walküren hinträgt, wohin der Geist begehrt; im Schwanensange tönt ihr Schickslaßwort aus den Lüsten. So umschwedt Kara als Schwan ihren Helgi in der Schlacht. Der Dänenkönig Fridlev, bei Saro, wernimmt, als er nachts aus dem Lager gegangen, ein seltsames Geräusch in der Luft und dann von oben das Lied dreier Schwäne, wodurch er zu einer Helbenthat aufgerusen wird.

Silbe (Hildur) heißt ber Walkuren eine (Ebb. I, 42. 180) und dieser Name wird für Krieg überhaupt gebraucht. Brünhild fagt von fich, man habe fie Silbe unterm Selme, b. b. Walfure, genannt. (Ebb. IV, 92. Grimm S. 283.) Hilbe bift bu uns gewesen, b. h. Urfache bes Kriegs, fagt Selgi ju Sigrun (Ebb. III, 303. Grimm S. 103). Silben weden beißt die Schlacht beginnen (Ebb. III, 295); Silbens Spiel, Silbens Sturm ift ben Stalben ber Rrieg, die Schlacht (Edd. IV, 36. Sagabibl. II, 574), Hilbens Rinde ber Panger (Edd. 575). Beißt nun weiter ber Schild Ring von Bögnis Tochter und wird im Beginn der Schlacht gefungen, Sedins Weib werde bald fommen, 2 fo erhellt, daß die Walfüre, die Kriegweckerin Silde, diefelbe ift, von der wir zuvor erzählt, wie fie, von Sedin geraubt, zwischen ihm und dem verfolgenden Bater burch zweideutige Vermittlung (abnlich der Trugbotschaft Odins, als Bruno, zwischen Harald und Sigurd Ring) die Schlacht auf Saen angestiftet, die man den Streit der Hiadninge nennt; wie sie in der Nacht die Gefallenen wieder aufweckt, wie

mig ved Svanernes Sang, og anförer her endvidere et lignende Vidnesbyrd (af Auditeur Fr. Fabers Prodromus der isländischen Ornithologie, Kopenhagen 1822. S. 81): Den Namen cygnus musicus verdient er zu beshalten; wenn er nämlich in kleinen Schaaren hoch in der Luft einherzieht, so läßt er seine wohlklingende melancholische Stimme wie fernher tönende Postaunen hören.

<sup>1</sup> Saro B. VI, S. 150: Ubi Fridlevns, noctu, speculandi gratia, castris egressus, cum inusitatum quendam icti aëris sonum cominus percepisset, fixo gradu suspiciens, trium olorum superne clangentium hoc aure carmen excepit 11. s. v. Denique post ipsas alitum voces lapsum ab alto cingulum literas carminis interpretes præferebat.

<sup>2</sup> Auch Beowulf empfängt von Silbe einen Selm. Ebb. III, 24.

nun Tag für Tag die Männer fämpfen, bei Nacht aber mit ihren Waffen zu Steinen werden, und wie dieser Kampf fortdauern wird dis zur Götterdämmerung. Davon nannte die Dichtersprache den Kampf der Hiadninge Sturm, Waffen hießen der Hiadninge Feuer oder Stab, Krieger Högnis Bolf (ebend. 574 f.). In großem, düstrem Bilde verzegegenwärtigt uns diese uralte Sage noch einmal den Odinsglauben vom endlosen Kampf als Loos und Bestimmung des Erdenlebens. Ein späterer Zusatz ist es, daß, als König Oluf Tryggvesen, der kräftige Berzbreiter des Christenthums in Norwegen am Ende des 10ten Jahrhunderts, einst abends bei der Insel Haeh gelandet, einer seiner Mannen in der Nacht den gespenstischen Kampf auf immer gestillt habe (ebend. 573. 577); dennoch ist uns diese Erzählung bedeutsam: die odinische Kampslehre muß weichen vor der Botschaft des Christenthums, der Lehre des Friedens.

Bergleichen wir nun mit diesen mythischen Anschauungen des Norbens die deutsche Darstellung der Sage!

Bon den wunderbaren Geschicken des Wölfungenstammes bis auf Sigurd ift nichts in unsern Gebichten übrig. Im Nibelungenlied erwächst Siegfried, Sohn bes Königs von Riederlanden, in der Burg zu Santen, unter sorgsamer Pflege ber Eltern, Siegmunds und Siegelinds. Zu seiner Schwertnahme wird ein ritterliches Teft gefeiert. Seiner frühern, wunderbaren Thaten wird fast nur beiläufig erwähnt. Einen Linddrachen hat er erschlagen und sich in dem Blute gebadet, wovon seine Haut hörnen geworden; nur zwischen den Schultern, wohin ihm ein Lindenblatt gefallen, ift er verwundbar und an dieser Stelle wird er von Hagen mit bem Speere durchschoffen (3. 409 ff. [Str. 101]. 3. 3610 ff. [Str. 842]). Die Erwerbung des Hortes wird vor dem Drachenkampf und unabbängig von diesem also erzählt. Einsam reitend kommt Siegfried zu einem Berge, baraus eben ber Hort getragen ift. Schilbung und Nibelung, zween Köniassöhne, wollen dieses Erbe ihres Baters Nibelung theilen. Sie bitten Siegfrieden, die Theilung vorzunehmen, und, da er es zusagt, geben fie ihm zum Lobne Nibelungs Schwert Balmung. Des Golbes und Gesteines ift aber so viel, daß der Helb mit der Theilung nicht zu Ende kommt. Darüber werden fie zornig, es erhebt fich Streit, Siegfried erschlägt die beiden Könige sammt zwölf Riesen und bezwingt mit dem gefürchteten Schwerte siebenhundert Nibelungenrecken, die ihm Land und Burg unterthan machen. Der ftarke Zwerg Alberich will seine

Berren rächen, aber Siegfried gewinnt ihm die Tarnkappe ab und wird fo bes Schapes Berr. Er läßt biefen an ben vorigen Drt gurudbringen und fest ben Zwerg, der ihm Gide schwören muß, als Rämmerer barüber (B. 357-408). Als er nachher mit Gunthern auf beffen Wer: bung um Brünhilden gen Island gezogen, schifft er von da, binnen Tag und Nacht, zum Nibelungenlande, verstellt sich und prüft mit Rampfe zuerst den Bächter feiner Burg, einen Riefen, bann ben Zwerg Alberich, der eine Geisel mit sieben Knöpfen gegen ihn schwingt. Nachbem er beide gebunden, nennt er sich und wählt aus dreitausend Nibelungenrecken ein Drittheil, bas er zu Gunthers Schutze von bannen führt (B. 1941 ff.). Weiterhin wird gemeldet, daß er mit Kriembilden, beren "Morgengabe" von ihm der Hort ist (B. 4480, 88), auf Nibe= lungs Burg, in der Mark zu Norwegen, gewohnt (B. 2969-72). Brunbild ift in diesem Liede eine königliche Jungfrau, von großer Stärke, auf der Burg Ifenstein in Island. Nur durch Rampfspiele, die den Freier, wenn er besiegt wird, das Haupt kosten, kann sie erworben werden. Siegfried fährt mit Gunthern, Hagen und Dankwart von Worms den Rhein hinab und über Meer in zwölf Tagen dorthin, stellt fich als Siegfrieds Dienstmann an, wird jedoch von Brünbilden erkannt und begrüßt. Durch die Tarnkappe unsichtbar, die ibm awölffache Mannesstärke giebt, vollbringt er siegreich die Kampfspiele, wozu Gunther nur die Gebärde leiht. Später, als Brunbild in der Hochzeitnacht Gunthern gebunden, bandigt Siegfried, wieder mittelft der Tarnkappe, fie dem Freunde, nimmt aber Gürtel und Ring mit, sich selbst zum Berderben. Brünhild, Gunthers Weib geworden, ift fortan nicht stärker als eine andere Frau. (B. 2724, 2740 f.)

Das Lieb vom hörnenen Siegfried läßt den Anaben, den sein Bater Siegmund nicht zu Hause seifthalten kann, zu einem Schmiede kommen, dem er dienen will. Als er aber das Sisen entzwei, den Ambos in die Erde schlägt und, wenn man ihn schilt, sich an Anecht und Meister vergreift, schickt dieser ihn, vorgeblich nach Kohlen, zu der Linde, wo der Drache liegt. Siegfried wirft Holz auf das Nest der Würme, zündet es an und verbrennt sie. Ihre Hornhaut schmilzt zu einem Bächlein, darein Siegfried den Finger stößt; als dieser erkaltet, ist er hörnen, worauf der junge Held sich den ganzen Leib bestreicht, außer zwischen den Schultern. Darauf zieht er an den Hos des Königs Gibich zu

Worms, beffen Tochter Rriembild ein Drache raubt, ber an einem Oftertage zum Manne wird (Str. 22) und nach fünf Jahren fie zum Weibe zu nehmen broht (Str. 25-28. 124-6). Siegfried bekämpft auf dem Drachensteine das feuerspeiende Ungethum und befreit die Jungfrau. Dabei ist ihm der Zwerg 1 Eugel bald als Wegweiser behülflich, bald macht er mittelst seiner Nebelkappe ben Selben unsichtbar (Str. 89), bald verfieht er ihn mit Speise (Str. 118), bald erwedt er die unmächtige Jungfrau, indem er ihr eine Wurzel in den Mund giebt (Str. 151 f.), endlich verfündet er aus den Sternen Sieafrieds zufünftiges Schicksal (Str. 160 ff.). Der Riese Ruperan bagegen, ber ben Schlüffel jum Drachensteine bat, muß durch Streit zum Öffnen gezwungen werden, zeigt auch nur in hinterliftiger Absicht bas Schwert, mit welchem allein ber Drache besiegt werben fann (Str. 107 f.), muß aber seine Treulosigkeit mit dem Leben bugen. Der Hort liegt zuerst im Drachenstein und gehört zween Zwergkönigen, Nibelungs Söhnen, welche Brüder von Eugel sein sollen. Aus Schrecken über ben Drachenkampf, wovon ber Berg wankte, lassen sie den Schatz beraustragen. Siegfried ladet ihn auf sein Ross, in der Meinung, daß entweder Ruperan oder der Drache denselben gesammelt habe. Als er an den Rhein kommt und des kurzen Lebens gedenkt, das ihm bestimmt ist, schüttet er bas Gut in den Strom. (Str. 13—15. 133—7. 140 f. 156—8. 164—8.)

Die Wilkinensage berichtet Siegfrieds Aufenthalt beim Schmied und die Händigung Brünhilds für Gunsthern, in der Hauptsache übereinstimmend mit den deutschen Liedern, doch mit Beimischungen aus der nordischen Darstellung. Bon der Jungstrau auf dem Drachenstein und von der Erwerbung des Hortes enthält sie nichts. (Cap. 142—8. II, 23 ff. Cap. 204—8. II, 154 ff. Sagabibl. II, 206—14. 226—29.)

Die mythische Sage von Silbe ist im beutschen Gubrunsliede nur noch in wenigen Zügen zu erkennen. Wenn in der Erzählung der profaischen Edda Hedin, Harandis Sohn, des Königs Högni Tochter Hilbur raubt, so läßt im beutschen Liebe Hettel, König zu Hegelingen, durch seinen Neffen Horand, Hilden, die Tochter des Königs Hagen von Frland, entführen. Auch hier eilt der beleidigte Bater zu Schiffe

<sup>1</sup> Schon Str. 38 wird unklar gemeldet, daß dem Helden 5000 Zwerge gedient und williglich ihr Gut gegeben, weil er einen Wurm erschlagen.

nach und es findet eine blutige Schlacht am Strande statt, worin Hettel und Hagen selbst verwundet werden. Aber zulest versöhnen sie sich und von dem Erwecken der gefallenen Kämpfer durch Hilben ist nur darin eine Spur geblieben, daß sie den Helben Wate, der durch ein wildes Weib zum Arzte geworden, fußfällig erbittet, ihren Bater und die übrigen Berwundeten zu heilen. (Gudr. 2115 [Str. 529] ff.)

Im Allgemeinen sinden wir das Mythische, das in der nordischen Darstellung vollständig, zusammengreisend und bedeutungsvoll erscheint, in der deutschen mangelhaft, zerstreut, in Widersprüche und Missberständnisse verwickelt.

Der größere Zusammenhang im heidnischen Glauben ist aufgelöst, Odin, der Schlußstein des Ganzen, völlig verschwunden. Nimmt man hinzu, daß die deutschen Lieder ausdrücklich auf Island und Norwegen hinweisen, so scheint sich die Ansicht zu begründen, als ob all dieses Mythische und, sosern solches nicht bloß eine den Skalden herkömmliche Einkleidung, sondern lebendiger Bestandtheil der Sagen ist, die ganze Siegfriedssage, sammt der von den Hegelingen, im Norden ursprünglich zu Hause gewesen und von dort erst auf deutschen Boden verpflanzt worden sei, hier aber die Göttersabel nur in trüber Erinnerung sortzgelebt habe.

Neben den Hauptgottheiten der alten Glaubenslehren lebt und webt eine Menge untergeordneter Geister, welche bald unsichtbar und leise geahnt die Natur erfüllen (Grimm, Essenm. LIII), bald in luftigen Erscheinungen hervortreten, dem Menschen in freundlicher oder seindlicher Gesinnung sich nähernd. Diese geisterhaften Wesen sind auch dem Christenzthume nicht gewichen, wenn gleich der Klang der Kirchenglocken ihnen zuwider ist, und sie werden nicht untergehen, so lange die Völker noch mit einiger Einbildungskraft die Natur anschauen, deren wunderbares Leben sie umgiebt. Von den christlichen Besehrern selbst ist dieses Geisterzeich anerkannt worden, indem sie es als gefährlich und teuflisch verzusen haben, und die alten Götter haben sich nur in dasselbe zurückgezogen, indem auch sie nicht für Geschöpfe der Einbildungskraft, sondern für leibhafte Unholde, welche sich die Herrschaft über die Menschen angemaßt hatten, erklärt worden sind.

In einem Briefe des Pabstes Nicolaus I an Erich, König von Dänemark, vom Jahr 1028 heißt es u. a.: Desine ergo idola colere

et dæmonibus jam servire desiste. Omnes enim dii gentium, dicente psalmista, dæmonia." (Münt. 529.)

Diefes Geifterwefen ber neueren Bölfer ift von ben Brudern Grimm, in der Einleitung zu den irischen Elfenmährchen (Leipzig 1826), unter bem Namen der Elfen fehr zweckmäßig zusammengefaßt und gründlich geschildert worden. Die Eddalehre insbesondere unterscheidet Lichtelfen und Schwarzelfen, Geister bes Lichts und ber Finsternis, Bewohner ber leuchtenden Simmelsgegenden und der dunkeln Erde; die schwarzen, unterirdischen Elfen werden auch Zwerge genannt. (Grimm, Elfenm. LXII f. Edd. II, 14. 15. 3. Edd. 180.) Unfere Heldenlieder nennen fast nur Zwerge; aber wie man allerwärts die beiderlei Arten verwechselt, ihre äußern Rennzeichen gleich ihren Gemüthseigenschaften vermischt bat und eben diese zweideutige Natur ein hervorstechender Bug bes Elfen= wesens geworden ist (Grimm LXIII f. LXXIX), so haben wir uns auch jene deutschen Zwerge nicht mit dem Nebenbegriffe der Missgestalt vorzustellen; Alberich oder Elberich, der fich im Ramen schon als Elfenfönig fund thut und in den Nibelungen- wie in den Amelungensagen berricht, ift an manchen Stellen mit ben hellsten Farben gemalt.

Als er bei Otnits Hochzeitfeste sich schauen läßt, heißt es im Liebe (Otn. Str. 517):

Manige schœne frowe uz rôtem munde sprach:

Ich wæne, daz nie kein ouge schæner bilde ie gesach.

Als der Zwergkönig Laurin in seiner glänzenden Waffentracht daherreitet (Ettm. 503 ff.):

Dô sprach Wittich der degen: "nu müeze got unser pflegen! Dietrich, lieber herre mîn, daz mac et zwâr ein engel sîn; sant Michel sicherliche vert dâher ûz dem himelrîche!"

Obin und die andern Asen erscheinen im Nibelungenliede nicht mehr bei der Erwerbung des Hortes; aber der Zwerg Andware und das Geschlecht Reidmars, dessen kunstreicher Sohn Reigen im Eddaliede (Edd. IV, 19. Grimm, Edd. 153) auch ein Zwerg genannt wird, sind ersetzt durch den Zwerg Alberich, den Hüter des Hortes, sowie durch den König Nibelung, den Besitzer desselben und seine Söhne Nibelung und Schilbung, die sich in das Erbe des Baters theilen wollen und

gleichfalls barüber umkommen. Daß auch diese brei als Zwerge zu betrachten seien, ergiebt der Zusammenhang, wonach sie den Hort aus einem hohlen Berge hervortragen lassen; sie werden auch im Siegfriedsliede ausdrücklich als Zwerge bezeichnet. (Str. 13 f. 156. 168.) Nibelungen heißen nun zunächst die beiden Söhne des alten Zwerges (Nib. 3. 358 f. Str. 88, 2 f.), dann die Recken Nibelungs, die zu seinem Lande gehören und nun auch Siegfrieden dienen (Z. 388. 403. 2899. 2019. 2404), nach dessen Tod aber mit dem Hort an die burgundischen Könige kommen (4479. 4512. 6105), endlich diese Könige und ihr Bolk selbst (6118. 22. 6874. 6924. 7520 f. 8806. 9636).

Schon jene ursprüngliche Verbindung des Namens Nibelung mit dem aus dem hohlen Berg entnommenen Horte deutet darauf, daß solcher ein Name für Erdgeister, Schwarzelsen, Zwerge sei, denen er auch zuerst gegeben ist. Damit stimmt auch die Wortbedeutung des Namens überein, mögen wir nun diejenige annehmen, welche Lachmann geltend macht, wonach es einen, der vom Nebel, aus dem Nebelreiche stammt, bezeichen würde, oder die von Leichtlen in seinen Neuausges. Bruchst. d. Nib. L. 40 s. damit verbundene, wo er sagt:

Über die Bebeutung des Namens Nibelung ist wohl jetzt kein Zweisel mehr. Die erste und natürlichste liegt im Worte selbst. Nibsend braucht Pictorius in seinem Wortbuche von einem, der mit den Augen schelb (scheel) und höhnisch sieht, torvus; und Frisch erklärt dies weiter dahin, daß die Augen und Blicks solcher Leute aussehen, wie der neblige Himmel. Nübler ist dei Frisch ein Wlinzaug, lusciosus, myops. Mit der Bedeutung eines schielenden hängt die eines neidischen Menschen (Nidung) zusammen. Da ferner niblig die alte Form für nebelig, nebelhaft ist, so leuchtet eben auch aus dem Namen Nibelung eine Anspielung auf die Bewohner eines fernen, wie im Nebel dämmernden Landes, wossür sich ein zauberkundiger König, das Getwerg Niblung, vortrefslich schieft, hervor.

Den von Leichtlen für die Beziehung auf den Blick angeführten Stellen füge ich noch Folgendes bei: Stalder, Schweiz. Joiot. (Aarau 1812) II, 236:

"Nibel, Sauernibel m. sauersichtige Person, Kind; herbes Gesicht; daher nibeln, sauernibeln (m. haben), unfreundlich, finster drein sehen, wie nebeliges Better (B. Gl. Z. Schf.) Altd. s. Schott. S. 1369." (Bgl. Stald. I, 94: albsch.)

Schottel, Ausführl. Arbeit von der teutsch. Haubtsprache. Braunschweig 1663. S. 1369:

"Ribel nibelen torvum videre. niblend torvus."

Bon diesem Worte nibeln, das in den ältern Wörterbüchern und noch heutzutage, namentlich in der Schweiz, so viel heißt als sinster, nebelhaft drein sehen, kann der Name Nibelung auf ähnliche Weise gebildet sein, wie der (von Leichtlen gleichfalls angeführte) Nidung von niden, neiden. Reinmar von Zweter (13tes Jahrhundert) Man. II, 147: Nidunk in Sibechen wise,

Der Beziehung auf den Blick zur Probe mag der Name des andern Bruders Schilbung dienen, von schelb, scheel, schielend. (Bgl. jedoch Lachmann, Krit. d. Nib. S. 22.) In dieselbe Verwandtschaft mag der Zwergname Eugel, im Siegsriedsliede, gehören. Diese Namen sind in der elssichen Natur selbst begründet. Den Bewohnern und Beherrschern der hohlen Verge, der dunkeln, unterirdischen Reiche geziemt der trübe, nebelhafte Blick. Sie haben auch die unsichtbar machende Nebelkappe, Hehlkappe; in Laurins hohlem Verge wird auf die Gäste ein Zauber geworsen, daß keiner den andern sieht (Luar. 1669 ff.). Die Elsen haben aber auch in der Volksmeinung das böse, schielende Auge (Grimm, Elsenm. CII. 228. Finn. M. Edd. I, 190), dessen Blick zauberhaft und verderblich wirkt. Heinrich von Morunge (Man. I, 506) singt:

von der elbe wirt entsehen vil maniger man, alsô wart ich von grözer liebe entsehen.

Dieses Entsehen, das auch sonst vorkommt (Grimm, Elsenm. LVIII), ist wörtlich eine Bezauberung durch das Auge. Einen lebendigen Zug, der odige Ansicht bestätigt (den übrigens auch Lachmann auf andere Weise sür die seinige geltend macht), hat die Wilkinensage ausbewahrt. Nach ihr ist der grimme Hagen Sohn eines Elsen, der seine Mutter im Garten beschlichen hat. Als er in seiner Kindheit mit andern Knaben spielt, wird ihm vorgeworfen, daß er aussehe wie ein Unhold (trold), nicht wie ein Mensch, und seinem Angesichte gleiche sein Sinn. Zornig hierüber geht er an ein Wasser und besieht sein Bild darin; da sieht er, daß sein Antlitz bleich ist wie Bast und fahl wie Asch, auch daß es groß und grauenhaft (grueligt) ist (Wilkinens. E. 150. II, 40—42. Rafn II, 1. S. 241 f.). Weiterhin, als Seld, wird er beschrieben: schwarzshaarig, langen, dunkelfarbigen und grimmen Angesichts, mit einem Auge, das aber scharf und schrecklich ist (E. 165. II, 667. Rafn II, 1.

S. 256 f.). Das andere hat er im Streite mit Walthern verloren (Wilfinensage C. 87. I, 289), was, obgleich unter andern Umständen, auch das lateinische Gedicht von Walthern erzählt. Lusee Sieamber, heroum turdas transversa tuenda salutans, wird dort Hagano von Walthern angeredet und verspottet (B. 1389—91. 1432—35), wenn nicht die verschiedenartigen Erzählungen hievon etwa nur das grauendafte Bild, um es natürlich zu erklären, in Handlung setzen. Im Nibelungenliede läßt Hagen spähend sein Auge (Lachm. 85 ougen) wanken (B. 345) und wirft über die Achsel schwinde Blicke (B. 1668. 7055); der jungen Tochter Rüdigers dünkt er forchtlich zu küssen (B. 6675—8); er ift hoch gewachsen, mit breiter Brust, seine Haare sind graugemischt, schrecklich sein Aussehen (B. 6953—6). De erscheint dieser Held in Blick und Antlit durchaus elsisch, nibelsichtig, ein echter Ribelung.

Das Elfenwesen ist der gesammten Heldensage gemeinsam und wir schließen darum hier auch den Kreis der Amelungen nicht aus, wenn wir gleich diese nachher auch in ihren besondern mythischen Beziehungen betrachten werden. Bollständig ist die Natur der Elsen dargestellt in den beiden Zwerzsönigen Elberich und Laurin. Beide gedieten im Gebirg und walten über dessen unterirdische Schätze. Sie sind klein, doch wohlgestalt. Elberich erscheint als ein schönes Kind, Laurin wird einem Engel verglichen, ihre Kleidung ist herrlich, voll Goldes und edler Steine. Sie besitzen übermenschliche Stärke und machen sich nach Gefallen unsichtbar, Laurin mittelst der Tarnkappe; doch wird man ihrer ansichtig, wenn man einen wunderbaren Ring an den Finger steckt. Sie sind überaus necksch und äffen die Menschen durch allerlei Zauber und Blendwert; die Musik lieben sie und Elberich spielt selbst die Harfe. Beide trachten nach schönen Frauen aus dem Menschengeschlechte. Nach zwo verschiedenen Richtungen aber bringen sie das Elsenleben zur

1 Lachm. 1672:

Der helt was wol gewahsen, daz ist al wâr; grôz was er zen brüsten; gemischet was sîn hâr mit einer grîsen varwe; din bein wârn im lanc, eislich sîn gesiune; er hete hêrlîchen ganc.

3. 1665: Der dritte der gesellen der ist sô griulich [al. gremlich] (unt doch mit schæme lîbe, küneginne rîch), von swinden sînen blicken, der er sô vil getuot, er ist in sînen sinnen ich wæne grimme gemuot.

Erscheinung. Laurin zeigt bessen innern Haushalt, den unterirdischen Glanz der Gebirge, Spiel und Tanz des kleinen Bolkes in seinen verborgenen Wohnstätten; dahin hat er Similden entführt, dahin lockt er auch die Helden, die ihn angegriffen und die nun seine ganze Bosheit ersahren. Elberich dagegen tritt am schönen Maientage hinaus, besucht die irdische Frau in ihrem Gemache, bringt seinem Sohne Otnit die kostbaren Wassen aus der Esse des hohlen Berges und schließt sich forthin, nach Art der Hausgeister, an dessen menschliches Treiben an, ist ihm getreu und hülfreich und nur den Feinden des Helden boshaft und gefährlich. Wir sinden hiemit in diesen beiden Zwergkönigen die manigsachen Eigenschaften ausgeprägt, welche, nach der Brüder Grimm umfassender Darsstellung, der elsischen Doppelnatur im Glauben der verschiedensten Völker zukommen.

In Wolfdietrichs und des Berners Kämpfen mit Drachen und Riesen sind gleichfalls die Zwerge stets berathend, heilend und hülfreich. Riesen und Zwerge erscheinen durch die ganze Heldenfabel nur selten getrennt; aber jene treten in roher Gewalt und wilder Treulosigseit auf, die durch kein sittliches Band zu bezähmen ist; diese zeigen sich kunstreich, gewandt, zwar, wenn sie einmal bezwungen sind, unermüdlich im Dienste, doch mehr einem Gegenstand, als innerer Zuneigung gehorchend. Beide zusammen stellen (Grimm, Hausm. I. Borr. XLIII) die Natursträfte im Gegensat ihrer wilden und stillen Wirkungen dar. Aber auch das Unheimliche und Dunkle der Naturgewalten, welche, wenn sie auch der Mensch sich dienstbar macht, doch stets gefährliche Diener sind, ist diesen beiderlei Wesen gemein, obgleich das Gemüth des Bolses auch ihnen mehr oder weniger von seiner Wärme mitgetheilt hat.

Auch im Amelungenfreise finden wir die Abstammung der Helden von elsischen Bätern, zur Begründung ihrer übermenschlichen Kräfte und Eigenschaften. Wolfdietrich wird, nach der einen Gestaltung seiner Sage, der Absunft von einem bösen Geiste wenigstens verdächtig gemacht (Casp. v. d. Röhn Wolfd. Str. 17. 19). Otnit hat den Zwergkönig Elberich zum Bater; Dietrich von Bern einen hohlen Geist, der seiner Mutter weissagte, der Sohn, den sie trage, werde der stärkste Mann sein, der je geboren worden; Feuer werde auß seinem Munde schießen, wenn er zornig werde (Anhang z. Heldenb. Bl. 210a). Damit hängt zusammen, daß Dietrich am Ziele seiner Bahn von einem Zwerge

abgebolt wird (ebend. Bl. 212a). In der Wilfinenfage (C. 365, III, 113. Rafn S. 549) schilt Dietrich, im Unmuth, bag er hagen fo lange nicht bezwingen kann, diesen einen Elfensohn und wird bafür von dem Geaner ein Gobn bes Teufels gescholten. In einem der Rosengartenlieder reizt Hilbebrand ben zögernden Helden zum Kampfe, indem er ibm vorbält, die schönen Frauen vom Rheine spotten seiner und sprechen, er sei ein rechter Alf (B. 2051-5); so daß wir also das rechte Wort. Elfe, auch im beutschen Liebe ausgesprochen finden. Der treulose Wittich, Sohn des elfischen (Grimm, Edd. 9. Edd. III, 249 f.) Schmiedes Wieland, wird, vor Dietrich fliebend, von seiner Ahnfrau, der Meerminne Wagbild (vgl. Wilkinenfage C. 18. I, 63 f.) in den Grund des Meeres aufgenommen (Rab. Schl. 964). Bei ihm, wie bei hagen, taugt folder Ursprung zu der Gemüthsart. Anders scheint es sich mit den edlern, gepriefenen Selden der Amelungen zu verhalten. Sier ift es glaublich, daß, statt der dunkeln Geister, der bosbaften Elfen, von denen sie erzeuat sein sollen, früher, wie bei den Königsgeschlechtern des Nordens, größere Götter genannt waren. Der Geschichtschreiber der Gothen selbst berichtet, daß dieses Bolk seine siegreichen Fürsten für Halbgötter, d. h. Götter föhne, erflärt habe.

Jornand. c. 13: Jam proceres suos, quasi qui fortuna[m] vincebant, non puros homines, sed semideos, id est Anses, 1 vocavere.

Wir kommen nun zum gothischen oder persisch gothischen Mythenstreis, zur Amelungensage. 2

Bevor ich näher auf die Beziehungen eingehe, die uns das Schahe Nameh zur Amelungensage darbietet, halte ich für angemessen, von der persischen Heldensage aus einen Flug durch das weite Gebiet der allgemeinen Sagenpoesse zu nehmen. Der Kampf des Baters mit dem Sohne, welcher den Gegenstand unsres deutschen Hildebrandstiedes ausmacht, zieht sich durch die Heldensage der verschiedensten Volkstämme hindurch.

Betrachten wir denselben zuerst nach dem persischen Seldenbuche! Hier kämpft Rusthm, der geseiertste Held der persischen Sage, mit seinem unerkannten Sohne Sehrab. Schon vor Firdusi hatte der etwas

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 112. Hugbietrichs Bater heißt in einigen Handschriften, namentlich der Chringer, Anzus. Bgl. Grimms helbenf. 230. 315.

<sup>111 2</sup> Ngli oben Girl 38, 16th anniel alling inn allering

ältere Anssari diese Geschichte dichterisch bearbeitet und dieselbe gilt noch jetzt in Persien für eine der rührendsten und berühmtesten. In den Heldensagen der europäischen Bolksstämme können wir die Behandlung dieses Kampses in keltischer, slavischer und germanischer Poesie, in letzterer aber wieder nordisch und deutsch aus verschiedenen Zeiten aufführen.

Bei bem flavischen Volksstamme finden wir den Kampf des Baters mit dem Sohne im russischen Feldenliede: Fürst Wladimir und dessen Taselrunde. Alt russische Heldenlieder. Leipzig 1819. In diesen Liedern sammeln sich um Wladimir, der geschichtlich bis zum Jahr 1015 regierte, die russischen Helden auf ähnliche Weise, wie um Dietrich von Vern die Helden der Amelungensage, und auch einzelne Züge sind gemeinsam. Der deutsche Bearbeiter (v. Busse) sagt im Vorbericht (S. XIII—XV), diese Lieder haben sich nicht schriftlich, sondern nur in dem Munde des Volks erhalten, denn was davon niedergeschrieben worden, scheine durch Beimischung vieles Modernen einer späteren Zeit anzugehören; diese neueren Zusätz seien in der Übersetzung verworfen, aber nichts Eigensthümliches ausgelassen oder entstellt worden. Viele dieser Lieder oder Sagen seien an des Übersetzers Wiege gesungen und erzählt worden, andre seien ihm aus dem Knabenalter erinnerlich.

v. Götze, Stimmen des ruffischen Volks in Liedern (Stuttgart 1828), vermuthet im Borbericht (S. 29), daß Busse seinen Stoff aus den von dem Rosaken Kirscha (Cyrill) Danilow, Zeitzenossen Beters des großen, gesammelten und nach eigenem Zuschnitt zugerichteten altrussischen Dichtungen genommen habe (S. 55). In den Grundzügen ist hiernach das Alter dieser Heldenlieder nicht zu bezweiseln und ihr Inhalt selbst bestätigt dieses. S. 75 steht das hieher bezügliche Lied von Flas von Murom Kampf mit seinem Sohne.

Gehen wir zum germanischen Volksstamme über, so begegnet uns auf standinavischer Seite der Kampf zwischen Bater und Sohn in der norwegischen Saga von An, dem Bogenschwinger. Von dieser Saga hat man Handschriften aus dem 14ten Jahrhundert; Müller (Sagabibl. II, 545) nimmt aber an, daß eine viel ältere Sage zu Grundeliege. Ich gebe die hieher gehörende Scene nach Rasus dänischer übersetzung dieser Saga im dritten Band seiner nordischen Kämpferer geschichten Schaffe Schaffer Sch

In, sugenannt Bogenfchwinger, ber Beld ber Saga, vom Ronig Anaiald friedlos erklärt, hat sich einige Zeit bei einem einzelnwohnenden Manne aufgehalten und mit beffen Tochter einen Cobn er zeugt, nachber aber eine reiche Wittive, Jorun, geheirathet und ift ein angesebener Mann geworden. An lag seiner Arbeit ob, wie zuvor, und als er eines Abends vom Werkhause weggieng, sah er draußen auf einer Insel Feuer brennen. Er dachte, der König wolle ihn noch beimfuchen, oder es könnten Räuber sein, welche fich seiner Habe bemächtigen wollten. Begierig, zu erfahren, was es wäre, gieng er allein zum Strand hinab, nahm sich ein Boot und ruderte nach der Insel. Hier sab er einen jungen und großen Mann bei einer Feuerftätte siten; berfelbe war mit einem Rock und leinenen Beinkleidern angethan; er speifte, eine Silberschüffel ftand vor ihm; er hatte ein Meffer mit beinernem Hefte, woran er die Speise aus dem Reffel steckte. Un bemerkte, bak der Fremde nicht auf seine Sicherheit bedacht war; er schoß nach ihm und traf das Stück, welches jener eben aus dem Keffel gezogen, und es fiel nieder in die Afche. Er legte den Pfeil an seine Seite und speiste fort wie vorher. Un schof den zweiten Pfeil ab und dieser traf den Teller, welcher vor ihm stand, und dieser fiel in zwei Stude; der Mann blieb siten, ohne darauf zu achten. Da schoff Un den dritten Pfeil ab; dieser traf das Messerbest, welches von seiner Sand hintenaus stand, und das Beft flog fort in zwei Studen. Da sagte der junge Mann: "Dieser Mann that mir Schaden und sich selbst nur wenig Vortheil, indem er mein Messer verderbte." Er hob nun seinen Bogen auf; aber Un dachte, daß man nicht wissen könne, wohin ein noch nicht abgeschoffener Pfeil treffen möchte; er gieng daber hinter eine Ciche, so daß diese zwischen beiden stand. Der junge Mann schoß jetzt den ersten Pfeil ab, so, daß An glaubte, derselbe würde ihn in der Mitte getroffen haben, wenn er vor der Eiche gestanden wäre. Der andere Pfeil würde ihn, wie es ihm schien, auf die Bruft getroffen haben, und der dritte in das Auge; solchergestalt steckten sie alle in der Eiche, hinter welcher An stand. Da fagte der junge Mann: "Run foll der, der nach mir schoß, sich zeigen, damit wir uns treffen, wenn er etwas mit mir abzumachen hat." An trat vor und sie begannen zu ringen, und ihr Rampf war sehr heftig. Un wurde zuerst mude, benn ber andre war stark und stand fest auf den Beinen. An schlug vor,

eine Weile auszuruben; der junge Mann fagte, daß er zu allem bereit fei; Un aber rieth zur Rube. Er fragte: "Was ift bein Name?" Jener fagte, er heiße Thorer und sein Bater heiße An, "aber wie heißest du?" "Ich heiße An," antwortete der andre. (Wortspiele.) An fagte: "Was haft du aber zum Wahrzeichen, wenn du deinen Bater findest?" "Ich bin gewiss," sagte Thorer, "daß sich wahrhafte Merkmale meiner Aussage finden werden, aber dir bin ich nicht schuldig, sie vorzuzeigen." Un sagte, es gezieme sich, daß er ihm das Zeichen vorweise. Thorer zeigte ihm hierauf den Ring. An fagte: "Wahrhaft ist dieses Merkmal und hier haft du beinen Bater getroffen; lag uns nun heim fahren und beffere Berberge suchen!" Sie thaten so und famen beim, und Ans Männer saßen da und harrten sein mit Angst und Schrecken, benn sie wusten nicht, was aus ihm geworden. An setzte sich auf den Hochsitz. und Thorer an seine Seite. Forun fragte, wer ber junge Mann sei. Un bieß ihn selbst seinen Namen sagen. Da sprach er: "Ich beiße Thorer und bin Ans Sohn." Sie sagte: "Nun muß man das Sprichwort wahr nennen, daß mancher reicher ist, als er scheint; nicht sagtest bu mir, daß du diesen Sohn hättest." Weiter sprach sie zu Thorer: "Wie alt bist du?" "Achtzehn Winter," antwortete Thorer. Sie fagte: "Das glaube ich, daß ich dich Hochbein nennen kann, denn niemand sah ich noch höher bis zu den Knieen auf." "Dieser Name behagt mir wohl," sprach er, "und must du mir etwas zur Namensfeste geben, damit die Leute mich so nennen können." Sie fagte, das solle geschehen, und gab ihm etwas Gold.

In deutscher Heldendichtung treffen wir schon am Schlusse des 8ten Jahrhunderts auf das Lied von Hildebrand und Hadubrand, in Stadreimen. Dieses älteste poetische Denkmal in deutscher Sprache behandelt gerade jenen weitverbreiteten Sagenstoff. Lgl. Grimms Ausgabe S. 7.

Zwischenein tritt hier das Gedicht von Biterolf und seinem Sohne Dietleib, aus dem 13ten Jahrhundert, dessen hieher bezüglichen Inhalt ich in den Umrissen der Heldensage erzählt habe, wie nemlich Dietleib seinen Bater Biterolf, der vor manchen Jahren Weib und Kind verlassen, aufsucht und mitten im Schlachtgewühl auf ihn trifft und wie sie dann, sich für Gegner haltend, mit einander kämpfen, dis Biterolf bei einem starken Schlage, den er empfängt, den Klang seines Schwertes

Belfung, bas er babeim gelaffen, erkennend, von Ahnung und Gehnfucht ergriffen wird.

Endlich ift der Kampf Hildebrands mit seinem Sohne, wie er im ältesten deutschen Liede besungen war, wenn auch, nach der Natur der Volkspoesie in veränderter Gestalt, als Volkslied noch auf sliegenden Blättern des 16ten und selbst des 17ten Jahrhunderts im Umslauf gewesen. Versmaaß und Reim sind in diesem Volksliede häusig gestört, aber der Ton ist rüstig und tüchtig. Vgl. Grimms Hildebrandsslied S. 53.

Es ließen sich noch mehrere Darstellungen sowohl des Hildebrandsliedes insbesondre, als des Kampses zwischen Bater und Sohn überhaupt anführen. So kämpst in dem dänischen Bolksromane von Olger dem Dänen Göde, König von Dänemark, mit seinem Sohne Galder (Grimm, Hildebrandslied S. 77); so in dem altenglischen Gedichte Sir Degoré dieser Held mit seinem Bater; die Erkennung geschieht hier dadurch, daß der Bater die abgebrochene Spize des Schwertes dei sich trägt, das er einst für den Sohn zurückgelassen. (Ein Auszug dieses Gedichts in Ellis, specimens of early english metrical romances. 2 edition. B. III. London 1811. S. 361.

Die durchlaufende Ahnlichkeit, nicht bloß in der Grundlage, sondern auch in manchen Einzelheiten ist in die Augen fallend und wird selbst dadurch nicht aufgehoben, daß die endliche Wendung hier traurig, dort heiter ausfällt. Überall find drei Personen im Spiele: Bater, Sohn und Mutter. Der Bater ist gealtert, scheint anfangs dem jugendlichen Ungestüm des Sohnes zu weichen, bewährt aber zuletzt, siegreich, die langgepriffte Heldenkraft. Im persischen Gedichte ruft Sehrab den unerkannten Bater so an: "Auf dem Kampfplat ift dir nicht Stand, vor meiner Faust wirst du niederliegen." Rusthm aber erwidert: "Milde. o Jüngling! erstarrte und durre Erde, beiße und kalte Luft hab' ich auf dem Schlachtfelde gesehen; viel Beere hab' ich vernichtet, mancher Diw verdarb von meiner Hand, nie noch bin ich unterlegen." Gleicherweise im deutschen Hildebrandsliede bes Sten Jahrhunderts der Bater zu dem kampflustigen Sohne: "Sechszig Sonnen und Winter bin ich herumgewallet, weit von meinem Baterland, immer ward ich zu den vordersten: Kriegern gestellt, auf feiner Burg hat man mir die Beine in Bande!

gelegt." Mehr im hintergrunde steht die Mutter, sie wird entweder nur in der Erinnerung genannt, oder sie beklagt den berderblichen Ausgang, wie Sehrabs Mutter, ober sie schließt den fröhlichen ab, wie Frau Ute im Bolfsliede. Im altern Silbebrandsliede wird der im Lande zurückgelaffenen Gattin nur im Gespräch erwähnt, aber das Lied ift am Ende mangelhaft. 'In der nordischen Erzählung von Un Bogenschwinger erscheint am beitern Schlusse die Stiefmutter und wundert fich, daß ihr Mann reicher war, als fie geglaubt; aber fie nimmt ben Stieffohn auf, indem fie ihm Namen und Namensgeschenke giebt. Die Berhinderung des frühern Erkennens liegt meist in dem durch berkömmliche Begriffe von Seldenehre gebotenen Berschweigen des Namens und Reichens. Rufthm verweigert seinen Namen, weil sonst Sebrab, den zu bezwingen er vom Schah ausgesendet ift, nicht mit ihm fämpfen möchte. Im beutschen Bolfsliede verstellt fich Sildebrand, um ben Sohn im Rampfe zu prüfen. Das endliche Wahrzeichen bes Erkennens ift theils ein Schwert, gröftentheils aber ein Ring. Sehrab bat ben. goldnen Armring unter dem Banzer und im Bolfeliede von Hildebrand läßt diefer ben Ring wenigstens am Schlusse noch in den Weinbecher fallen.

Die tragische Schlußwendung, in der persischen und gälischen Sage, erscheint als die ältere und ursprüngliche. Durch sie hat die Scene einen schärfern, selbständigern Abschluß in sich. Die tieseinschneidenden Grundstriche des Ernstes sind überall das Ursprüngliche der Sagenpoesie; das Humoristische ist die Kehrseite dessen, was zuwor im Ernste geschaffen war. Unter den deutschen Hildebrandsliedern selbst ist das ältere, obgleich sein abgebrochener Ausgang wohl auch sein trauriger war, 2 noch nicht in dem fast scherzähaft rüstigen. Tone abgefaßt, der das spätere Boltslied auszeichnet. Mit tieser Bestimmernis rust vort Hildebrand aus: "Nun soll mich mein eignes, liebes Kind hauen mit seinem

ser wasters, the same town in this profile of

<sup>1</sup> Die eben erwähnte Klage Andabehs ift eine der ergreifendsten Stellen ber persischen Darstellung, womit bieselbe schließt. Gorres, das helbenbuch von Fran 1, 269.

von Fran 1, 269.

<sup>2</sup> [Einen tragischen Schluß bes ahd. Hilbebrandsliedes nimmt Grein an in seiner Ausgabe des Gedichts. Göttingen 1858. S. 39. Bgl. auch Mythus von Thor S. 207. 211 ff. Müllenhoff in Haupts Zeitschr. 10, 179. in seinen Denkmälern S. 254. Pfeissers Germania 9, 313 f. K.

Schwert, bahinstrecken mit seinem Beil, ober ich soll sein Mörber werden." Das ist dieselbe Saite, auf der das persische Gedicht anstimmt: "Pferde kennen ihr Junges und Fische im Meere, nur der Mensch nicht, weil Gier und Leidenschaft ihn verblenden."

Es entsteht nun die Frage: ift aus der Ahnlichkeit in Grundzügen und Einzelheiten der Erzählung bei den verschiedenen Bolksstämmen auf eine gemeinsame Sagenquelle, die in die verschiedenen Sprachen sich ergoffen hätte, ju schließen? ober auch auf die Berpflanzung ber Sage, auf eine Entlehnung berfelben, je von einem Bolke zum andern? Das Lettere kann in Beziehung auf das Verhältnis der ruffischen Lieder von Wladimir und seinen Selden zur deutschen Seldensage wirklich der Fall gewesen sein. Die flavischen und beutschen Bölker haben sich vielfach berührt und der geschichtliche Seld des ruffischen Kreises fällt selbst erft an die Scheide des 10ten und 11ten Jahrhunderts, also in eine Zeit, in welcher die deutsche Amelungensage, wie das älteste Hildebrandslied und bas angelfächfische Gebicht vom Wanderer zeigen, wenigstens schon seit drei Jahrhunderten gestaltet war. Schwieriger ist, was uns am nächsten angeht, das Verhältnis der persischen Erzählung zur deutschen. Man ist gewohnt, den Drient überall auch als den Aufgangsort der Mythen und Sagen anzusehen. Sier aber tritt der Umstand ein, daß Firdusis Heldenbuch wieder um zwei Jahrhunderte jünger ist, als das deutsche Hildebrandslied. Eine Einwirkung germanischer Sagenpoesie auf die perfische würde gleichwohl allem sonst bekannten historischen Zusammenhange widerstreben; und da Firdusi aus ältern Königsbüchern und Überlieferungen sein Werk bearbeitet hat, so verliert sich auch der Ursprung der persischen Sage in unbestimmte Ferne. Nur in dieser Zeitenferne, nur in einem uralten, gemeinsamen Sagenthpus, nicht in bem Abdruck einer schon ausgeprägten perfischen Seldensage in der germanischen, oder umgekehrt, konnte der geschichtliche Grund der Berwandtschaft mehr geahnt, als nachgewiesen werden.

Allein selbst das ist noch in Frage, ob denn überhaupt die vorsliegenden Ühnlichkeiten aus einem geschichtlichen Zusammenhange erklärt zu werden brauchen, ob nicht unter den gleichen Bedingungen auch dieselben poetischen Gebilde sich bei den verschiedenen Lölkern unabhängig erzeugt haben können, ob nicht schon in der Natur des dichtenden Menschengeistes der gemeinsame Thpus gegeben sei.

Erwägen wir nun, daß alle diese Heldensagen eine Poesie bes Rampflebens seien, daß eine solche Boesie die maniafachen Berwicklungen, die im Rampfe möglich find, in ihren Bereich ziehen, daß sie, als Poesie, die herzergreifenden Scenen mit Vorliebe erfassen und pflegen werde, so muffen wir sehr natürlich finden, daß der Kampf zwischen Bater und Cobn, die einander nicht kennend zusammentreffen, fast unvermeidlich einen beliebten Gegenstand der Darftellung ausmache. Auch andere Rämpfe dieser Art, zwischen Brüdern, Berwandten, Waffenbrüdern, kommen häufig in der Sage vor. Sind aber einmal Bater und Sohn zusammengeführt, fo ftellt die Mutter, als dritte theil: nehmende Verson, von selbst fich ein. Daß Bater und Sohn wissentlich ober im Saffe fich bekämpfen, folde Unnatur läßt das gefunde Gemüth ber dichtenden Bölfer nicht leicht in ihrer Poefie aufkommen. Es muß also ein Nichterkennen und ein Grund desselben gesetzt werben. Dieser ergiebt sich in einer frühern, durch Geschick oder Wankelmuth getrennten Berbindung, in einer langen, freiwilligen oder nothgedrungenen Abwesenheit von Hause. Auch die mögliche Aufflärung durch gegenseitiges Befragen und Antworten über Namen und Herkommen muß beseitigt werden und ein gültiges Mittel hiezu liegt in der, dem kriegerischen Trope natürlichen Abneigung, demjenigen Rede zu stehen, der die Bereitwilligkeit hiezu als Furcht auslegen könnte. 1 Ein Wahrzeichen der endlichen Erkennung ift gleichfalls nothwendig und das nächste biefür ift bas Schwert selbst, mit welchem gefämpft worden, oder der Ring, der einst die langgetrennte Berbindung geschlossen. So scheint die Scene, in den Grundzügen und Übnlichkeiten, fich überall von selbst zu dichten; die Maniafaltiakeiten und Abweichungen aber saben wir nicht minder sich geltend machen, soweit es irgend die Einfachheit der Situation zuläßt; wir fanden selbst verschiedene Grundtone, den klagenden und den frohlichen, angestimmt.

In solcher Erwägung des Ühnlichen und Unähnlichen, des möglichen Zusammenhangs und der nicht minder möglichen Selbständigkeit geräth das Urtheil in Schwanken und der erste Sindruck auffallender Ühnlichkeiten bei Bölkern, die sich der Zeit und dem Raume nach ferne stehen, bricht sich an der Betrachtung des menschlich Gemeinsamen; wir verlangen noch ein besondres Wahrzeichen, wodurch auch hier Vater und

<sup>1</sup> Lgl. Grimm, Belbenfage G. 363 f.

Kind sich ausweisen, woran die eine Sage als der andern burch Abstammung oder in der Seitenlinie verwandt erkannt werde.

Aus allgemeinen Gründen der Ühnlichkeit oder Verschiedenheit scheint mir sonach der einzelne Fall, wie der im vorgetragenen Beispiele, nicht entschieden werden zu können. Die besondre Verwandtschaft der persischen und deutschen Sage kann durch dasselbe für sich allein um so weniger bewiesen werden, als die Ühnlichkeit im Ganzen und Einzelnen auch durch andere Volkstämme fortläuft. Ich habe dieses Beispiel, welches mit dem Mythischen nicht unmittelbar zusammenhängt, hier zunächst nur zur Sprache gebracht, um zu zeigen, wie nahe sich die Verwandtschaft legen kann, ohne doch mit Sicherheit behauptet werden zu können, und um die Nothwendigkeit strengerer Kriterien zu begründen.

Solche glaube ich darin zu finden, wenn die Ahnlichkeit nicht in einfachen, aus den natürlichen Zuständen des ältern Bolkslebens unmittelbar erklärbaren, in sich abgeschlossenen und verständlichen Situationen beruht, sondern wenn sie auf zusammengesetztere Berhältnisse, weitere Umrisse und gewissermaßen conventionelle oder technische Anordnungen des Sagenstosses, auf die Anlage und Sintheilung größerer Dichtungen sich erstreckt; wenn hierin zur Erklärung der Sage des einen Bolkes die Kenntnis der Sage des andern unentbehrlich ist, wenn uns in der letztern plötzlich das Licht aufgeht, das wir in der erstern, nicht mehr verstandenen, vermissten.

Können solche Beziehungen der deutschen Sage zur persischen nachgewiesen werden, und ist aus ihnen einmal die äußere Verwandtschaft beider dargethan, dann wird rückwirkend auch für den Kampf des Vaters mit dem Sohne und andre gemeinsame Züge, zu deren Erklärung die Annahme eines verwandtschaftlichen Zusammenhangs nicht durchaus nöthig wäre, dieser Zusammenhang doch in einem höheren Grade wahrscheinlich sich darstellen.

Die Erflärer der Heldensage von der mythischen Seite haben großentheils die Gesammtheit derselben auf die Eddalehre bezogen, so daß sogar Siegfried, Wolfvietrich und Otnit identisch für Balder, oder für Thor und Balder zugleich, angenommen worden sind (Mone, Geschichte des Heidenthums im nördlichen Europa. 2 Theile. Leipzig und Darmstadt 1822—3. II, 329 f.). Dieses Nichtunterscheiden hat wohl vorzüglich darin seinen Grund, daß man, vom Nibelungenliede ausselbeiten Grund, daß man, vom Nibelungenliede ausselbeiten

gebend, zu ausschließlich die Siegfriedsfage und beren mythische Darftellung in den Eddaliedern vor Augen gehabt hat. Darüber ist basjenige Gedicht hintangesetzt worden, welches, nach meiner Ansicht, die eigenthümlich gothische Heldensage und in ihr auch einen besondern gothischen Mythenkreis am treuesten aufbewahrt hat, das Wolfvietrichslied. Selbst D. Grimm hat diesem Gedichte weder in Beziehung auf beffen Stelle in ber ganzen Sagenentwicklung, noch insbesondre binfichtlich feiner mythischen Bestandtheile, Die bemfelben, meines Grachtens, qufommende Würdigung angebeihen laffen. Rosenfranz (bas Seldenbuch und die Nibelungen. Halle 1829. S. 43) stellt dassetbe an den Schluß des Kreises und glaubt, daß in Wolfdietrich offenbar nur der alte Dietrich von Bern chriftlich apotheofirt sei; wie denn auch Grimm in Berchtung, Wolfdietrichs Meister, nur den alten Hildebrand wieder fieht (S. 358). Mir steht, umgekehrt, Wolfdietrich an der Spite der Umelungensage, mir scheinen in biesem Gedichte bie Spuren einer mythisch-symbolischen Darstellung besjenigen durchzuleuchten, was in den übrigen Amelungenliedern sich in epischer Charafteristif ausgedrückt hat; die driftlichen Anfate aber halte ich für spät und äußerlich, während eine uralte Verwandtschaft mit den versischen Glaubenslehren überzeugend nachzuweisen sein möchte.

Von dem Verhältnisse des Gedichtes zur dichterischen Bildung des gesammten Amelungenkreises wird weiterhin anderwärts die Rede sein. Dieses Verhältnis wird sich auch richtiger bestimmen lassen, wenn wir hier erst das mythische Alterthum desselben begründet haben.

Es ift angemessen, aus den früher gegebenen Umrissen zuerst an die Anlage der Wolfdietrichssage zu erinnern. Wolfdietrich hat vor der Gewalt seiner Brüder von seinem väterlichen Erbe zu Constantinopel weichen müssen; dort werden seine getreuen eilf Dienstmannen, sein Meister Berchtung nemlich und dessen zehen Söhne, in Gefangenschaft gehalten; er selbst zieht allein nach Lamparten, um dort den mächtigen Kaiser Otnit im Zweisampse zu besiegen und sich so dessen Beistand zur Wiedererlangung seines Erbes und zur Rettung seiner Dienstmannen zu verschaffen. Durch Erlegung der Lindwürme wird er Rächer des von ihnen getödteten Otnit, dessen Wittwe und Reich ihm dasür zum Lohne wird; dadurch ist er in den Stand gesetzt, sein Erbe zu erkämpsen und seine Mannen zu bestreien.

Bevor er nun zu Otnit gelangt und späterhin, auf einsamer Irefabrt, hat er eine Reihe der manigsachsten Abenteuer zu bestehen. Ich habe in den Umrissen nur die Anlage des Gedichts und die Hauptcharaftere desselben, nicht aber diese Abenteuer gegeben, wovon die bedeutendern erst hier ihre Stelle sinden sollten. Wie in alle Reisegedichte, von der Odhsse dis zum Bolksbuche vom Herzog Ernst, sind auch in den Rahmen des Wolfdietrichsliedes die verschiedenartigsten Abenteuer, älteren und jüngeren Gepräges, eingefaßt. Darunter sinden sich allerdings mehrere ritterlich-christliche, z. B. wenn Wolfdietrich Heiden taust, am heiligen Grabe betet, einem Ringstechen anwohnt. Ein anderer, bedeutender Theil aber hat ein viel älteres, mythisches Aussehen und ich hebe davon für unsern Zweck solgende aus:

Wolfdietrichs eilf Dienstmannen werden, noch vor ihrer langen Trennung von ihm, in der Nacht von zwölf Riesen überfallen und auf Balmunds Burg Tremunde in einen tiesen Thurm geworfen. Er befämpft die Riesen und befreit die Seinigen.

Alls er nachts im Walbe über seine Dienstmannen Wache hält, verzaubert ihn die rauhe Else, daß er anderthalb Jahre wahnwizig in der Wildnis läuft. Nachdem sie den Zauber gelöst, baden sich beide in einem Jungbrunnen, aus dem Else als das schönste Weib hervorgeht und fortan Siegeminne heißt. Wolfdietrich, gleichfalls genesen, nimmt sie zur Frau.

Siegeminne giebt ihm ein Schiff mit Greifengesieder, worin er gen Lamparten fährt.

Kaiser Otnit macht im Wald ein Feuer auf [Bl. 74 a], das die Würme gewahren; er, der gegen die Lindwürme ausgeritten, entschläft nachber unter einer Linde, an die ein wildes Weib ihren Zauber gelegt, so daß, wer darunter ruht, dis zum dritten Tage schlasen muß. Vergeblich sucht sein Hund ihn mit Bellen, sein Ross mit Scharren und Beißen zu erwecken, als der Lindwurm herankommt. Die wilde Frau aber nimmt ihn aus dem Rachen des Burmes, giebt ihm ein Kraut zur Genesung und behält ihn ein Jahr lang in ihrem hohlen Berge (Bl. 74 b). Otnit sindet einen Elephanten im Kampse mit einem Lindwurme; weil er selbst einen rothen Elephanten im Schilde führt, steht er jenem bei und verjagt den Lindwurm. Als er nachher abermals unter einer verzauberten Linde in Schlaf fällt, ringt der Elephant für

ihn mit dem Lindwurme, wird aber getödtet. Der Wurm trägt den Helben hinweg und wirft ihn seinen Jungen vor.

Wolfdietrich bekämpft zwölf Räuber, die sich schon um die Beute, die sie an ihm machen wollten, gestritten. Er kommt zu den wilden Reußen, vor Budin, die Burg des Keiden Belligan, dessen Tochter Marpilie die Gäste mit einem Trank einschläfert, worauf ihnen die Köpfe mit einer Diele abgestoßen und auf die Zinne gesteckt werden. Solcher Köpfe stecken dort wohl an tausend. Ein See, der sich plötzlich um die Burg zieht, hindert die Umkehr. Wolfdietrich, den Marpilie mit dem Tranke verschont, muß mit ihrem Bater einen Kampf im Messerwurse bestehen, erlegt denselben, leidet aber große Bedrängnis dei dessen Weibe, die aus einer Büchse einen Nebel erregt, und durch Marpilien selbst, die rings um ihn Wasser zaubert und selbst als eine Krähe davonsliegt. Seine Ankunft in dieser Burg und die Gesahr sür Belligan war durch ein Buch mit Weissaugen vorher verkündigt.

Der Riese Baldemar in Sicilien fordert Hand oder Juß als Zoll durch einen Wald. Wolfdietrich erschlägt ihn. Ein alter Weiser sieht dieses in den Sternen.

Das Riesenweib Romina, mit sieben ihresgleichen, bewirtet den Helden und trägt ihn, sammt seinem Rosse, 72 Meilen weit übers Gebirge.

Wolfdietrich trifft einen Löwen im Kampfe mit einem Lindwurm. Er hilft dem Löwen, weil er das goldne Bild eines solchen im Schilde führt, wird aber sammt dem getödteten Löwen von dem Wurm in seine Höhle getragen, wo dessen Junge den Löwen fressen, der Held aber die Lindwürme erschlägt.

Er schneidet den Würmen die Zungen aus und überweift damit nachher den Herzog Gerwart, der die Köpfe der erschlagenen Würme mit sich nahm und dadurch den auf ihre Erlegung gesetzten Preis sich zueignen wollte.

Wieder hilft er einem Löwen, der mit einer feuerblasenden Liper kämpft, die ihm den Schild verbrennt. Er muß vor dem Feuer in den Gardasee tauchen, haut ihr aber zuletzt den Kopf ab. Der Löwe folgt ihm fortan und hilft seinem Netter in Kämpfen.

So gestalten sich die Abenteuer im gedruckten Heldenbuche und den bemselben entsprechenden Handschriften. Es giebt aber noch eine andre

Gestaltung ber Gedichte von Otnit und Wolfdietrich, die bis jest nur in der Bearbeitung des Cafpar v. d. Röhn aus dem 15ten Jahrhundert (Theil I des Helbenbuches von v. d. Hagen und Primiffer) bekannt, in reinerer Darstellung jedoch handschriftlich zu Wien vorhanden ist, 1 so viel sich aus einer furzen Inhaltsanzeige in v. Hormaurs Werken (B. II, 356 f.) entnehmen läßt. In Diefer andern Gestalt ber Dichtung ift schon der Rahmen der Abenteuer verschieden und die Berbindung berselben etwas bestimmter angedeutet, als in jener erstern Form. Wolfdietrich wird mit seinem Meister und bessen gebn Göhnen auf ber Burg besselben von seinen Brüdern in das fünfte Jahr belagert. Da reitet er aus, mitten durch das feindliche Beer, um die Sulfe des Raisers in Lamparten durch Kampf mit ihm zu gewinnen. Sein Meifter hat ihm von der Reise abgerathen: er hab' ein halbes Jahr, eh' er zu Otnit fomme, durch die wüste Rumenen (Romanien) zu reiten, die, ohne Bewohner und Straffen, von Würmen obe liege und wo er nicht Speise noch Trank finden werde. Wolfdietrich aber hat sich getroft auf sein gutes Ross Falke gesetzt und die Fabrt angetreten. Bon seiner Mutter ist ihm ein gefeites hemd mitgegeben, das ihn vor Feuer und Wasser. por Waffen und Zauber schütt.

Bon seinen Reiseabenteuern sind folgende anzuführen, welche in ber erstern Gestaltung des Liedes theils gar nicht, theils anders ergahlt find: Er findet viel Wildes, mit dem er fampft und es in seine Söhlen jagt, worauf er ein Feuer macht, bessen Glut über ben Wald scheint (Strophe 173). Er muß in der Bufte seinen Barnisch zurücklaffen, weil sein mubes Ross ihn nicht mit biesem zu Er schläft unter einer Linde auf feinem Satteltragen vermag. bogen. Da kommt aus des Meeres Grund ein scheußliches rauhes Weib, nimmt ibm sein Schwert und verbirgt es, wirft ibm, als er erwacht ift, vor, daß er sein Ross in ihrem Grase weiden ließ (Strophe 183 f.), und verlangt von ihm, daß er sie zur Che nehme. Als er fich davor entsett, zieht sie den rauben Balg ab, zeigt fich in glanzender Schönheit und bietet ihm füße Worte. Aber er hat vor seinem Ausritte geschworen, sich durch kein Weib von ber Lösung seiner eilf Dienstmannen abhalten zu laffen. Er muß ihr

<sup>1 [</sup>Gebrudt in F. H. b. d. Hagen helbenbuch. Leipzig 1855. 1, 71 ff. R.]

jeboch versprechen, ihr einen seiner Brüder zu geben, wenn er im Streite gegen dieselben obsiege. Sie giebt ihm, als er Wein und Speise von ihr begehrt, ein Kraut mit, das ihm und seinem Rosse zur Nahrung dienen soll. Auf sein Befragen um die Wege nach Lamparten räth sie ihm, beim Meere hinzureiten, indem das Land viel Unsrieden habe (Str. 197 f.). Er läßt sich aber dadurch nicht abhalten und bekämpft vierzig Käuber, die im Lande Mord und Brand gestistet und schon um sein Ross und seine Wassen gelooft haben.

Als er nachher im Walde schläft und der Lindwurm ihn ergreifen will, reißt sein Ross den Zaum ab und treibt den Burm hinweg. Es tritt seinen Herrn mit den Füßen, daß er wachen soll, aber er schläft noch immer auf dem Schilde. Da kommt der Burm zum andern mal, das Ross läuft ihn wieder an und treibt ihn nochmals ab, obgleich es übel zugerichtet von Blute trieft. Wolfdietrich erwacht und beklagt die Noth seines Rosses, das ihn gerettet (Str. 221—9).

Auf einer Burg wird Wolfdietrich von Frauen (24 Göttinnen, Str. 295) föstlich bewirtet. Sie wollen, daß er bei ihnen bleibe; als er jedoch sich dessen weigert, setzt ihm eine zum Abschied einen Kranz von Rosen auf, der aber draußen ihm vom Haupte sinkt und zu einem drei Klaster langen Wurme wird. Dieser windet sich fräftig um den Helden, der ihn mit sich führen muß und dem es erst am vierten Morgen gelingt, ihn von sich zu stoßen.

So einfach schön die Erundanlage der Gedichte von Wolfdietrich ist (Rettung der gefangenen oder belagerten eilf Dienstmannen durch ihren Herrn), so verwirrt und fremdartig erscheinen diese wunderbaren Abenteuer. Es drängen sich daher die Fragen auf, ob diese Abenteuer nicht einst zu einem bessern Zusammenhange geordnet waren, ob diese Lindwurmkämpse, diese mitstreitenden Löwen und Elephanten, diese Zudwurmkämpse, diese mitstreitenden Löwen und Elephanten, diese Zudwurmsesen u. s. s. bloß willkührliche Erfindungen seien oder ob all dieser sabelhafte Bestand der Wolfdietrichssage in irgend einem hier verdunkelten Mythenkreise Heimat und Bedeutung sinde.

Allerdings fließt uns die Quelle einer solchen Erklärung, obwohl in weiter Ferne, in persischer Heldensage und Glaubenslehre. Je häusiger die Mythen des Orients zum Spielraum der willkührlichsten Berknüpfungen und Ableitungen gemacht worden sind, um so nöthiger scheint es, die eben aufgestellte Behauptung gegen den Borwurf gleicher

Willführ zu sichern und zu diesem Zwecke nicht bloß die Ergebnisse ber Bergleichung gothischer Sage mit persischer darzulegen, sondern auf dem Wege der Untersuchung selbst zu diesen Ergebnissen zu führen. Manche Übereinstimmungen zwischen deutscher und persischer Hebensage, namentlich einzelner Abenteuer Rusthms mit denen Wolfdietrichs, sind zwar bereits von Görres (Einleitung zum Heldenbuch v. Jr. I, CCXXXVIII) und W. Grimm (Altdänische Heldenlieder. Heidelberg 1811. S. 467) bemerkt worden; auch hat ersterer auf die allgemeine physiognomische Ühnlichseit der beiderseitigen Sage ausmerksam gemacht (Der gehörnte Siegsried und die Nibelungen, Zeit. für Einsiedler, 1808. Nr. 12, S. 91—93). Aber eine umfassende zugleich und bestimmtere Zusammenstellung, eine Begründung des gothischen Epos auf der gleichen mythischen Unterlage mit dem persischen, ist bisher nicht versucht worden.

Die Verwandtschaft des germanischen Sprachstammes mit dem perfischen ist eine von den Sprachsorschern anerkannte Sache. Hierüber kann auf einige leicht zugängliche neuere Schriften verwiesen werden: Rask, über das Alter und die Echtheit der Zendsprache und des Zendswesta, übersetzt von von der Hagen. Berlin 1826. B. Dorn, über die Verwandtschaft des persischen, germanischen und griechisch-lateinischen Sprachstammes. Hamburg 1827.

Die Sprachverwandtschaft macht zum Voraus auch einige Gemeinschaft desjenigen glaublich, was sich in den verwandten Sprachen von geistiger Bildung ausgeprägt hat. Die einstige nähere Berührung jener beiden Sprachstämme muß aber in eine solche Periode hinaufgerückt werden, in welcher Sagen und Mythen den geistigen Besitz der Bölker ausmachen.

Wir haben von dem ältesten geistigen Besitze des persischen Bolksftammes zweierlei Hauptdenkmäler, die Zendbücher, das Zendavesta, die Urfunden der alten persischen Glaubenslehre, deren Stifter oder Läuterer Zorvaster (Serduscht) in das 5te bis 6te Jahrhundert vor christlicher Zeitrechnung gesetzt wird, und das iranische Heldenbuch des Firdusi, aus dem 11ten Jahrhundert nach Christi Geburt.

Wir sprechen zunächst nur von dem lettern.

Firdusis Schah: Nameh oder Buch der Könige ist ein episches Gedicht, das in wenigstens 60000 kunstreich gebauten Doppelversen (Görres I, VII) die Geschichten der Beherrscher Persiens erzählt. Es

ist im ersten Viertel bes 11ten Jahrhunderts (um 1020) abgefaßt, gründet sich aber auf ältere einheimische Urkunden und Überlieferungen, deren Inhalt es zwar mit dem üppigen Schmucke morgenländischer Poesie bekleidet, aber seinem sagenhaften und geschichtlichen Bestande nach keineszwegs zu verfälschen bezweckt hat. Sagenhaft, die reiche Quelle der ursprünglichen persischen Heldensage, ist dieses Werk, soweit es von den Ohnastieen der Pischdadier und Raianiden berichtet, oder dis zur Eroberung Persiens durch Alexander den großen. Dieser Theil des Schah-Nameh ist von Görres in einem deutschen Auszuge gegeben, welcher, mit Abstreifung des poetischen Schmuckes der Darstellung, den Sageninhalt nach seinem ganzen Umfange mittheilt: Das Heldenbuch von Fran aus dem Schah-Nameh des Firdusi von J. Görres. 2 Bände. Berlin 1820. 1

Eine fürzere Übersicht bieser sagenhaften Geschichte der ältern persischen Dynastieen, mehr vom historischen Standpuncte, giebt Malscolm, the history of Persia (2 Bände. London 1815. 4), vol. I, chapt. 3. 4.2

Die Blüthe des perfischen Heldenthums fällt unter die Herrschaft der vier ersten Kaianiden, d. h. der von dem Stifter dieser Dynastie, Kai Kobad, abstammenden Schahe Kai Kawus, Kai Chosrew, Lohrasp und Guschtasp, unter welchem Sarduscht (Zoroaster) lehrend auftrat. Den Mittelpunct dieser Heldensage aber bildet der Pehlwan (Held) Rusthm, aus dem Geschlechte der Statthalter von Sejehstan, welche die eigentlichen Schirmer und Erhalter, die Majordome des persischen Reiches und Königshauses, sind. Rusthms fabelhaft langes Lebensalter, von mehr als 700 Jahren, zieht sich durch die Regierungszeit aller der genannten Schahe hindurch und er ist überall der Träger der bewegteren Handlung. Diese selbst betrifft hauptsächlich die Kriege Frans, Persiens, mit Turan, den demselben nördlich jenseits des Orus gelegenen, hinterasitächen Ländern (später Tartareh, Turkestan; Malcolm I, 32) und Masenderan, dem Uferlande des kaspischen Meeres. Zu den bedeutenderen

<sup>1 [</sup>A. F. v. Schadt, Helbenfagen von Firdusi. Berlin 1851. 8. Bon demsfelben: Epische Dichtungen aus dem Persischen des Firdusi. 2 Bände. Berlin 1853. K.]

Mirkhond, Rauzat-us-safa, history of the early kings of Persia, translated from the original Persian, by David Shea. 8. London 1833.

Helben gehört auch Asfendiar, der Sohn des Schahs Gustasp, und seine Fahrt nach Rewindes, einer Burg im feindlichen Turan, ist dasjenige Stück des persischen Heldenbuchs, welches wir zunächst mit den Abenteuern Wolfdietrichs in Beziehung setzen.

In Josephs v. Hammer Geschichte der schönen Redekünste Persiens (Wien 1818. 4.) S. 59—76 ist die Erzählung von dieser Heldensahrt vollständig metrisch übersetzt, unter dem Titel: "Die sieben Abenteuer Fesendiars." Im Auszuge von Görres (Heldenbuch von Fran II, 281 ff.) macht sie die fünfunddreißigste Sage aus: "Assendiars Zug nach Retvindes auf dem Wege der sieben Taseln."

Diese sieben Stationen Assendiars, worin sich bereits die Ahnlichseit mit Wolfdietrichs Abenteuern bemerken läßt, sind nur ein Nachbild bessen, was von dem ältern Helden, Rusthm, dem geseiertsten der perssischen Heldensage, berichtet wird, demselben, den wir im Kampse mit seinem Sohne Sehrab kennen gelernt. Auch er legt einen gesahrvollen Weg von sieben Tagreisen zurück und die Abenteuer, die er auf demselben zu bestehen hat, tressen noch näher und einleuchtender mit denen im Wolfdietrichsliede zusammen.

Es ist die vierzehnte Sage im Heldenbuche von Fran (I, 161 ff.): "Die Sage von Keh Cawus und seinem Zuge nach Masenderan."

Die Ühnlichkeit dieser persischen Sagen mit der abenteuervollen-Geschichte Wolfdietrichs ist auffallend. Geben wir uns nun darüber bestimmtere Rechenschaft!

Was die Anlage der Dichtungen betrifft, so ist die Gleichheit im Größern unverkennbar: der Held macht eine Fahrt voll gefährlicher und wunderbarer Abenteuer, um die Seinigen aus einer langen und harten Gefangenschaft zu befreien. Da Personen und Umstände schon in den beiderlei persischen Darstellungen wechseln, so dürfen wir uns um so weniger wundern, daß die deutschen Lieder hierin beträchtlich von ihnen abweichen. Der Sitte des Morgenlandes ist es gemäß, daß der minder friegerische, aber sich in Hochsahrt übernehmende Schah in die hülflose Lage gerathe und der Behlwan, der Majordomus, der erste Kriegsheld, zu seiner Rettung ausziehe. In germanischer Ansicht von der Rüstigkeit der Könige erschien es größer und rührender, daß der Herr ausreite, den alten Meister und die getreuen Dienstmannen zu erlösen. Die doppelte Gestaltung der Sage im persischen sowohl, als im deutschen

Heldenbuche, zeigt nicht nur, wie hoch in der Zeit hinauf schon diese Sage manigfach bearbeitet worden, sondern belehrt uns auch, wie unter ben verschiedensten Namen und Farben boch der gleiche Kern der Sage Das Einzelne spielt in den verschiedenen Darsich erhalten könne. stellungen auf merkwürdige Weise berüber und hinüber. Wir finden in ben deutschen Liedern Züge aus beiden perfischen Sagenformen, in der Art, daß, was je nur in einer der lettern vorhanden ist, dort, in den beutschen Gebichten, sich manchmal beisammen findet. Die ältere ber perfischen Sagen erzählt, wie ber Schah Cawus und sein Seer im Zauberlande Masenderan mit Nacht und Blindheit geschlagen waren. bis der Retter Rufthm mit dem Herzblute des Diws ihnen das Licht wiedergab. Sievon mag es eine Spur sein, daß Wolfdietrichs Dienst= mannen, wie sie auf der Mauerzinne an Ketten geben, immer nur nächtlich gedacht find. Im Dunkeln der Nacht werden ihm auch diefelben von den Riefen entführt und in einen unterirdischen Kerker geworfen, aus dem er sie errettet; und in dieser Evisode scheint wieder ber Grundzug bes Ganzen verkleinert hindurch.

Die Anlage der persischen Darstellungen beruht nun weiter darauf, daß dem rettenden Helden zweierlei Wege zur Wahl stehen; ein längerer und bequemerer, von zwei bis drei, oder gar sechs Monaten, und ein fürzerer, aber beschwerlicher und gesahrvoller, der in sieben Tagen durch dürre Wüsten voll Löwen, Drachen, Zauberweiber u. s. w. führt. Der Helden im Eiser seiner Treue und im Gefühle seiner Krast, wählt diesen letztern Weg. Assendiar spricht: "Der fürzeste Weg ist immer auf Erden der beste" (II, 282). Bon dieser Wahl des Weges sinden wir in der einen Gestalt des Wolfdietrichsliedes die Spur gänzlich verwischt, wohl aber bemerken wir sie noch, halbverloren, in der andern Form bei Caspar von der Röhn, wenn wir einmal durch die persische Erzählung ausmerksam gemacht sind. Als Wolfdietrich von der belagerten Burg nach Lamparten zu Otnit ausreiten will, sagt ihm sein Meister, er hab' ein halbes Jahr zu reiten, eh' er denselben sinde.

Etr. 153. Durch die wüsten Rumeneye, da durch du kumen müst, die ist leüt vnd stros freye vnd ist mit wurmen wüst. dar vmb ich disse reisse dir pilliglich tu wern: an trinken vnd mit speisse kanstu dich nit genern. ⊚tr. 157. Dietrich wolt nit enperen, die reis die wolt er than.

Später, schon mitten auf der Fahrt, fragt er das Zauberweib um die Wege nach Lamparten. Sie räth ihm, beim Meere hin zu reiten, das Land habe viel Unfrieden. Er aber kehrt sich nicht daran. Offenbar hätte diese Warnung zu der des Meisters beim Beginne der Ausfahrt gehört. Aber auch so noch läßt sich der einstige Zusammenhang, dem persischen gleichmäßig, erkennen.

Auf diesem fürzern Wege durch die Wüste hat nun der persische Held sieben Tagereisen zurückzulegen und für jeden Tag ist ihm ein eigenes Abenteuer zugewiesen. Ob und welche Bedeutung dieser Siebenzahl zu geben sei, werde ich nachher berühren. Hier bemerke ich, daß durch diese Zahlbestimmung der Stationen, die schon im Begriffe des kürzern Weges liegt, auch die nothwendige Begrenzung für die Anlage des Gedichtes gegeben sei. Es ließ sich in diese sieben Tagsahrten zusammenbringen, was die persische Poesie von schreckbaren Naturbildern und dämonischen Gestalten Bedeutendstes und Sigenthümlichstes vorzussühren hatte. Nehmen wir an, daß auch in der deutschen Wolfdietrichssage einst eine solche Begrenzung stattgefunden habe, so ist uns eben damit der Maaßstab einer bessern Anordnung der verworrenen Abenzteuermasse gegeben.

Wenn selbst in den beiderlei persischen Darstellungen die sieben Abenteuer nicht dieselben sind, wenn sie besonders gegen das Ende der Heldenfahrt sich über diese Zahl zu häusen scheinen und nicht mehr völlig klar ist, welches einzelne Abenteuer dem einzelnen Tage angehöre, so läßt sich leicht erachten, daß, wenn erst die Schranke der bestimmten Zahl gänzlich durchbrochen war, wie in den Wolfdietrichsliedern, auch für die Anhäufung des Abenteuerlichen, im Sinne der verschiedensten Zeiten, kein Ziel mehr gesteckt und der Zustand der Verworrenheit, in welchem wir diese Lieder jett sinden, unverweidlich geworden sei.

Dafür aber, daß auch die deutsche Sage einst ihre bestimmten Stadien gehabt habe, spricht nicht nur die bis zu diesem Puncte hin gleichmäßige Unlage, sondern auch die in die Augen fallende Überein-

stimmung ber einzelnen Abenteuer Wolfdietrichs mit benen ber beiben persischen Helben. Nicht als ob wir für jedes Abenteuer der deutschen Lieder das Seitenstück im persischen Gedichte fänden, oder umgekehrt. Aber mehrere der erheblichsten und ausgeführtesten Abenteuer sind beiden Sagen bis in das Einzelne gemeinsam. Der gemeinschaftliche Grundthpus der persischen und deutschen Sage wird durch daszenige, was sich nicht auf beiden Seiten nachweisen läßt, um so weniger aufgehoben, als wir sonst auch die sagenmäßige Joentität der beiden persischen Darstellungen selbst wegen ihren Abweichungen im Sinzelnen aufgeben müsten.

So weit von der Anlage der Gedichte. Wir heben nun die hervorstehendern Ühnlichkeiten in den einzelnen Abenteuern hervor.

Als Rufthm ausfährt, heißt es von seiner Mutter:

Voll Wasser die Augen kam Rudabeh herab und klagte: "Du gehst und läßst mich in Sorge und Trauer zursicht; auf Gott setze deine Zuversicht und bein Bertrauen!" Rusthm sprach tröstend ihr zu und sagte: "D werthe Mutter, nicht aus Lust geh ich diesen Beg; es ist mein Loos also vom Berhängnis bestimmt: du denke meiner in deinem Gebete!"

Im deutschen Liede, nach Caspar von der Röhn, finden wir gleichfalls den Abschied Wolfdietrichs von seiner Mutter.

Str. 159. die fraw gros leit do hete, sprach: wem befilchstu mich?

Sie giebt ihm das Nothhemd, das vor Feuer und Waffer, Waffen und Zauberei bewahrt. Er legt darüber sein Streitgewand an.

Str. 163. sein muter die rymen pant. mit clagen vnd mit weinen clagten sie in also ser, sie meinten all gemeine, sie sechen in nymer mer.

Dieses geseite Hemd schützt den Helben nachher in der Lindwurmhöhle. <sup>1</sup> Es ist aber auch, wie wir eben gehört, gegen allen Zauber gut. Assendiar stößt dem Zauberweibe Gul einen stählernen Dolch, den ihm Serduscht gegen allen Zauber geweiht, ins Genick (Helbenbuch

<sup>1</sup> Bgl. noch die Meinungen der Perser von der Weihe und dem heiligen Ursprung des hemdes Sadere und des Gürtels Kosti. Aleukers Zendav. III, 201 f. 20. I, 59. 118.

von Fran II, 285). In Hammers Übersetzung, ohne Zweifel nach einem andern Texte, ist es eine stählerne Kette.

Str. 64. Er hatt' eine Rette von feinem Stahl; Die hielt er ber Zauberin verftedt allgumahl. Ginft trug fie am Arm Gerbehuscht, Der bem Ruschtasp fie bracht' von Erdehuscht. Mit diefer Rette icheute Isfendiar In Diefer Welt feine Gefahr; Er warf die Rett' um ben Sals ihr, Go daß fie den Leib hinunterfiel ihr. Die Ber' als Löwin daberfährt, Da griff ber Weltfürst sogleich nach bem Schwert. Sie fprach: Du ichabest mir nicht, Wenn du häufft auf mich Erzgebirgegewicht. Es fprach zu ihr Isfendiar voll Gewalt: D häßliche Bere, verfault und alt, Fitr beine geschminkten Wangen Kannst du vom Schwerte Antwort empfangen. Un der Rette macht' er ihr die Solle beiß, Rohlschwarz vom Gesicht, von Haaren schneeweiß. Er führt' einen indischen Gabelftreich, Womit er fie spaltet vom Saupt bis zum Bufen gleich.

Rusthm sattelt sein ebles Ross Reksch, bas in den Sagen von ihm so berühmt ift. Bon Wolfdietrich heißt es:

Str. 158. Er wapet sich vil schire, sas auf sein Valcken gut, er sprach: bestê all tire durch meinen [fics deinen] vbermut!

Reksch ist so übermüthig, die Ungethüme zu bestehen, daß sein Herr ihm nachher wehren muß (Heldenbuch von Fran I, 172 unten). Zu Reksch sprach er: Streit sollst du heben mit keinem; kommt ein Feind, dann eile zu mir! mit Diws und Löwen kämpke mir nicht!

Rusthm kommt auf einen Anger, barauf Heerden von Walbeseln ziehen. Er jagt nach ihnen, kein Wild mag seinem Strick entgehen. Einen ber Walbesel fängt er, zündet mit geriebenem Holze Feuer an, und bratet seine Beute. Bei Caspar von der Röhn wird gesagt:

Str. 173. Wolfdieterich nach den landen kert auf Lamparten zu;

im kom vil wilds zu handen wolt vechten mit in nu, durch seinen vbermute floch es die hölen ein: er macht ein feur, das glute vnd vber den walt erschein.

Gerade dieses minder erhebliche Ereignis, wodurch nur der Eingang der Wildnis, welche noch bewaldet ift und Nahrung darbietet, bezeichnet zu werden scheint, hat sich in beiden Sagen als das erste der Fahrt erhalten. In der persischen wiederholt es sich noch am Schlusse ber zweiten Tagreise. Bemerkenswerth ift hiebei, daß Rusthm überall als ein berühmter Waidmann erscheint. Gine eigene Sage bes iranischen Helbenbuchs (die siebenzehnte bei Görres; I, 215 ff.) handelt "von Rusthms Jagd in Turan." Es gehörte also auch in ber Sage ber sieben Tagreisen zur Charakteristik bes Helben, bag er sich als ruftigen Säger zeigt, und im Wolfdietrichsliede finden wir nun diefen vereinzelten Zug. Rufthms und Asfendiars Rämpfe mit Löwen find in den beutschen Liedern anders gewendet. Hier steht der Held dem Löwen im Kampfe mit Lindwurm und Biper bei. Zum Danke folgt ihm ber Löwe und ist ihm in Kämpfen hülfreich. Aber schon diese mehrmalige Erscheinung des Löwen in der deutschen Fabel, sowie das ähnliche Verhältnis Otnits zu einem Elephanten, weist uns auf die Thierwelt eines andern Erdftrichs hin. Im Seldenbuche von gran find Löwen und Elephanten beimatlich, in ihrer wirklichen furchtbaren Erscheinung, in Gleichnissen, als Seerzeichen und Wappenbilder.

Aus der Geschichte des unglücklichen Zusammentreffens des Jüngs lings Sohrab mit seinem Vater Rusthm hat v. Hammer (a. a. D. S. 56 ff.) eine Episode übersetzt des Inhalts: "Sohrab frägt um das Feldzeichen Rostems den Hedschir, der es ihm verbirgt." Darin folgende Stelle:

S. 57. Sohrab sprach: Der grüne Zeltssorpalast,
Wover Frans Große stehn sonder Rast,
Und aufgesteckt ist die Fahn' vor dem Zelt,
Ein grimmger Lindwurm in violnem Feld,
Gin Prachtthron glanzvoll erhebt sich zur Schau,
Davor stratt hell das gestirnte Bild Kau.
Es sitzt damit herrschend ein Pehliwan,

Mit Glang, Macht, Großmuth und Berg angethan. Der Schaar, die da fitt vor seinem Ruß am Thor, Entragt fein Saupt einen Ropf hoch guvor. Das Rofs, boch wie er, vor ihm aufgeschirrt, Defs Fußband am Anochel hell flingend flirrt. Es wallt in fich felber boch aufgebäumt, Du meinst wohl, es ift bas Meer, welches icaumt. Du fiehft Elephanten ftehn vor dem Saus; Der Fürst wallt und wogt ein Meer voll Gebraus. Es lebt fein Mann in Fran boch wie er, Ich feh' auch kein Ross so boch und so behr. Im Banner fieh ben Glephanten ichwer. Bon Gold ein Low glanget hell auf bem Speer. Du fag' mir, wes Namens ber Ritter fei, Der immerfort brauft und brult wie ein Leu. Bedichir nun also zu fich felber iprach: Wenn ich Roftems Reichen fag', gebend nach. Sag' ichs diefem Manne von Löwenherg, So ifts um Roftem geschehen, welcher Schmerg! Es baucht mich viel beffer, wenn ichs verhüll' Und von feinem Namen gang schweige ftill.

Wir finden hier die ganze Menagerie von Thiergestalten, die sich, in den deutschen Liedern, in die tirolischen Waldgebirge verlaufen hat: Lindwurm, Löwen, Elephanten. Wie Rusthm als Feldzeichen den Elephanten und den goldnen Löwen führt, so wird in unsern Liedern gesagt, daß Otnit einen Elephanten, Wolfdietrich einen goldnen Löwen im Schilde gehabt und daß sie deshalb den Thieren, deren Bilder sie führten, im Kampse mit den Lindwürmen geholsen.

Rusthms erster Kampf ist eben der mit dem Löwen. Dieser trifft den Helden im Schilfgeröhre schlafend und will erst sein weidendes Ross zerreißen. Aber Reksch wehrt sich mit Huf und Zahn und zerreißt den Löwen. Als der Held erwacht, spricht er: "O kluges Thier, warum streitest du mit dem Löwen? Wärst du getödtet worden, wie wollt' ich

1 Der Löwe ist noch jetzt in Persien häusig (Malc. II, 518). Ob der Esephant jemals dort einheimisch gewesen, bezweiselt Malcolm, nicht aber dessen frühern zahlreichen Gebrauch, wovon auch die alten persischen Steindenkmähler zeugen (ebendas. II, 515. I, 35). Seine Einbürgerung in der persischen Sage und Heraldik ist ohnehin nach dem Obigen unzweiselhaft.

biesen Panzer und dieß Gewaffen nach Masenberan hin tragen! Warum kamst du nicht mit Geschrei zu mir?" Er schläft wieder ein; am Morgen der zweiten Tagreise durchreitet er eine wasserlose Wüste unter heißem Sonnenbrand. Er und das Ross schmachten vor Hitze. Rusthm steigt ab; den Speer in Händen wandelt er mühlich fort und sieht keinen Weg zur Hülse; ermattet sinkt er zur Erde, die Zunge ist ihm von brennendem Durste zerrissen, dis ihm der Himmel ein Schaf zusendet, das ihn zu einer Quelle leitet.

Von Wolfdietrichs kämpfendem Rosse nachher! Aber die Noth in der Wüste wird so erzählt:

Etr. 174. Die nacht pis an den tage der kune degen reit, keinr stras vnd weg er pflage, müd was sein pferd gemeit; des selben erschrack er palde, der künn Wolfdietereich sprach: Las in dissem walde fur war hie mein kunckreich.

Str. 175. Do zugt er ab die prünne vnd legtz auf einen ron:
"wem sol ich dich hie günne?"
vnd sche[i]d sich do darvon.
"wie sol ich mich erneren?"
sein leit was also gros.
"kan mich meiner veint nit weren,
ich bin nun harnisch plos."

Str. 176. "Meines vaters reiche das wirt mir nimer mer." do tet er fur pas streiche, do flus ein wasser her.

In jener Durstesnoth blieft Rusthm zum himmel und spricht: "O Gott, alles Übel häufst du auf meinem Haupte; gedenke meiner in Bälbe, damit das Schickfal Cawus nicht verderbe und die Franier den Klauen der Diws entrinnen!" Wolfdietrich klagt, daß er sein Reich hier lassen musse, und öfters in großer Gefahr ruft er:

Str. 228. "Wer sol mir denn erlosen Zu Krichen mein eilf dienstman?" ober (gebrucktes Helbenbuch S, 67 b): "Herr got von hymmelreiche, Berat mein eyleff dienstman!"

Das britte Tagwerf Rusthms ist sein Kampf mit einem Haupte der Diws, Asdiw genannt, der in Gestalt eines surchtbaren flammensathmenden Drachen den Schlasenden überfallen will. Dreimal weckt das treue Ross seinen Herrn, denn die beiden ersten Male hat der Diw sich bei Rusthms Erwachen unsichtbar gemacht. Beim dritten Erwachen bekämpft und erschlägt der Held das Ungethüm; Reksch aber hat tapser mitgestritten und dem Drachen die Schuppenhaut mit den Jähnen zerzissen. Diesem entsprechen nun in gröster Ühnlichseit die Drachenkämpse Otnits und Wolfdietrichs. Otnit schläft unter der Zauberlinde, als der Lindwurm herankommt. Bergeblich sucht ihn sein Ross mit Treten, Scharren und Beißen zu erwecken (Heldenbuch S. 74 b). Bon Wolfdietrich heißt es bei Caspar von der Röhn:

©tr. 223. Der wurm den heren schmeckte vnd eilt nach ym gin holtz, vnd er sein schnabel reckte, des heren ros was stoltz vnd reis do ab sein zaume vnd lief den wurm do an, den wurm es [do] gar kaume treib von dem heren dan.

Str. 224. Das ross trat mit den fussen den hern, er wachen solt: do sliff er also süssen, das er nit wachen wolt.

Tr. 225. Noch schlief er auf dem schilde, sein ros tet pei im stan; kom aber der wurm wilde, das ros lieffs aber an: der wurm dem ross zureisse sein leib vnd schones fel, das von ym ran der schweisse vnd wurd von plut so hel.

⊚tr. 226. Das ros den wurm tet schwachen, treib in verr in den than; Wolffdieterich tet erwachen vnd sach sein ros do an. "Das ich das ye versliffe! " du hast geliden not; wan got vnd auch dein hilffe, so wer ich leider todt,"

Das wiederholte Winken, die Anrede an das treue Thier, gerade wie bei Rusthms Kampfe mit dem Diw und dem frühern mit dem Löwen.

Das vierte Abenteuer Rufthms und Asfendiars, mit dem Zauberweibe, das die Helden bestricken will, als fie im Baumesschatten bei Mabl und Becher ausruben, findet in den deutschen Liedern sein Seitenftud in dem wilden Weibe, das an die Linde, unter welcher Otnit raftet, seinen Zauber gelegt hat; auch die rauche Else, von der Wolfdietrich verzaubert wird, gehört hieher. In der Darstellung des Liedes bei Caspar von der Röhn ift es, wie in den persischen Dichtungen, ein befonderes, von dem Lindwurmkampfe unabhängiges Abenteuer, wie das scheußliche Weib mit raucher Saut dem Helden, der unter der Linde schläft, das Schwert wegnimmt, ihn dann zur Ehe begehrt und sich in eine glänzende Schönheit verwandelt, so daß er nur in der Erinnerung an seinen Gib, fich burch fein Weib von der Rettung seiner Dienstmannen abhalten zu lassen, ihren Lockungen entgeht. In ber versischen Sage ist die Verwandlung umgekehrt, von der Schönheit in die grauenhafte Missgestalt. Dazu stimmt eher ein anderes Abenteuer Wolfdietrichs, wie der Rosenkranz, den ihm eine zauberhafte Frau aufgesetzt, zur umftrickenden Schlange wird. Von ber Zauberin, die zu Asfendiar kommt, heißt es (II, 285): "ber Abgrund ber Hölle in einen Rosengarten verwandelt."

Rusthms Kampf mit dem Grenzhüter Ewlad, dessen ganze Schaar er allein absertigt, hat einen Anklang in dem Streite Wolfdietrichs mit den Räubern, deren in der einen Darstellung zwölf, in der andern vierzig sind (Caspar von der Röhn 199 f.). Auch hier begegnen wir einer auffallenden Ühnlichkeit in einem einzelnen Zuge. Dort, erzählt die persische Sage (I, 176), war seiden der Boden, die Erde vom Alter verjüngt, Grüne und rinnend Wasser überall. Dem Helden fam die Lust an, des Schlases zu pslegen, er ließ Reksch grasen auf einem weiten Saatselde in der Nähe, und das Schwert unter dem Haupt, die Kand

am Dolche, also entschlief er. Wie der Hüter des Feldes das Pferd weidend in den Saaten erblickte, kam er schreiend heran, und mit einem Stocke schlug er auf Rusthms Fuß. Wie davon der Reine erwachte, schrie der Hüter ihn an: "D Ahrman! warum hast du also zum Grasen das Pferd in meine Saaten gelassen?" Davon findet sich zwar nichts in Wolfdietrichs Abenteuer mit den Räubern, wohl aber in dem mit dem Zauberweibe:

Str. 177. do kom er auf ein gröne zu einer linden wanck, dar vnter stund gras schöne wol zweier ellen lanck.

Mls er erwacht, macht ihm das Zauberweib Borwürfe: Str. 183. sie sprach: "Wer tet dich heissen zu fretzen in dem gras?"

und weiter

Str. 184. /"die wissz, lindt vnd die strosse, vnd das ist alles mein."

Weniger Bezügliches bieten die letzten Abenteuer Austhms und Asfendiars dar. Wir haben aber bereits bemerkt, daß diese letzten Tagwerke selbst sich weniger klar und aussührlich, als die frühern, hervorstellen. Doch erinnern die tiesen Wasser, die den Weg der Helden, namentlich den Assendiars nahe vor dem Schlosse Rewindes, unterbrechen, an den See, welcher um Wolfdietrich vor der Burg des Heiden gezaubert wird und durch den er, nach der einen Darstellung, drei Tage lang schwimmen muß.

Außer diesen Vergleichungen, welche von den sieben Abenteuern Rusthms und Assendiars aus mit Wolfdietrichsliedern angestellt werden konnten, ließen sich noch manche Ühnlichkeiten, in größern und kleinern Zügen, zwischen deutscher und persischer Sage bemerklich machen. Ich führe deren nur noch einige an.

Bom Kampfe des Baters mit dem Sohne in beiden Sagen ift genugend gesprochen.

Wolfdietrich bricht dem Lindwurm die Zähne aus, um fich als

Töbter desselben ausweisen zu können. Dasselbe thut der persische Guschtasp einem von ihm erlegten Drachen, in der 32sten Sage des Heldenbuches von Fran (II, 255), welche selbst mit der Siegsriedssage sich berührt. Wie Siegsried kommt der Jüngling Guschtasb zu einem Schmiede, der ihn wieder fortschickt, weil von seinem gewaltigen Schlage Eisen, Amboß und Hammer mit einander zerbrechen (II, 250).

Gleichwie Wolfdietrichs Ankunft auf der Burg des Heiben Belligan und der Tod des letztern durch die Hand eines Dietrichs lange zuwor durch Weissaung verkündigt ist, und wie ein alter Heide den siegreichen Kampf Wolfdietrichs mit dem Riesen Baldemar in den Sternen sieht, kommen auch in den persischen Sagen überall solche Vorausverkündungen und Anzeigen in den Gestirnen vor.

Von Chosrew (Chrus) wird in der 26sten Sage berichtet:

Er ließ einen golbenen Thron aufstellen, und ein Baum, beffen Stamm Silber, deffen Zweige von Gold, deffen Blüthe und Früchte edles Gestein, beschattete ben Thron.

Ahnliche Kunstbäume finden wir in den Wolfdietrichs- und Rosensgartenliedern.

Bemerkenswerth ist endlich die Geschichte der Kindheit des Chrus, wie sie bei Herodot im ersten Buche und bei Justinus (lib. I, c. 4) erzählt wird. Auf ähnliche Weise läßt Hugdietrich bei Caspar von der Röhn seinen jungen Sohn, der ihm als das Kind eines bösen Geistes verdächtigt ist, durch Puntung von Meran, den er nur durch Drohungen dazu bewegt, nachts hinwegtragen, damit er im Walde getödtet werde. Aber Puntung hat Mitseid mit dem Kinde, legt es an einem Brunnen nieder und beobachtet es. Da kommen wilde Schweine, Hirsche, Bären und eine große Schaar von Wölsen zu dem Brunnen, um daraus zu trinken. Die Wölse sehen sich um das Kind her und hüten es. Da erkennt Puntung, daß es nicht vom Bösen stammen könne, und entsschließt sich, es zu retten.

Str. 43. er sprach: "Du pist genesen von den wolffen wunderlich, dar vmb dein nam sol wesen hinfür Wolfdieterich."

Wie sehr jene Abtheilung einer Heldenfahrt nach bestimmten Stadien oder Abenteuern, die wir nach Anleitung des persischen Heldenbuchs

auch in dem Gedichte von Wolfdietrich annahmen, in der Sagenpossie thpisch geworden ist, davon zeugt ein weiteres, eben erst bekannt gewordenes Beispiel aus der altfranzösischen Heldensage. Erst fürzlich ist erschienen: Der Roman von Fierabras, provenzalisch, herausgegeben von Immanuel Bekker. Berlin 1829. 4. In den Prolegomenen zu diesem provenzalischen Dichtwerke ist aus einem andern nordsranzösischen Gedichte, Agolant, gleichfalls dem Sagenkreise von Karl dem großen angehörig, ein beträchtliches Stück abgedruckt, worin erzählt wird, wie der Herzog Naims von Baiern, einer der zwölf Pärs Karls des großen, um als Bote des Kaisers die Macht der Saracenen auszusorschen, einen gefahrvollen Ritt über den Berg Aspremont wagt. Auf diesem Wege hat er, den persischen Helden ähnlich, eine Reihe von Abenteuern zu bestehen, Kämpse mit Greisen, Löwen, Schlangen, reißendes Wasser ohne Brücke, Hagel und tiesen Schnee.

Es kehrt uns nun die Frage wieder, ob etwa jener Siebenzahl der Tagreisen und Abenteuer in den beiden persischen Darstellungen eine tiesere, mythische Bedeutung beizulegen sei.

Görres, in der Einleitung zum Heldenbuch von Fran (CXX ff.) giebt dem Zuge nach Masenderan (ebendaselbst B. I, 161 ff.) eine solarisch-planetarische Beziehung.

Ich lasse viese, mir wenigstens sehr problematische Deutung auf sich beruhen. Daß den sieben Tagsahrten eine bedeutsamere Beziehung unterliegen könne, als nur überhaupt die Bestimmung des Zeitmaaßes für den kürzern der beiden Wege, unter welchen zu wählen war, und die technische Abgrenzung und Eintheilung der Abenteuer, wovon früher die Rede war, will ich damit keineswegs bestreiten. Eine Vermuthung werde ich selbst nachher vorbringen.

Wenden wir uns aber von dem, was, so wie es jett vorliegt, mehr die äußere Form der Anordnung ausmacht, zu den in dieselbe gefaßten mythischen Erscheinungen, welche wir der deutschen Heldensiem mit der persischen gemeinsam gefunden haben, und suchen wir hierüber eine Aufstärung zu erhalten, welche uns den in persischer und gothischer Sage durchlausenden mythischen Sinn und Zusammenhang auf ähnliche Art erschlöße, wie uns der odinische Glaube über die andern Sagenstreise Ausschluß gegeben hat, so sehen wir uns auf das andre Hauptschenkmal der früheren Geistesentwicklung bei den Persern hingewiesen,

auf die Zendbücher, das Zendavesta, die Urkunden der alten persischen Glaubenslehre, deren Stifter oder Läuterer Zorvaster, Serduscht (ben wir auch in der Sage nennen hörten) in das 5te bis 6te Jahrhundert vor unstrer Zeitrechnung gesetzt wird, wie ich schon früher angeführt habe.

Wem, wie mir selbst, hiebei nicht die Bekanntschaft mit den Quellen in der Ursprache zu Gebote steht, der kann sich vorzüglich in folgendem Werke näher unterrichten: Zend : Avesta, nach dem Französischen des Anquetil du Perron von F. F. Kleuker. 2te Ausgabe. 3 Theile in 4. (Riga 1786) nebst 2 Bänden Anhang. Dieses Werk giebt die erhaltenen Zendschriften in deutscher Übersetzung, mit vielen darauf bezüglichen Abhandlungen und Erläuterungen. Besonders dient zur Übersicht dieser Glaubenslehre die im ersten Band enthaltene kurze Darstellung des Lehrbegriffs der alten Perser und ihres heiligen Dienstes nach den Zendbüchern (von Kleuker). Einiges zur Ergänzung bringt eine neuere Schrift bei. Fragmente über die Religion des Zoroaster, aus dem Persischen von Bullers. Bonn 1831. Soweit aber die Darstellung der persischen Glaubenslehre für unsre Zwecke nöthig ist, gebe ich sie nach dem kurzen Umriß derselben in Görres Mythengeschichte der assatischen Welt, Band 1. Heidelberg 1810. S. 219 ff.

Die Wurzel aller Dinge ist urbeginns durch Zervane akerene, die Zeit ohne Grenzen, das in Vollkommenheit verschlungene Wesen gegeben. Sie hat Zervane gemacht, die lange Zeit, das große Weltjahr von zwölf Jahrtausenden die zur Auserstehung, in ihr das All der übrigen Wesen, sie selbst aber geschäffen; die Ewigkeit aber hat nichts über sich; sie hat keine Wurzel, ist immer gewesen und wird immer sein. Vom Throne des Guten aber ist gegeben das Wort, Honover, das vortressliche, reine, heilige, schnell wirkende, weit aussehende, das war, ehe der Himmel war und irgend ein Geschäffenes. Mit ihm ist das erhabene glänzende Urlicht zu Anfang gegeben, das Licht, was von sich selbst in einem Nu aufglänzt, wodurch die Sterne, der Mond und die Sonne sehen, Aniran, das erste Licht; mit ihm das seit Urbeginn wirksame Feuer und das süße, hülfreiche, erhabene, reine, durchsichtige, goldsarbige Urwasser, Ardvisur, in ihnen der Same aller Dinge. In dem

<sup>1</sup> Die Theologie Zoroasters nach dem Zend-Avesta, von A. Hölty, in Fligens Zeitschrift für die historische Theologie, neue Folge, 2ten Bandes Ites Stück. Leipzig 1838. S. 1—38.

Worte und den Urelementen aber ift Ormuzd geworden, aus der Mijdung von Urfeuer und Urwaffer fam er bervor. Er ift glanzend und ichim= mernd in Lichtberrlichkeit, allvollkommen, allvortrefflich, allrein, all= mächtig, allweise, allnährend, Körper aller Körper, Quell aller Freuden. Ihn hat die Zeit ohne Grenzen zum König bestellt, begrenzt durch den Reitraum von zwölf Jahrtausenden (das große Weltjahr), und fie behauptet ihre Herrschaft über ihn. Das fräftig wirkende Urfeuer ist Grund ber Einigung zwischen ihm und bem in Berrlichfeit verschlungenen Urwesen, bas ber Mensch nicht zu erklären sich bescheiden muß. Seine Ausdebnung ist Licht, er wohnt im Lichtfreise der Welt, in der Mitte des Urlichts. Unbegrenzt ift er in seinem Wesen, aber begrenzt in seiner Umbulle, dem Lichte nemlich. Und weil das Licht daber feine Grenze hat, darum ist außer ihm die Finsternis, und in der Mitte dieser Kinsternis wohnt Ahrman mit seinem Gesetze, der in Laster verschlungene, ber Quell der Übel, der einzig ift bose und unrein und verwünscht. ein Nichts bes Guten, bas Lafter felbst. Er fann nichts Gutes benten, nichts Gutes reden, nicht weise sein. Er der Dim, der die Welt qualt, ber Lügner, der Arge, der Ungerechte, der Unreine, todschwanger, Irrthumer faend, ber finftere König ber Darvands, ber Lugendrache. Seine Urwohnung ist die tiefe Finsternis, der Duzakh; er der Bose war allein in ihrer Mitte, in ungeheurer Beite sah ihn Ormuzd unter sich, schwarz, bedeckt mit Unrath und Fäulnis, und im Bösen begriffen. In den ersten Finfterniffen wohnte einfam der Schlangendrache, sein Wefen im Keime der dicksten Kinsternis, weit ausgedehnt sein Körper, soweit die Dunkel reichen. Er lebt burch Gottes Macht; ihn hat die ewige Zeit gegeben, wie sie Ormuzd gegeben, wie Kinsternis mit dem Licht gegeben ist. Aber er ift mehr bose durch eigene Gunde, als durch die Nothwendigfeit seiner Natur, weil Drmugd, ebe er ihn bekämpft, ihn von seiner Sündhaftigkeit abzuwenden sucht, und weil er nach der allaemeinen Auferstehung, nachdem ihn die glübenden Metallströme ausgebrannt, wird heilig werden, das himmlische Wort reden, und lobpreisen die Gottheit und Ormuzd, und das reine Gesetz gründen in dem Duzakh. Unendlich find beide Wesen in sich selbst, begrenzt in ihrer Umbülle, einsam lebten fie in der Mitte dieser Abgrunde, aber die Zeit ohne Grenzen hatte ihnen das Vermögen zu schaffen mitgetheilt; die 12000 Jahre waren so unter fie vertheilt, daß Ormuzd im ersten Drittheile

allein regiere, im folgenden abwechselnd mit Ahrman, im letten biefer allein. Ormuzd regte sich daher zuerst und sprach das Wort, das vortreffliche, das ganz Lichtnatur ift, das lebendige, schnellwirfende, das feine Seele ift, und Abrman fank vor bem Worte betäubt in bie Finsternis jurud; burch jenes Wort, ben reinen, heiligen Honover find alle reine Wefen, die find und gewesen find und sein werben, gemacht und in Drmugds Welt gekommen, und noch jett spricht sein Mund bas Wort in aller seiner Weite fort und fort. Simmel war die erste seiner Schöpfungen; in 45 Tagen war Himmel geworden und Licht zwischen himmel und Erbe, Sonne (Mithra), Mond und Sterne, Die Stand halten und in Bahnen laufen; viele taufend Beds aber, die Lichtgeister, das Volk in der Höhe, umgaben ihren König Mithra. Dieser aber dient felbst dem großen Bahman, dem ersten Umschaspand (Berwefer) des Lichtreichs unter Ormuzd. Da feierte Ormuzd. Aber Ahrman machte sich auf, drang ein in den Himmel, mischte sich in die Planeten, maß fich gegen ben Simmel ber Sterne, brang burch Standftern und alles Geschaffene. Und er schuf auch einen Amschaspand des Bosen, Bahmans Gegenkämpfer, ben beilloseften, lasterhaftesten unter ben Dims und ihren König; den Dim Eschem, dem sieben Kräfte gegeben, setzte er dem Sonnenfürsten entgegen, und den Izeds der Himmelssterne schuf er zum Kampfe seine Diws, die in zahlreichen Saufen von Norden anstürmen. Un die Wandelsterne aber beftete er seine Darvands. Neunzig Tage dauerte der Rampf, endlich wurde der Bose in den Duzakh gefturzt. Und mit dem Himmel wurde das Feuer geschaffen, fünf Arten des Feuers, und Ardibehesch, der Amschaspand, der Feuergeist, ward ihm gegeben. Ahrman aber brang ein in das Feuer und machte es bunkel brennend und beflectte es mit Rauch und schuf auch selbst eine eigene Art dunkeln sengenden Feuers und seinen Amschaspand, ben nichtswürdigen Under.

Die zweite Schöpfung Ormuzds war das jungfräuliche, heilige Wasser. Aber das faulende Ungezieser, das Uhrman hervorgebracht, vergistete das Wasser und gab ihm seine Salzigkeit. Doch abermals wurde der Diw geschlagen.

Bum dritten schuf Ormuzd den Nabel aller Berge, Albordi, aus dem alle Gewässer strömen, den Berg der Zeiten, um den die Himmelsterne laufen und von dem die Sonne ausgeht und der Mond, das

erhabene Gebirg ber Herrlichkeit, das ganz Glanz ist und ganz Gold. Mit ihm hob die Erde sich über das Wasser hinaus und von ihm wuchsen die andern Berge auf. Dem Hüter der Erde Schariver, König des Glanzes, ist Savel, Fürst der Finsternis, von Ahrman zum Gegner gegeben.

Die vierte Schöpfung Ormuzds war die der Pflanzenwelt. Auch hier eilte Ahrman von Norden und aus allen Nordenden herbei, und durchdrang Pflanzen und Bäume mit Gift und Dornen.

Die Thierschöpfung war die fünfte. Ormuzd schuf ben Urstier, ben Reim und ben König aller Thiere, einzig in seiner Art. Aber Ahrman sprang in Schlangengestalt vom Simmel auf die Erde, brang in ihre Mitte, gegen Guden verheerte er die Erde und schlug ben Stier, daß Aber aus seinem Marke giengen neue lebendige Schöpfungen bervor. Sapandomad, die Tochter Ormuzds, wurde zur herrin ber Frucht und Thiere tragenden Erbe bestimmt, und Naonabes, ihr Widerfacher, zum herrn alles schädlichen Ungeziefers bestellt. Raiomorts, ber Grundfeim des Menschengeschlechts, ward auch erschlagen von Ahrman und den Diws, aber aus ihm giengen die Menschenarten bervor. Ahrman verführte auch sie, daß sie ihn anbeteten, und sie verloren von 100 Blückseligkeiten, die fie befagen, alle bis auf eine. Die Fervers aber, die Seelen der Menschen, sind start, wohlausgerüftet und geschaffen in der Höhe, wirkend in der Höhe, schlagend, siegend, lebendig und fiegreich. Licht gebend aus der Höhe, durch Feuer wirkend wider die Schlange, vom Winde begleitet, der Menschen Körper befreiend und erlösend, die die Diws gebunden halten. Stark find die vortrefflichen Ferver der Heiligen, groß find ihre Thaten, richtig und weiten Umfangs ihre Gedanken, gang leben sie in dem, was sie thun, sie wandeln im Triumph und find geschaffen vom Anbeginn und unsterblich und wer: ben niedergefandt, um auf Erden zu wohnen und Abriman zu bekämpfen. Serosch aber, ber Statthalter Ormuzds auf Erben, ber wirksamste ber Bzeds, wachend über die Städte und die Welt, groß machend die Erde, Schutz bem Menschen gebend, offenbarend bas Wort, ift ihnen zum Herren gesett. Eschem dagegen, Urheber des bosen Gesetzes, mit sieben Stärken zur Berftörung ber Geschöpfe aller fieben Reschvars ober Ronen. ist ihnen zum Widersacher gegeben.

In 75 Tagen war die Schöpfung des Menschen vollendet und in 365 Tagen ist geschaffen von Ormuzd und Ahrman alles, was ist, und

es ift vertheilt die lange Zeit unter den lichtglänzenden Drmuzd und den lasterverschlungenen Ahrman. Und wie in Streit und Rampf die Welt und alle Dinge in ihr geworden find, also soll auch das Leben felbst eine Fortsetzung bes alten Streites beider Principien sein; gewaffnet soll immerdar der Mensch zum Kampfe stehen; auf die Seite ber himmlischen 3zebs, die im reinen Leben wandeln, muß er fich ordnen, und durch die Befolgung des Gesetzes und reine Thaten und Seiligung durch Opfer und Gebete und Gebräuche immerdar fämpfen mit den Diws und fie vernichten wie Schlangenbrut. Wenn aber in bem Streite die Zeit, die Zervane dem Bosen zugemessen, abgelaufen ift, dann foll die Auferstehung beginnen; dann erstehen die Urwesen wieder, alle neu glänzend, Ahrman ftürzt in die Finsternis, wo fließend Erz ihn und seine Diws ausbrennt, bis alle das heilige Wort anstimmen. Die ganze Erde wird ewige Dauer gewinnen, der Stoff wird lichtglänzend und durchsichtig werden und rein, und ferner nicht mehr Schatten sein in ihr noch Finsternis, alles wird ein Lichtreich werden.

Daß dieses Weltspstem in seinem vollen Zusammenhang, in seiner geistigsten Auffassung in Persien volksmäßig gewesen sei, kann ich keines-wegs behaupten. Es ist sogar für die Annahme einer frühen Sagenver-wandtschaft zwischen den Bölkern vortheilhafter, das Gegentheil vorauszusezen. Aber Serduscht erscheint auch nur als ein Läuterer und Erneuer des Glaubens, und was er vergeistigt hat, mag nur stoffartiger zuvor als Mythus vorhanden gewesen sein, sowie es auch nachher im Epos wieder versinnlicht worden. Ich hebe nun diesenigen Sätze der Glaubensslehre aus, welche am deutlichsten und lebendigsten aus der iranischen Helbensfage widerscheinen und ebendamit ihre volksmäßige Geltung verbürgen.

Es besteht für das Leben in der Zeit ein fortwährender Kampf zweier Grundfräfte, einer guten und einer bösen. Jene wohnt im Lichte, diese in der Finsternis. Das böse Princip ist Ahrman, für das gute kämpsen die starken und heiligen Menschenseelen. Ahrman hat jeder Schöpfung des guten Princips, Ormuzds, eine böse entgegengesetzt. Die erste Schöpfung war die des Himmels; in ihr erstanden die Lichtgeister, die Izeds der Himmelssterne, mit ihrem Oberhaupte Bahman; diesen zu Gegenkämpsern schuf Ahrman die Diwe, die Geister der Finsternis, mit ihrem Könige Eschem, dem sieden Kräfte zum Bösen gegeben sind; auch dem reinen Feuer, das mit dem Himmel geschaffen ward, hat

Ahrman ein dunkles, sengendes entgegengesett. So auch in der letten Schöpfung, der Schöpfung der Thiere, hat er, den nütlichen Thieren gegenüber, das Ungezieser und böse Gewürm erschaffen. Die gutgeschaffenen Menschen aber verführt er zu seinem Dienste. Er selbst erscheint und kämpst als Schlangendrache.

In der Heldensage finden wir diese Weltansicht wieder, nur heroisch gestaltet. Die starken und reinen Menschengeister sind streitbare Helden. Rusthm, der große Bolksheld, heißt vorzugsweise der Diwbändiger. Ahrman aber und seine Bervielsältigung, die Diws, erscheinen zum Kampse in Gestalt wilder, reißender Thiere, besonders aber als Drachen, die von jenem unreinen, sengenden Feuer lodern, das gleichfalls Ahrman erschaffen hat; Menschen verlockend, erscheinen sie als das reizende Zauberweib, mit Frühlingsduft, Rubinbecher und köstlicher Speise, die jedoch, vom Talismane berührt, schwarz wie die Nacht wird, oder zum reißenden Löwen sich verwandelt. "Ihm war unkund, heißt es von Rusthm (I, 175), daß es Zauber sei, und unter listigem Trugspiel Ahrman versteckt." Die Drachen werden überall als Diwe, Dämonen, bezeichnet. So erzählt Sam, Rusthms Großvater, von seinem Drachensampse ([Görres, Heldenbuch] I, 97 f., 10te Sage):

Mir gleich lebt auf Erden fein Belb. Riemand hat in ber Schlacht je meinen Ruden gesehen; unter Belben und Mannern und lowen ein Mann gurtete ich mich zum Streite mit ben Damonen. Wie jener Drache vom Fluffe Reschf hervorkam, und die Erde gleich der flachen Sand machte, da erbebte alle Belt in Schreden vor ihm; von Bogeln entleerte er bie Luft, von Bohnungen die Erde, von seinem Fener entzündete sich ber Flügel des hochschwebenden Beiers, ber Boden entbrannte vor seinem Bift, die furchtbare Seefchlange trieb er aus dem Waffer, aus dem Gewölfe die Adler; die Erde wurde ode von Menschen und Bierfüßern. Ich aber gurtete im Namen des Allerhöchsten mir Die Mitte, alle Furcht ichlug ich aus bem Bergen; ich kam mit ber ftierköpfigen Reule, ihn zu bestehen, ich mit mächtiger Fauft, er mit mächtigem Athem, gleich einem himmelhoben Berge malzte er fich heran; fein haar hangend zur Erbe wie Stricke, seine Zunge gleich einem schweren Baumftamme, die Augen zwei Teiche voll Blut. Ich spannte ben Bogen und er tam auf mich beran, Feuer entstob seinen Schuppen, aus Furcht vor ihm erzitterte die Erde, dunkler Rauch stieg von ihr auf, ihn umschäumte schwarzes Gift gleich dem Meere von Dichin. Wie ein Lowe ichrie ich auf, einen diamantnen Pfeil ichoß ich an den himmel, gegen den Rachen hatte ich den Pfeil gerichtet, in staunender

Bestürzung blieb ihm die Zunge außer dem Munde. Noch einmal schoß ich auf seinen Hals, daß er sich krümmte und beugte. Zum dritten schoß ich den Pseil in die Mitte des Rachens, und ein Strom rauchenden Blutes stürzte hervor. Mit der Keule schlug ich ihn vollends zusammen, auf sein Haupt schlug ich sos, als ob der Himmel Verge auf ihn regne; der Strom Resch wurde voll Blut und all sein Wasser zu Gift. Alles Gebirg umher, bedeckt mit Schaaren von Männern und Weibern, jauchzte mir zu, die Welt war Zeuge des Kampses gewesen, und wie der Drache, ein Dämon, rasend gestritten u. s. w. Wie ich vom Kampsplatze gieng, war mein Panzer zerronnen, vom Pserde sloß die Decke herab, nichts Lebendes war in dieser Gegend allum, Char und Chawer waren verbrannt, ich aber saßte eine Stahlwasse und schlug ihm sein Haupt ab.

In der Sage von Guschtasbs Drachenkampfe wird gesagt (II, 255): Auf dem Berge Thesthile liegt ein gräulicher Drache, Ahrmans Geburt, den sollst du schlagen.

Besonders aber heißt es von bem Drachen, den Rusthm auf dem Bege ber sieben Tagreisen zu bestehen hat:

Es war aber auf diesem Felbe die Wohnung eines Hauptes der Diws, Usdiw genannt. Dieser kam in Gestalt eines furchtlichen Drachen, also stark, daß ein Elephant ihm nimmer entgienge.

Und nachher spricht der Lindwurm zum Helden:

Aus dem Kampfe mit mir geht niemand frei aus, von Ende zu Ende ist diese Ebene mein Ort, der weite himmel ist mein Luftkreis, ohne mich breitet der Adler nicht den Flügel zum Flug.

Dieser Asdiw, der ein Haupt der Diwe genannt wird und so großer Gewalt sich rühmt, mag der Diw Eschem sein, der König der Diwe, dem Ahrman sieden Kräfte zum Bösen, zur Beseindung der Geschöpfe aller sieden Zonen gegeben hat. Jedenfalls muß sich das, was dem obersten Diw zugetheilt ist, in den andern wiederholen. Diese sieden Ahrmanskräfte nun scheinen sich in den sieden Abenteuern des Taselnweges dem Lichthelden gegenüber zu entfalten. Jede Gestalt, jedes Element steht den Dämonen zu Gebot, denn für jedes Geschaffene hat Ahrman seine Gegenschöpfung, in der seine Geister wirken können. Alle sieden Kräfte des Dämonenreiches muß Rusthm niederkämpsen, ehe von den in der Gesangenschaft der Diwe gebundenen Söhnen des Lichtlandes Fran, wie dasselbe (II, 254) genannt wird, die zauberhafte Finsternis, Ahrmans Erbtheil, weichen kann. In der letzen,

tiesen Schlangenhöhle muß der Diw Sesid bezwungen, Leber und Herzeblut, die Zeichen der völligen Vernichtung, ihm entrissen sein, bevor, damit bestrichen, die Augen des Schahs und der Männer von Fran sich dem Lichte wieder öffnen. Und wie hier Rusthm mit dem Heldensschwerte, so hat Serduscht (Zorvaster) mit dem Stade seiner geistigen Sendung den Ahrman bezwungen. "Ein Greis gab auf Erden sich fund, heißt es in der 33sten Sage des Heldenbuchs von Fran (II, 260. Vgl. S. 263), in seiner Hand der Stad von Aud, gesegnet sein Fußtritt, sein Name Serduscht, den Böses wirkenden Ahrman schlug sein Arm."

Auch auf die geschichtlichen und geographischen Verhältnisse ist der Duglismus, ber große Gegensat ber Glaubenslehre, angewandt. Die vielen und langen Kämpfe zwischen Fran und Turan, welche den gröften Theil des perfischen Heldenbuches einnehmen, tragen überall die Farben dieses Gegensates. Fran und Turan sind geschieden wie Feuer und Waffer (II, 30 ob.). Fran ift, wie schon erwähnt, das helle Lichtland. In Turan ift Land und Erde Ahrmans (II, 58 u.). Wenn Turan in der Schlacht Roth leidet, dann erbebt Ahrman und verwünscht sich felbst im Schmerze (II, 94 u.). Wie alles Bose von Ahrmans Wurzel ift, so find auch die Herrscher von Turan aus seinem Stamme (II, 202 ob.). Dime, Schwarzfünstler, werden fie genannt und als solche dargestellt. Ufrasiab, der Schah dieses Reiches und der unermüdliche Feind von Fran, führt eines Drachen Bild in schwarzer Fahne (II, 43 u.). Und fo ist auch im feindlichen Masenderan das Haus der trügerischen Diws, in den Banden ihres Zaubers ist dieses Land befangen (I, 164), ein Diw ift der Sänger, der von dessen wunderbaren Reizen singt und den Schah Cawus zum verderblichen Zuge dahin verlockt.

Wenn aber auch die sieben Tagreisen Rusthms und Assendiars an bestimmte Örtlichseiten angeknüpft sind, wenn hiebei auch geschichtliche Beziehungen stattgesunden haben mögen, so erhellt doch eben daraus, daß zwei verschiedene Helden auf verschiedenen Wegen in der Hauptsache dieselben Abenteuer bestehen, die mythisch-poetische Anlage dieser Dicktungen; und eine gewisse Ühnlichseit der Anlage zeigt sich selbst noch in andern Sagen des iranischen Heldenbuches, der 15ten, von der Fahrt des Cawus nach Hamaveran, und der 26sten, von Kerkin und Beshen, in welchen beiden ebenfalls Rusthm der rettende Held ist.

Von dieser Auffassung der perfischen Glaubenslehre und Heldensage machen wir nun die Anwendung auf die deutschen Heldenlieder des gothischen oder Amelungenkreises.

Die Übereinstimmung ber Wolfdietrichsfage mit ber perfischen von Rufthm und Asfendiar in der Anlage des Ganzen sowohl, als in ein= zelnen Abenteuern ift ausführlich bargelegt worden. Schon die Naturbilder, die im deutschen Gebichte spielen, Löwen, Elephanten, Lindwürme ober Schlangen, haben uns auf ben fernen Often als ihre Beimat hingewiesen. Daß aber jene Drachenkämpfe der persischen Dichtungen weber für willführliche Einbildungen, noch für ein bloßes Ringen der menschlichen Körperfraft mit ben Naturgewalten anzusehen seien, hat uns die Zusammenstellung der Heldensage mit der Glaubenslehre ergeben. Auch in den deutschen Liedern ift eine entsprechende, ursprüngliche Bebeutung dieser Kämpfe anzunehmen, wenn gleich die dämonische Natur ber feindlichen Wefen längft in den Hintergrund getreten ift. Ich habe schon früher bemerft, daß ich die Wolfdietrichsfage an die Spite bes Amelungenfreises stelle. In Dietrich von Bern, sowie in Rother, erkenne ich nur Wiebergeburten bes ältern Wolfdietrichs. Dieses find zwar Behauptungen, deren Richtigkeit ich hier nur voraussetze, die ich aber in dem Abschnitte von der poetischen Entwicklung ber Sage zu begründen hoffe. Wolfdietrich, Dietrich von Bern und Rother fämpfen und dulden alle drei für die Rettung ihrer getreuen Dienstmannen; dieses ist ber Kern der gesammten Amelungensage, entsprechend der Anlage jener perfischen Sagen. Warum aber in Wolfdietrich die alteste, beutsche Entwicklung dieses Sagenkerns anzuerkennen sei, soll bort näher beleuchtet werden. Sier führe ich, vorgreifend, nur den Grund an, welcher eben in dem Wunderbaren, Mythisch : symbolischen, liegt, welches den Abenteuern Wolfdietrichs vor benen ber beiden andern Selden eigenthümlich, mit der perfischen Sage aber gemeinsam ift. Auch von Dietrich von Bern werden zwar Drachenkämpfe erzählt, fie werden aber, bezeichnend, daß fie einer ältern Geftaltung der Dietrichsfage angehören, in seine frühe Jugend binaufgerückt und find aus dem Berhältnis zu feinen Dienstmannen gänzlich binausgeschoben. Das Menschliche, das Epischcharakteristische hat hier über das Wunderbare, Mythisch = symbolische gefiegt. Kein Drache speit mehr Gift und Flamme, aber der gewaltige Ermenrich, Dietrichs Dheim und unversöhnlicher Gegner, und ber bose

Nathgeber Sibich brüten giftigen Verrath und legen Dietrichs Erbland öde. Ahrman und seine Diws wandeln nicht mehr in Schlangengestalt, sondern treten in menschlicher Tücke zu Tag. Welche Schwierigkeiten die Beziehung des geschichtlichen Ermanarich auf den Ermenrich der Heldensge habe, ist früher erwähnt worden. Aber ein mythischer Anslang macht sich hörbar, wenn auch nichts weiter daraus bewiesen werden soll. Die gothische Form von Ermenrich, Ermanarich, ist Asrmanareiks (Grimm, Heldensage 2). Rich, reiks, ist Anhangsilbe, die in vielen Namen wiederkehrt, und bedeutet potens, dives, fortis (Grimm, Grammatif 1, 49. Lgl. ebendaselbst II, 175. 448 f. Rechtsalterth. 291 f.). Als Hauptbestand bleibt sonach Asrman-s.

Die ausführlichere Charafteristik Ermenrichs, die Darlegung der Ahrmansnatur dieses Ungetreuen, Unreinen, wie ihn die Lieder nennen, bleibt dem nächsten Abschnitte vorbehalten.

Hier nur eine Stelle aus dem Liede von Dietrichs Flucht zu den Hunnen, worin Ermenrich recht als die Wurzel des Bösen in der Welt bezeichnet wird:

2. 3496. ist er zu der helle geporn, daz endunck nieman unpillich: untruwe ist von im in die richlaider aller erst bekomen.

Bergleichen wir die beiderlei mythischen Weltanschauungen, auf die wir zur Erklärung der deutschen Heldensage zurückgehen musten, in ihrem Sinfluß auf die verschiedenen Kreise der letztern, so zeigt sich dieser wesentlichste Unterschied: die odinische Ansicht ergreist im Heldenthume die ungeschiedene Kraft; gut und böse ist nur ein Verhängnis, unverswüstliche Tapferkeit ein Verdienst; aus beiden Heeren, die sich im Kampse vernichten, sahren die Helden zu Odin; ein Gegensat ist nur zwischen ihnen und den Feigen, Siechtodten, welche Hel in ihre dunkeln Wohnungen zieht, die aber gar nicht in das Heldenlied ausgenommen werden oder nur wie der Knecht Hialli, dem man das bebende Herz ausreißt, zum Unterschiede von Högnis nicht zuckendem; die parsisch zothische Ansicht dagegen setzt den entschiedensten Dualismus, den Gegensat des Lichtes und der Finsternis, des Guten und Bösen, der Held ist ein Kämpser des Lichts gegen die Mächte der Finsternis. Mag auch im letzten Weltkampse der odinischen Glaubenslehre, zu dem Götter und

Helden bestimmt sind, ein solcher Gegensatz im Größern liegen, so ist er doch ohne fühlbare Einwirfung auf die Region der Heldensage und, wie es scheint, mehr in der priesterlichen, als der hervischen Ansicht begründet. Diese Berschiedenheit, die ich hier nur in den allgemeinsten Zügen angemerkt habe, wird sich bei der Betrachtung des Ethischen in der Heldensage näher legen.

So bestimmt wir nun in der Gesammtheit der Heldensage zweierlei Mythenkreise zu unterscheiden hatten, deren Herrschaft sich in die einzelnen Sagenkreise theilte, so ist doch leicht zu erachten, daß mit der frühzeitigen Bermischung und Berschmelzung dieser Sagenkreise selbst auch die ursprünglich geschiedenen Mythen mehrsach in einander übergiengen und sich in einem gemeinsamen Bunderbaren verloren. Wir haben dieses zuvor schon bei dem Elsenwesen, der Erscheinung der Zwerze in den verschiedenen Sagenkreisen, bemerkt. Besonders auch scheinen sich die sagenhaften Vorstellungen von dem Fortleben der Helden unsicher zu durchkreuzen.

Wolfdietrich endet sein Leben im Aloster, eine driftliche Wendung der Sage, von deren älterem Bestande vielleicht im Kampse, den der Held, auf seiner Bahre sitzend, mit den Geistern aller von ihm Erschlagenen zu kämpsen hat, und worüber ihm in einer Nacht die Haare grau werden, noch ein dunkler Überrest geblieben ist.

Vom Ende Dietrichs von Bern sind verschiedene Sagen. Zuerst die schon berührte Erzählung beim Heldenbuch: Ein großer Streit geschieht vor Bern, darin alle Helden, die in der Welt sind, erschlagen werden, ja einer durch des andern Hand, ausgenommen der Berner.

¹ 31. 212: Also reit der Berner vnd Hiltebrant hinweg [nach ber Nib. Meth]. Die selben wunden woltent Hiltebrant nye geheilen bisz in synen todt. Darnach ward aber ein streite bereidt der geschach vor bern. do ward der alt Hiltebrant erschlagen von künig Günther [?]. der was fraw Crimhilten bruder. vnd do kame ye einer an den andern bisz das sy all erschlagen wurden. Alle die helden die in aller welt waren, wurdent do zumal abgethan auszgenummen der berner. Do kam ein kleiner zwerg. vnd sprache zu jm. Berner berner du solt mit mir gan. Do sprach der berner. wo sol ich hin gan. do sprach der tzwerg. du solt mit mir gan. dyn reich ist nit me in diser welt. Also gieng der berner hyn wege vnnd weysz nyemant wo er kummen ist ob er noch in leben oder todt sy, weysz nyemant warlichen da von zû reden. Man vermeinet auch der getreu Eckart sey noch vor fraw fenus berg, vnd sol auch do belyben bisz an den jungsten tag, vnd warnet alle die in den berge gan wollen.

Bu ihm fommt ein fleiner Zwerg und fpricht: Berner! Berner! Du follt mit mir gebn! Dein Reich ift nicht mehr in biefer Welt! Go gebt ber Berner hinweg und weiß niemand, wohin er kommen, ob er noch im Leben oder todt fei. Anders die Wilkinenfage (Cap. 393. Rafn S. 625-8). Dietrich beginnt fraftlos zu werden vor Alter, doch führt er seine Waffen noch wohl. Einst nahm er ein Bad an dem Orte, ber jett Dietrichsbad genannt wird. Da ruft einer von seinen Knechten: Berr, hier läuft ein Sirsch, nie fab man folch ein großes und prächtiges Thier. Der König springt auf, nimmt sein Badgewand um und ruft nach Ross und Hunden. Die Knechte laufen barnach, aber ber Hirsch rennt hin und der König wird ungeduldig. Da fieht er ein großes, gefatteltes Pferd ftehn, schwarz, wie ein Rabe; darauf schwingt er sich. Indem werden die Hunde losgelaffen, aber fie wollen nicht diesem Pferde nachlaufen. Rascher und leichter läuft es unter dem König bin, als ein Bogel fliegt. Er findet jest, daß es wohl kein Pferd sein möge, und will fich vom Rücken besselben los machen, aber er kann keinen Schenkel heben, so fest fitt er. Sein bester Knecht reitet nach auf seinem besten Pferd, ihm folgen alle Hunde. Doch bald verliert er den König aus dem Geficht und niemand weiß, wo Dietrich von der Zeit geblieben ift. Der Knecht ruft ihm zu: Herr, wann wirst du zuruckkommen? warum reitest du so hastig? Dietrich antwortet: Ich reite übel, dieß muß ein Teufel sein, darauf ich sitze. Aber zurück mag ich kommen, wenn Gott und die h. Maria will. Deutsche Männer fagen, daß fie in Träumen erfahren, wie Gott und Maria den König Dietrich es genießen ließen. daß er ihrer Namen bei seinem Tod gedachte. Dieses ist ein gut= müthiger Zusat im driftlichen Sinne; man wollte den theuern Selden' nicht zum Teufel fahren laffen. Nicht so gut kommt der Arianer Theoderich in den Dialogen des Pabsts Gregor (IV, 30) weg; ein Einsiedler auf Lipari hat gesehen, wie er gebunden von dem Pabst Johannes und dem Symmachus in Vulcani ollam, den Atna, geworfen wird (Mtb. W. I, 228). Otto von Freifingen, der dieses anführt (erste Sälfte des 12ten Jahrh.) kennt auch die Bolksfage, daß Dietrich bei lebendigem Leib, auf einem Pferde sitend, zur Unterwelt gefahren. 1 Deutsche

Otto Fris. l. V, c. 3: hinc puto fabulam illam traductam, qua vulgo dicitur: Theodoricus vivus, equo sedens, ad inferos descendit. (Mtb. B. I, 294.)

Gedichte erwähnen berfelben mit dem Zusat, daß Dietrich bis zum jungsten Tage mit Würmen streiten musse.

Bemerkenswerth ist noch, was die Jahrbücher des Mönchs von Köln zum Jahr 1197 erzählen. Damals sei einigen, die an der Mosel hingegangen, ein Gespenst von wunderbarer Größe, in menschlicher Gestalt, auf einem schwarzen Pferde sitzend, erschienen. Den Erschrockenen sich nähernd, hab' es sie ermahnt, keine Furcht zu hegen, habe sich Dietrich, einst König von Bern, genannt und mancherlei Noth und Elend, so über das römische Reich kommen würde, verkündet; nach diesen und andern Erössnungen sei es, von ihnen zurückweichend, über die Mosel geritten und aus ihren Augen verschwunden.

Das Gemeinsame dieser verschiedenen Sagen liegt darin, daß der Held in unbekannte Ferne entrückt wird, von wo ihm die Wiederkehr in künftiger Zeit vorbehalten ist. So ist nach dem Gedicht von der Klage (4368—404. Bgl. 4245—68) auch von Speln unbekannt, wohin

1 Et. Hofhalt. Str. 131: Vnd ist auch noch pey leben herr Diterich von Pern; got het im pus zugeben, das mugt ihr horn gern: eyns tags er sich verjache zu Peren jn der stat, von red dasselb geschache, das was des teuffels rot. Str. 132: Dor vmb ward er beruret von eynem ros vnrein, vnd wurd do hin gefuret, das mocht der teuffel seyn, dor auf do must er reiden in die wust Rumeney: mit wurmen mus er streiden, pis vns der jungstag wont pey. Str. 133: Das las wir hie nun seyne, wo er nun komen sey; got hilfft jm noch aus peyne, mit sterck wont er im pey u. f. w. Ahnliches in herm. v. Sachsenh. Mörin. S. fonst über bie Sage v. d. Sagens Anmert. 180 f. 31. Ebd. Briefe in d. heimath II, 60 f., wo als eine Beronaer Sage erzählt wird: "Dietrich, um seine Luft an schönen Roffen, Jagdhunden und Falken zu bugen, machte mit dem Teufel einen Bertrag, daß seine Geister ihm in solcher Gestalt bienten, bis fie also ihn felber in die Hölle jagten. Go stellt ihn hier ein halberhobenes Bildwerk des zehnten Jahrhunderts neben ber Kirchthure von S. Zeno dar, wie er, mit früher ungewöhnlich furzem Mantel und Steigbugeln, auf Die Jagd reitet; und Die lateinischen Reimverse beuten das Bild burch einen thörigen Rönig, dem der Teufel Rois, Falten, Sund und Sirich fende, die ihn der Solle guführen, und meinen ohne Zweifel Dietrich." ... "Abnliche Sagen haben wir dann von einem römischen Raiser Donatus und von Raiser Friedrich II; sie geben in die vom wilden Jager über und ihr gemeinsamer Sinn ift: wer ber Welt Luft zu bitgig nachjägt, ift felber bes Teufels Wildpret." Die Sage von Friedrich fteht bei Grimm, beutsche Sagen II, 188 aus Cod. Pal. 844. Bgl. noch Manso 126. 166 f. 173 f.

er gefommen, und ber persische Chosrew verschwindet, in ber 31ften Sage des Gelbenbuchs von Fran, auf hohem Gebirge.

Bon den berühmtesten Kaisern des deutschen Mittelalters, besonders von Karln dem großen und den schwäbischen Friedrichen, bestand der Volksglaube, in örtlichen Sagen, welche zum Theil noch gangdar sind, diese Helden sigen im Innern eines Berges oder unter einer alten Kaiserburg, halbschlummernd, auf den steinernen Tisch gestützt, durch den der lange Bart gewachsen. Wenn die Raben nicht mehr um den Bergsliegen, oder wenn der Bart dreimal um den Tisch gehe, in großer Roth des Landes, oder am Ende der Welt, werden sie wieder hervorkommen. Auf irgend einem weiten Felde wächst ein verhängnisvoller Baum; wenn dieser, dreimal umgehauen, wieder grünt und Früchte trägt, oder umgesehrt, wenn der grünende verdorrt, wird auf jenem Feld eine blutige Schlacht anheben; dazu wird der verlorene Held erscheinen und seinen Schild am dürren, jetzt neu ergrünenden Aste Gerichtsbaums aufsängen (Grimm, d. Sagen).

Bon der Beisetzung Karls des Großen in der Hauptkirche zu Aachen meldet der Mönch von Angoulsme:

Corpus ejus aromizatum est, et in sede aurea sedens positum est in curvatura sepulcri, ense aureo accinctum, evangelium aureum tenens in manibus n. f. w. Vestitum est corpus ejus vestimentis imperialibus n. f. w. Sceptrum aureum et scutum aureum, quod Leo Papa consecraverat, ante eum posita sunt dependentia, et clausum et sigillatum est sepulcrum ejus. (Sahn I, 88.)

Otto III ließ im Jahr 1000 bieses Grabgewölbe öffnen, nach ber Erzählung in Ademar. Chron.:

Otto Imp. per somnium monitus est, ut levaret corpus Caroli M. Imp. qui Aquis humatus erat, sed vetustate obliterante ignorabatur locus certus, ubi quiescebat, et peracto triduano jejunio, inventus est eo loco, quem per visum cognoverat imperator, sedens in aurea cathedra intra arcuatam speluncam, infra basilicam Beatæ Mariæ, coronatus corona ex auro et gemmis, tenens sceptrum et ensem ex auro purissimo, et ipsius corpus incorruptum inventum est, quod levatum populo demonstratum est. Solium ejus aureum Imp. Otto direxit regi Botisilano pro reliquiis S. Adalberti Martyris. (Hahn, a. a. D.) [Bgl. Karimeinet S. 829.]

Wir sehen hier ein leibhaftes Vorbild zu den Volkssagen von den unterirdisch harrenden Kaisern. Das Heldenbuch von Fran erzählt in der neunten Sage (1, 69):

Feridun gieng, und sein Andenken blieb werth bis auf diese späten Zeiten, nie hatte er Böses gethan. Menutschehr setzte ihm eine Krone aufs Haupt, gürtete ihn, und nach der Weise der Schahe machte er die Todtenwohnung aus Gold und kostbarem Gestein. Dort ruhte er auf elsenbeinernem Stuhle, über seinem Haupte die Krone, so saß er gegürtet in der Weise der Alten.

Ahnliches in der siebenunddreißigsten Sage, "vom Tode Rusthms" (II, 346 f.):

Und es begann der Trauerzug, zwei Tagereisen weit führten fie die Leichen nach Sabul, die Erde bewegte fich vor Trauer und allum erscholl lautes Rlaggeschrei. Wie fie die Beimath erreicht, wählten fie einen schönen grin bewachfenen Garten, und errichteten bort ein Mal, bas zu ben Wolfen ben Gipfel hinaufhob. Zwei elfenbeinerne Geffel ftellten fie barin einander gegenüber und setzten die Helden daranf. Über ihren häuptern waren die Kronen aufgehängt, und die Diener gogen Mofchus und Rosenöl zu ihren Fugen aus. Gie ftanden dann umber und fagten weinend dem Belben ihr Lebewohl. Gie fprachen : Richt mehr, o Reiner! wirft du fiten beim Gelage, und schmausend im Weine und guten Speisen bich mit beinen Freunden ergöten; nicht mehr wirft bu bas Tigerfell zur Schlacht umbängen und greifen nach Bogen und Pfeil und Schwert, und der germalmenden Reule, nicht mehr wirst du Refich, das edle Rofs, besteigen, noch auch, wenn Krieg und Schlacht vorüber, mit freigebiger Sand, reiche Schätze vertheilen. Alles ift bir jett gering; als ein nichtig Befen fiehst du es an: fo moge beine Seele benn frohlich fein im Barabiese! Sie brachten dann auch noch Retich hinzu, und schloffen das treue Thier ein in das Grabmal des herren, und also ward es gestellt, daß es stand wie ein lebendiges Rofs auf feinen Gugen. Darauf giengen fie ichweigend und traurig pon bannen.

Die Helben bes Norbens fahren nach Walhall zu Obin, kämpfen als Einherien täglich fort, fallen und leben wieder auf, bis der große Tag hereinbricht. Ihr Fortleben wird aber auch auf Erden sichtbar durch Biedergeburt und anderes Erscheinen. Helge reitet mit vielen Männern zum Grabhügel zurück und Sigruns Dienerin ruft: "Ist es Götterdämmerung? todte Männer reiten daher." Gudrun sagt in der Todtenklage um den Gemahl: "Wende hieher, Sigurd, dein schwarzes Ross!" (Edd. III, 305. 307. 310. IV, 197. von der Hagen, Eddalieder S. 946 [Lüning S. 482]: enn blacca mar.)

Jene deutschen Könige sind an der Erde fest gehalten, ihr Fortleben ist als ein irdisches gedacht, sie harren, im Berge schlummernd, dem Kampf am Ende der Welt entgegen. Hiebei scheinen driftliche Ansichten eingewirkt zu haben, wonach die großen Ereignisse der letzten Zeit, die Bekämpfung des Antichrists und das jüngste Gericht sich auf der Erbe begeben sollen. Das noch umgehende Bolksbuch vom Untersberge bei Salzburg, in welchem Kaiser Karl der Zukunst harrt, besagt:

"Der Antichrift erscheint, auf ben Felbern von Wals tommt es zur Schlacht, bie Engesposaunen ertönen und ber jüngste Tag ift angebrochen."

Bruder Berthold, in seinen deutschen Predigten aus der zweiten Hälfte des 13ten Jahrhunderts (herausgegeben von C. F. Kling, Berlin 1824) sagt (S. 391): "Sie werden sich am Ende der Welt so unter einander schlagen, daß ihr Blut unter einander schleget," und er findet den Ansang dazu in den Kriegen seiner Zeit.

Gleichwohl erinnert das vorbestimmte Schlachtfeld auch an die Ebene Wigrid oder Ostopnir in der Edda (Edd. I, 88. IV, 33 [bei Lüning S. 159. 370. 85]) und der verhängnisvolle Baum an die Weltesche Ygdrafill, darunter der Götter Dingstätte, an welcher täglich große Mühsal zehrt und die im letzten Sturme zittert, doch stehen bleibt (Edd. I, 177. 179. 48. 51). Das schwarze Roß, auf welchem Dietrich dahin fährt und welches bei ihm, wie in andern deutschen Sagen (von Rechberger, Thedel von Walmoden), zu einem teussischen geworden ist, zeigt ältere Verwandtschaft mit Helges und Sigurds Todtenpferden, sein Erscheinen zur Verkündung schwerer Geschicke mahnt an jenes Reiten der Todten vor der Götterdämmerung.

So blieb, durch alle Verdunflung und Vermischung der Sagen und Mythen, noch immer eine Ahnung, als könnten die alten Helden gewaltig wiederkehren, und manchmal noch wurden sie ihrem Volke sichtbar, so lang es ihrer nicht völlig vergessen hatte.

Was endlich die Litteratur der mythologischen Ansichten unserer Heldensage betrifft, so sinden sich solche vorzüglich in folgenden Schriften: Mone, Geschichte des Heidenthums im nördlichen Europa. Zwei Theile. Leipzig und Darmstadt 1822—1823. (Auch als fünfter und sechster Theil der Creuzerischen Symbolis und Mythologie.) Schon früher, in der Schrift: Einleitung in das Nibelungenlied (Heidelberg 1818), sowie in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Otnit (Berlin 1821) hat Mone die mythologische Auffassung der Heldenlieder als die einzig genügende darzustellen gesucht. Mone, über Walter von Aquitanien, im Archiv der Gesellschaft für ältere beutsche Eeschichtskunde von Büchler und Dümge. Frankfurt 1820. 2, 108:

"Ermenrich ist ber teutsche Ahriman in mythologischer und ber gothische Hermanarich in geschichtlicher Hinsicht, jedoch letzterer nur dem Namen, ersterer der Sache nach. Das gilt von allen Personen des Heldenbuchs, sie haben einen geschichtlichen Namen und mythologische Bedeutung."

Bon der Hagen, Die Nibelungen, ihre Bedeutung für die Gegenwart und für immer. Breslau 1819.

Trautvetter, Sternbeutige Aufschlüsse über die altdeutschen Helbenfagen, in Ofens Jis. 1821. Heft IX. Derselbe Verfasser hat in der Iss von 1820, Heft IX eine Abhandlung gegeben: "Asciburg oder die germanischen Götter- und Helbenbilder des Tacitus und der Edda als Sternbilder dargestellt." Darin ersahren wir unter anderm (S. 614), daß Schwanhild, Sigurds schwen Tochter von Gudrun, vor deren leuchtenden Augen die Rosse zurückschrecken, die sie zertreten sollen, nichts anderes ist, als die Martinsgans. In einem spätern Aufsaze hat Trautvetter die Gestalten der Feldensage als chemische Stosse erslärt.

W. Grimms Ansichten über das Mythische find in folgenden Sätzen niedergelegt, die sich in der sein Werk über die deutsche Heldenfage beschließenden Abhandlung über Ursprung und Fortbildung der Sage finden:

Helbenfage S. 335: Die Sage folgt der Entwicklung des menschlichen Geistes, oder vielmehr sie begleitet ihn von einer Stuse zur andern. In diesem Fortgange kann sie alles, was ein Bolk geistig besitzt, Himmlisches wie Irdisches, berühren und in sich ausnehmen. Dieses Berhältnis gestattet nicht, ihren Inhalt anders, als auf solche allgemeine Beise zu bestimmen; doch scheint bei selbständigen, in ruhigem und abgeschlossenem Dasein verharrenden Bölkern ernste Betrachtung des übersinnlichen das erste Bedürsnis des erwachten Geistes gewesen zu sein. Als durch äußere Einwirkungen Manigsaltigkeit des Lebens entstand, die den Einzelnen auszeichnete und zu eigenthümlicher Thätigkeit anregte, mochte die Sage vorzugsweise zur Berherrlichung irdischer Ereignisse sich geneigt fühlen. Wir unterscheiden daher Götter- und helbensage und nehmen eine spätere Entstehung oder Ausbildung der letztern an, deren Keime gleichwohl neben der erstern können vorhanden gewesen sein.

S. 336: Unter ben verschiedenen, über Ursprung und Fortbildung der deutschen helbengedichte geäußerten Meinungen haben sich zwei geltend zu machen gesucht, die einander geradezu entgegen stehen. Die eine findet den eigentlichen Inhalt in der älteren Göttersage, und nimmt an, daß diese bei längerer Fortbauer sich mehr verhüllt, irdisch und sinnlich umgestaltet habe. Die andere hält geschichtliche Wahrheit für die erste Grundlage, nur mit freier Phantasie ausgebildet und durch die Zuthat des Bunderbaren geschmickt. Ohne Zweisel

haben einzelne Wahrheiten auf diese Ansichten geseitet, aber auf jeder Seite stellt sich, so lange man unbefangen bleibt, sehr bald das Gesihl des unzulänglichen und völlig unhaltbaren ein. Will man nur den Ausdruck geistiger Vorstellungen sinden, so nung man den das Ganze beherrschenden Gedanken immer weiter und allgemeiner fassen; bei dieser Allgemeinheit aber verschwindet der Inhalt der Sage unter den händen oder zersließt in eine unförmliche, leblose Masse. Wenn Siegfried zugleich Dieterich ist, als Baldur die nordische, als Sonnengott auch die griechische Mythologie in Anspruch nimmt, so schwankt überall der Boden, und der stolzen Aussicht von der höhe bleibt zuleht nichts mehr übrig, als eine graue, unübersehbare Ferne.

S. 398: Wer einen unthischen Ursprung annimmt, hegt folgende Borstellung. Die Helben, welche die Dichtung in geschichtlichem Scheine auftreten läßt, waren früherhin Götter, verkörperte, sinnbildlich aufgesaßte Jdeen über Erschaffung und Fortdauer der Welt. Als sich das Verständnis dieser Ideen versor, bildete sich das Epos, in welchem die Götter zu menschlichen Helden, ihre Thaten zu geschichtlichen Begebenheiten herabsanken. Doch jene Göttermythen verdankten erst späterem, sinnlichem Wohlgefallen ihr Dasein, und rischen wir zu ihrem Ursprunge abermals zurück, so sinden wir noch unverhüllter den Ausdruck einer höhern übersinnlichen Betrachtung. Die Ausgabe besteht also darin, das verborgene Philosophem in der doppelten überkleidung, in welcher es jetzt sich darstellt, auszuschen. Was dahin sich deuten läßt, muß als der eigentliche Inhalt hervorgehoben, alles andere als nichtssagend zurückgelassen werden. Diese Aussicht, welche den Gegenstand bei der Burzel zu fassen und die Ausgabe völlig zu lösen schein, zeigt sich bei der Ausstührung schwierig und muß zu unerweisbaren Boranssetzungen ihre Zussucht nehmen.

S. 398: Geringfügig ist es [bas Bunberbare im Spos] nicht, und es scheint allerdings, daß sein Einfluß früherhin noch mächtiger war, aber bei Fortbildung der Sage zurückgedrängt und verdunkelt wurde. Gleichwohl habe ich kein Beispiel von der Umwandlung eines Gottes in einen bloßen Menschen gefunden, oder eine Spur, daß der Ausdruck einer geistigen Bahrnehmung durch absichtliche Einkleidung in eine geschichtliche Begebenheit sich verloren hätte. Ich untersuche nicht, od es unbezweifelte Beispiele einer solchen Umbildung giebt, es ist wohl möglich; ich behaupte nur, daß, wenn wirklich etwas Sinzelnes dadurch eingesichrt oder geändert wäre, dieß noch nichts entscheiden könnte, weil der Hauptinhalt selbst aus einer solchen Beränderung müste hervorgegangen sein. Das Epos, welches das ganze Leben zu erfassen strebt, kann den Glauben an überirdische Dinge nicht hintansetzen, noch die Beise, wie er sich äußert, ihm unbekannt bleiben. Es wird dort immer ein wesentliches Element seines Inhaltes sinden, ja es scheint mir ohne eine solche Mischung des Leiblichen und

Geistigen gar nicht bestehen zu können, etwa wie Gesang beides Worte und Töne verlangt. Keinem Gedichte, wenn es wahrhaft beseelt ist, sehlt innere Bedeutung oder eine sittliche Erkenntnis u. s. w. Aber nichts berechtigt uns bis jetzt zu der Bermuthung, daß die deutsche Heldensage aus Erforschung göttlicher Dinge oder aus einer philosophischen Betrachung siber die Geheimuisse der Natur hervorgegangen sei und in einem sinnbildlichen Ausdrucke derselben ihren ersten Anlaß gesunden habe. Sie selbst hat, so weit wir zurückblicken können, sich allezeit neben der Geschichte ihren Platz angewiesen.

Ich bin mit diesen Ansichten im Allgemeinen einverstanden; nur glaubte ich auch durch den jetigen Zustand der Gedichte hindurch den odinischen sowohl als den gothischen Bolksglauben noch als ein zusammenhängendes Ganzes im Sintergrunde ber epischen Geftalten nachweisen zu können, während sich Grimm mehr auf die Betrachtung der einzelnen Erscheinungen beschränkt. Den gothischen Mythen scheint überhaupt noch zu wenig Bedeutung beigelegt zu werden. Manche Ahnlichkeiten zwischen beutscher und verfischer Sage bat zwar Görres in der Einleitung zum Helbenbuche von Fran (auch Zeitung für Einfiedler, Nr. 12, S. 91 u. 93) ausgehoben und W. Grimm hat schon in den Anmerkungen zu seiner Übersetzung des altdänischen Liedes von des Leuen und König Dietrichs Rampfe mit dem Lindwurm (Altdänische Heldenlieder, Balladen und Märchen, Beidelberg 1811, S. 467) auf die allerdings befonders auffallende Übereinstimmung der Drachenkämpfe Wolfdietrichs und Rusthms und ihrer getreuen Rosse aufmerksam gemacht. Aber die Hauptsache ist mir, daß die an der Spite des Amelungenkreises stehenden Wolfdietrichslieder die Erklärung ihrer ganzen mythischen Unterlage nur in der perfischen Selbenfage und Mithe finden.

## 3. Das Ethische.

Weber von geschichtlicher, noch von mythischer Seite hat sich uns der wahre und volle Gehalt des deutschen Heldenliedes erschlossen. Das Geschichtliche fanden wir nur in Durchgängen und Umrissen erkennbar, das Mythische verdunkelt und missverstanden. Gleichwohl ist diese Heldensage nicht als verwittertes Denkmal alter Bolksgeschichte oder untergegangenen Heidenglaubens stehen geblieben, sie ist im längst besehrten Deutschland lebendig fortgewachsen, im dreizehnten Jahrhundert in großen Dichtwerken ausgesaft worden, hat noch lange nachher in der

Erinnerung bes Bolfes gehaftet und spricht noch jest verständlich zum Gemüthe.

Die Erklärung ist einsach, wenn wir sie im Wesen des Gegenstandes suchen. Unsere Sagenwelt ist weder Geschichte, noch Glaubenslehre, sie soll auch keines von beiden für sich sein. Sie ist Poesie, und zwar diesenige Art derselben, die wir als Bolksdichtung bezeichnet und deren Haupterscheinung wir im Spos gefunden haben. Ihr Lebenstrieb muß daher ein poetischer, er muß in der Natur der Bolkspoesie gekeimt sein. Sine zum Spos ausgebildete Bolkspoesie stellt als solche das Gesammtleben des Bolks dar, aus dem sie hervorgegangen ist. Sie umfaßt also zwar auch Bolksgeschichte und Bolksglauben, aber sie vergeistigt jene und veranschaulicht diesen, sie nimmt dieselben ungeschieden von den übrigen Beziehungen des Lebens.

Denn wie die Geschichte selbst nicht bloß außeres Creignis ift, sonbern theils in Thaten ein Erzeugnis des Bolksgeifts, theils burch äußere Einwirkungen, die er in sich verarbeitet, eine Entwicklung desselben, so find noch weit mehr der Poesie die geschichtlichen Bestandtheile nur das Mittel, den Bolksgeift zur Erscheinung zu bringen. Das Einzelne, Vorübergebende, faßt sie als Ausdruck des Allgemeinen. Dauernden. Nur in Beziehung auf das Lettere kommt ihr geschichtliche Treue zu, jenes löft sie in diesem auf. Und so finden wir uns, nicht auf die einzelnen Versonen und Begegnisse, sondern auf Leben und Sitte des Bolfes im Ganzen, als die Grundlage ber epischen Darftellungen verwiesen. Einer urfundlichen Auffassung und Bewahrung des Geschichtlichen widerspricht auch geradezu die Natur einer fortlebenden Bolkspoesie. Redes denkwürdige Ereignis, jeder aufstrebende Seld, der in den Gefang aufgenommen wird, reiht fich dem Kreise poetischer Überlieferungen an, deren Ursprung sich in die dunkeln Anfänge des Bolkes selbst verliert, deren Geist und Wesen durch den neuen Zuwachs nicht so leicht umgewandelt, als, fich diesen aneignend, fortgebildet und vielgestaltiger ausgeprägt wird. Die Vorstellungen eines Volkes vom rechten und fräftigen Leben, vom Großen und Edeln, sowie von den Gegenfäten, die damit im Kampfe steben, sind zu tief eingepflanzt, als daß nicht ber geschichtliche Held, ber gewaltigste Eroberer, dessen Name und Wirken in die Überlieferung eintritt, dem Charafter nach je mehr und mehr in jenen volksthümlichen Ansichten aufgeben mufte. Gebt aber mit bem

Bolksgeiste selbst allmäblich eine Umwandlung vor, so wechselt auch die Bedeutung ber Sage, und das Geschichtliche, was in ihr lag, ist nothwendig dieser Beränderung mit unterworfen. Auf der andern Seite spricht sich der Glaube jugendlicher Bölfer nicht in abgezogenen Lehrbegriffen, sondern in dichterischen Bildern aus. Der innere Gehalt felbst, der unter biefen Bildern rubt, ift durch das äußere Leben vielfach bedingt. Die höchsten und einfachsten Erfenntnisse liegen in jedem Menschen und jedem Bolke, wenn nicht entwickelt, boch der Entwicklung fähig; sie sind von jeder geistigen Natur unzertrennlich. Auch obne Überlieferung muften fie fich mit bem Menschengeschlechte ewig neu erzeugen und, wo fie burch Überlieferung entstellt ober verkummert find, werden sie aus dem Innern reiner und fräftiger wiedergeboren. Aber ibre Entwicklung, ihr Ausdruck, ihre Anwendung wird durch die Berschiedenheit ber äußern Umstände auf bas Manigfaltigfte bestimmt. Go bedeutend die Glaubenslehre auf das Leben eines Volkes einwirkt, so gewifs ift ihr Geift und ihre Gestaltung von beffen außern Lebensverhältniffen abhängig. Je weniger daffelbe noch für allgemeine Wahrbeiten empfänglich ift, je mehr ihm die religiösen Antriebe nur in unmittelbarem Bezug auf das Leben erkennbar und bedeutsam sind, um fo mehr muß sein Glaube das Gepräge des Lebens an sich tragen. Daber der friegerische Geist der odinischen Lehren, daher die finnliche Geftalt, welche das Chriftenthum felbst im Mittelalter an fich genommen. Vornehmlich aber wird die Volkspoesie, im Unterschied von derjenigen eines besondern Priefterstandes, aus der Glaubenslehre nur dasjenige ergreifen, was sich in That und Leben gestalten läßt. Bon der mythischen alfo, wie von der geschichtlichen Seite unserer Bolkspoefie kommen wir auf daffelbe Gebiet; keine von beiden für fich konnte und das Wefen dieser Poesie erschließen; nur da, wo beide zusammentreffen, wo die Geschichte aus der Gesinnung bervorgebt, wo der Glaube sich in Gestalt und Sandlung zeigt, nur in bem Ganzen bes Bolfslebens und ber Volkssitte, des Volkscharakters, der wie der Charakter des Einzelnen aus ben manigfachsten innern und äußern Bestimmungen gusammengesetzt ift, kann uns auch bas Gesammtbild, welches bie Poefie giebt, seine volle Erklärung gewinnen. Die beiden Außersten, Geschichtliches und Mythisches, haben sich in der Wirklichkeit wie im Gedichte bedeutend abgeschliffen; die geschichtlichen Erscheinungen haben andern und ander: artigen Plat gemacht und ebenmäßig find auch die geschichtlichen Bestandtheile des Epos vergessen oder verwandelt; der odinische Glaube. ber gothische Minthus musten der driftlichen Lehre weichen und so find auch die mythischen Sagenbilder zurückgetreten; aber der Kern, in dem äußeres und inneres Leben zusammenschmolz, ist unaufgelöst geblieben, Grundzüge bes germanischen Volkscharakters baben die mächtigften, politischen und religiösen, Beränderungen überdauert, sie konnten barum auch im Gedichte fortleben und schon diese Fortbauer im Wechsel verbürgt ihnen zugleich eine allgemeine menschliche Geltung. Sie nun, als bas Gemeinsame in Leben und Liede bervorzuheben, soll im Folgenden versucht werden. Es wird sich dabei zeigen, wie aus der allgemeinern Begründung, aus der gemeinsamen Wurzel auch bas Ginzelne in Bestalten und Creignissen oft in auffallendem Ginklange zwischen Wirklichkeit und Gedicht hervorgeht, ohne daß wir bei diesen Übereinstimmungen im Ginzelnen einen eigentlich geschichtlichen Zusammenbang anzunehmen genöthigt oder befugt wären.

Staatenbildungen, darin der Einzelne mit Bewustsein sich der Zbee des Gesammtvereines unterordnet; sind nicht das Werk der Zeitalter, in welchen die Sagendichtung erblüht. In der Jugend der Völker knüpft sich jedes gesellige Band unmittelbar durch Naturgeset, nächstes Bedürfnis, persönliche Schätzung und Zuneigung; durchaus bindet sich nur Lebendiges an Lebendiges, Person an Person, das Nächste an sein Nächstes. So bildet sich eine Menge besonderer Genossenschaften im Gegensatz eines allgemeinen Gesellschaftsverbandes. Was aber allen Bölkern auf derselben Lebenöstufe gemeinsam ist, das haben auf ausgezeichnete Weise die germanischen Stämme auch in die vorgerückte, umfassendere Bildung ihres sittlichen und gesellschaftlichen Zustandes übergetragen und die Jum Wendepuncte des Übergangs der mittleren in die neuere Zeit beharrlich daran festgehalten.

Die erste und ursprünglichste jener Genossenschaften ist die Familie. Aus ihr oder nach ihrem Vorbilde gestalten sich die weiteren Vereine. Auf diese Fortbildung aber war es von bedeutend verschiedenem Einssluß, ob ein Volk von uralter Zeit in seinen Wohnsigen geblieden war und sich auf den Vertheidigungskrieg, auf heimische und nachbarliche Fehden, beschränkt, oder ob es wandernd und erobernd sich auswärts verbreitet batte.

Schon im ältesten Deutschland finden wir, bei Tacitus, die Grundsformen vorgezeichnet und unterschieden, aus welchen sich das germanische Gesellschaftsleben im Lauf der Jahrhunderte nach jenen beiderlei Haupt-richtungen entwickelt hat.

In dem einen Zustande, bem sesbaften, stellt sich zuerst die Familie selbst in ihrem ursprünglichen Wesen bar. Das unstädtische Einzelwohnen der Germanen, wie es bis jett noch in abgelegenern Gegenden sich erhalten hat, die Abgeschlossenheit der eingehegten Sofe, jeder mit seinem Quelle, seinem Feld und Walde (Tac. Germ. C. 16), bezeichnet, schon in malerischem Anblick, die Vorliebe für Beschränkung auf den engeren Rreis des Hauses. Die Genossen desselben find auf das genaueste unter sich verbunden und verbürgt, jeder muß die Feindschaften und Freundschaften seines Baters ober Berwandten übernehmen, das gange Saus empfängt die Gubne für Todtschlag und Gewaltthat an seinen Angebörigen (Germ. C. 21. 7). Auch in ber Schlacht bildet nicht zufällige Busammenrottung die Schaaren, sondern hausgenoffen und Blutsperwandtschaften steben zusammen, ein vorzüglicher Unreiz zur Tapferkeit (C. 7). Je weniger nun bei alteingefessenen ober in großer Masse an= gefiedelten Bölfern die gemeine Freiheit der andern, erobernden Richtung unterlegen ist, um so länger erhielt sich bei ihnen die volle Kraft des Familienbandes, um so stetiger erweiterte sich dasselbe zu den größern Bürgschaften ber Gemeinde, des Gaues, des gesammten Volksstamms. Bei den Dithmarsen, die bis in späte Zeit ihre Bolksfreiheit behauptet, bestand noch im 16ten Jahrhundert die Eintheilung in Geschlechter (Schlachten, Klufte), beren Mitglieder in Lieb und Leid, in Gib und Blutrache, sich auf alle Wege zu vertreten hatten. Überhaupt haben auch die größeren Vereinigungen, bis zu der Gesammtbürgschaft unter allgemeinem Volksrecht und Gerichte, sich nicht etwa bloß nach Ahnlichfeit des Familienverbandes ausgebildet, sondern diesem selbst wurden fortwährend seine unmittelbarften Befugnisse belaffen. Die ältern germanischen Rechte, wie sie besonders zur Zeit der frankischen Berrschaft aufgezeichnet worden, gestatten bei gröbern Friedensbrüchen dem Berletten und seiner Berwandtschaft noch immer die Wahl zwischen Klage und Celbithülfe oder Celbitrache; ein solches Fehderecht besteht das ganze Mittelalter bindurch, und im Gerichtswege selbst, wie er durch Landrechte und Weisthumer bestimmt ift, bleiben die alten Blutsrechte in

der Rlage auf Wehrgeld und der Eideshilfe durch die Gefippten anserkannt.

Das andere ber beiden Grundverhältnisse, die Richtung auf Fahrt und Eroberung, bat ihre älteste Form in ber Gefolgschaft. Abkömmlinge ber edelsten Geschlechter umgaben sich, nach Tacitus, mit einer Schaar erlesener Junglinge, benen fie Nahrung, Ross und Waffen reichten und deren Unterhalt sie, wenn die Anzahl groß und daheim langer Friede war, nur dadurch aufzutreiben vermochten, daß sie dieselben auswärts auf Rrieg und Beute führten. Ein solches Gefolge hatte seine Abstufungen; Alle wetteiferten, wer dem Führer am nächsten stebe; er selbst rang mit ihnen um den Preis der Tapferkeit; seinem Ruhm auch ihre Thaten beizuzählen, ihn zu schützen und zu schirmen, war ihre beiligste Pflicht, ehrlos für immer, wer ihn überlebend aus ber Schlacht gekehrt (Germ. C. 13. 14). Diefer einfachen Unlage war ein unbegrenzter Spielraum eröffnet in jener großen Bewegung, welche die Völker aus ihren Wohnsitzen aufrüttelte, in den Seereszügen, die Sabrbunderte bindurch von einem Ende Europas zum andern drängten. Aus der Gefolgschaft erwuchs in den bewältigten Ländern Königsgewalt und Mannendienst. Wie in der Richtung nach innen das Landrecht, so entwickelte sich in dieser erobernden das Lebenrecht. Fortwährend begünstigt durch den friegerisch unternehmenden Geist des Mittelalters, erreichte fie ihr Außerstes, indem sie das deutsche Reich zu einem vollendeten Lebenstaate umschuf. Aber auch sie verleugnet nicht die Beziehung auf die Bande des Bluts.

Die besondre Schutpflicht, welche das Gesolge seinem Häuptling schuldig war, die Üchtung derjenigen, welche seinen Fall überlebten, entsprechen den Bürgschaften des Familienvereins. Verschiedene Arten der Bluts- und Waffenbrüderschaft traten hinzu und sollten ganz die Stelle der angebornen Verwandtschaft ersetzen. Der Lehensberr und die Mannen, die unter und mit ihm zu einem Lehenhose vereinigt waren, bildeten eine Genossenschaft, die nach Art eines Geschlechts in sich verbunden und verdürgt war. Der Schlußstein jeder solchen Verdürgung, Recht und Pflicht der Blutrache, kann auch der Gesolsschaft und ihren Entwicklungen ursprünglich nicht gemangelt haben, und es ließen sich darüber bestimmte Nachweisungen geben. Selbst die eigentlichen Blutsbande sehlten nicht, denn je mehr im Zeitverlause Lehenbesitz und Dienste

pflicht stetig und erblich wurden, um so vielfacher die engere Befreunbung burch Seirath und durch Übertragung der Leben auf Anverwandte; Mannschaft und Magschaft werden daher so häufig recht im Anklange zusammengenannt. Durchaus reiht fich auch im Lebenverbande je ein lebendiges Glied an das andre. Eben darum aber konnte durch das Lebenwesen niemals eine feste Staatsverfassung begründet werden, in deren Begriff es liegt, daß jeder Einzelne dem Ganzen diene. Die Verkettung gieng über ihren Grundsat hinaus, fie war zu ausgebehnt, um noch lebendig fühlbar zu sein, und die Rraft der einzelnen, näheren Glieberungen war größer, als die des allgemeinen Zusammenhangs; fie schwächte diesen und hob ihn oft ganglich auf. Der Keudalkaifer, an der Spite des Ganzen, wurde deffen niemals mächtig und seine Sauptstärke lag in seinen unmittelbarern Lebensverbindungen. Die religiöse Idee des Raiserthums trat zu wenig in die Wirklichkeit, um die fehlende Rraft der Einigung zu ersetzen; sie vermochte nicht, die Gegenwirfungen des germanischen Lebenstriebes zu bemeistern.

Je weniger in den allgemeinen Einrichtungen Gewähr der Sicherheit lag, um so sester musten die Glieder der besondern Genossenschaften sich zusammenschließen. Hier allein war Schutz und Anhalt in so stürmisch bewegter Zeit. Hier wurden Noth und Neigung, Liede und Pflichtzefühl, Blutsband und Wahlverwandtschaft, Gewohnheit und bewährtes Vertrauen manigsach und unauflöslich verslochten. Der Inbegriff aber all dieser leiblichen und geistigen, natürlichen und fittlichen Bindmittel ist die Treue; in ihr erkennen wir die beseelende und erhaltende Kraft des germanischen Lebens.

Das allgemeine Gebot der Treue, sich wechselseitig zu vertreten und zu unterstüßen, äußert sich nach der Natur jeder Genossenschaft und dem jeweiligen Bedürfnis ihrer Glieder, auf sehr verschiedene Weise. Wenn dithmarsische Bundbriefe die Verbindlichseit auslegen, dem verunglückten Genossen das abgebrannte Haus wieder unter Dach zu bringen oder den gebrochenen Deich herzurichten, dem Erkrankten den Acker zu bestellen und die Ernte einzusammeln, so enthalten die Lehenssatungen die ritterliche Mannenpflicht, den Herrn nicht im Kampfe zu verlassen, bei Verlust des Lehens, ja ihm, wenn er in Gesahr ist, statt des verlorenen Pferdes das eigene abzutreten, ganz entsprechend der vorerwähnten Verpsslichtung des altgermanischen Gesolges. Von den Hülfleistungen

und Liebesdiensten jener mildern Art steigt die Treuepflicht an bis zu den strengsten der Fehde und der Blutrache.

Das Sicherheitsgefühl bes Einzelnen beruhte vorzüglich barin, daß jeder Angriff auf ihn zugleich seine Blutsverwandten oder sonstigen Benoffen verlette und aufrief; der Erschlagene selbst lag nicht eine vergessene Leiche, er lebte fort in der beleidigten Genossenschaft, bis sein Fall vergolten war; seinen Harnisch und mit diesem die Rachepflicht übernahm ber nächste Erbe gleich als erstände der Todte selbst in feinen Waffen. 1 Der gewaltsame Tod eines einzigen Mannes wucherte fort in blutiger Fehde der Geschlechter und Landsmannschaften. Davon sind die nordischen Geschichtsagen voll, und die gleiche Erscheinung zeigt sich bei ben beutschen Stämmen, welche bas altgermanische Wefen am treuften bewahrt haben. Ein Beispiel ber oftfriesischen Geschichte bes 12ten Jahrbunderts führt von der Babre eines Erschlagenen, durch stufenweises Unschwellen einer zwanzigjährigen Jehde zwischen Ostringern und Wangerländern und ihren beiderseitigen Berbundeten, zulett auf Schlachtfelber, wo Hunderte und Taufende gefallen sein sollen. 2 Das deutsche Recht suchte den Gewaltthaten zu steuern, indem es Buken festsetzte, welche ber Beschädigte ober seine Angehörigen einzuklagen, ber Thäter und die seinigen zu bezahlen hatten. Die wichtigste derselben war das Wehrgeld, die Buße für den Todschlag; Todesstrafe, überhaupt körperliche Beftrafung, den germanischen Bölkern nur für einzelne Ausnahmfälle erhört, fam erft nach Einführung bes Chriftenthums allmählich bei ibnen auf. Die Bußen erscheinen bereits bei Tacitus und im nordischen Mythus und find überall in den ältesten Gesetzen mit großer Genauigfeit bestimmt und abgestuft. 3 Aber die Rechtsbülfe durch Bugen war schon dem Grundsate nach sehr unzureichend, sie konnte den Frieden nicht sichern, sie machte ihn nur möglich. Denn es stand bei den Beleidigten, ob sie durch Klage oder durch Kebde Genugthuung suchen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lex Anglior. et Werinor. Tit. 6. De Alodibus: Ad quemcumque hereditas terræ pervenerit, ad illum vestis bellica, id est lorica, et ultio proximi, et solutio leudis, debet pertinere.

<sup>2</sup> Wiarda, Oftfriesische Geschichte I, 160 ff.

<sup>3</sup> Die Lösung der Usen durch Füllen und Hillen des Otterbalges mit Gotd ist als eine Getraidebuße nachgewiesen, von der noch in sächsischen Bauernweisthümern Spuren übrig sind, nur daß die Fabel Gold statt des Waizens aufschütten läßt. (Grimm, Rechtsalterthümer S. 668—75.)

wollten, und der Beleidiger hatte die Wahl, vor Gericht oder auf dem Kampfplate fich zu vertheidigen. Die Mordflage selbst noch war von friegerischer Art, ber Kläger auf Webrgeld erschien in den Waffen, bereit, an bem widerspenstigen Gegner gewaltsam Genugthuung zu nehmen, den läugnenden im Gerichtskampfe zu überweisen. Überhaupt aber wurde in der Gesinnung der Wehrhaften die Fehde dem Abkommen auf das Wehrgeld vorgezogen. Es gab folche, die sich rühmten, niemals zu Bezahlung einer Buße fich verstanden zu haben; noch mehr aber galt es für fromm und ehrenvoll, Rache statt der Buße zu nehmen. "Sch will meinen Sohn nicht im Beutel tragen," sprach ein isländischer Greis, als ihm Buße für den erschlagenen Sohn geboten ward; er nabm lieber den edeln Ausweg, dem flebenden Todschläger Wohlthaten au erweisen. Der danische Geschichtschreiber Caro, ein driftlicher Priester nach der Mitte des 12ten Jahrhunderts, giebt bei Anlässen, die ibm seine Erzählung zahlreich darbietet, offen genug zu verstehen, daß er die Berwandtenrache für rühmlich ansehe. Wenn dagegen, ein Sabrhundert später, ber Bruder Berthold eifrig wider dieselbe predigt, so zeigt er nur, wie fest biese Sitte noch damals im Sinne bes beutschen Bolfes begründet war. Es ist auch nicht zu misstennen, daß sie, so blutig ibre Früchte waren, doch in der tiefsten Treue selbst ihre mächtige Wurzel hatte. 1

(Wer sich über die bisher nur in den allgemeinern Zügen bezeichneten Berhältnisse des gesellschaftlichen Zustandes der germanischen Bölker näher unterrichten will, findet darüber Ausschluß in folgenden zugängslichern Schriften: in den größern Werken von Eichhorn (deutsche Staatsund Rechtsgeschichte) und J. Grimm, deutsche Rechtsalterthümer, Götzingen 1828. In letzterem Werk, das ich schon früher als eine tressliche Entwicklung des poetischen Elements im deutschen Rechte angerühmt

<sup>1</sup> Wehrgeld und Blutrache bei nichtbentschen Bölfern: bei den Griechen, 31. IX, 632—36. XVIII, 497—560. St. III, 196—8. XV, 272. XXIII, 118—22. XXIV, 433—5. 470. Jl. II, 262 f.: Geschlechter stehen in der Schlacht beisammen. VI, 58. 61: Auch das Anäblein im Mutterschooße nicht verschont, vgl. XXII, 63 f. &gl. Heinece. Elem. Jur. Germ. Tom. II, S. 15 f. XVIII. Bei den Serben, Talvi I, 279. Bei den Montenegrinern, Wila II, 263 f. Bei den Russen, v. Eggers, Attrussisches Recht. Die schottischen Clane, vgl. Minstrels I, LXX f. 290 f.

babe, ift überall auch umgekehrt auf das Rechtliche in den Gedichten Bedacht genommen. Rogge, über das Gerichtswesen ber Germanen. Salle 1820. Diese kleinere Schrift eines frühe verftorbenen Lehrers an unfrer Anstalt, behandelt seinen Gegenstand mit der Gemüthstiefe, welcher allein ber rechte Sinn ber alten Bolfsrechte fich aufschließt. 3. Brimm fagt in der Borrede feines Werfs (S. VII): "Batte einer, der ju frühe gestorben ift, die Rechtsalterthümer bearbeiten wollen, so würde ich gern die Hände in den Schook gelegt baben; ich meine Roggen." Phillips. Bersuch einer Darstellung ber Geschichte bes angelfächsischen Rechts. Göttingen 1825. Das angelfächfische Recht ift, in Beziehung auf unsern Gegenstand, vorzüglich wichtig in der Entwicklung ber Gesammtburgschaft (Freodorg) und der Dienstgefolge. Die Berhältnisse der Lebens: treue erscheinen neben den deutschen Lebenrechten und den longobardischen libris feudorum mit besondrer Schärfe ausgeprägt in den Affissen bes Königreichs Jerufalem, eines auf die Grundlage des von den germanischen Eroberern in Frankreich ausgebildeten Lebenswesens mitten unter feindlicher Umgebung colonieartig erbauten Teudalstaates. Guta-Lagh. d. i. der Infel Gothland altes Rechtsbuch, berausgegeben, übersetzt und mit Unmerkungen versehen von Schildener. Greifswalde 1818. 4. Über die dithmarfische Rechtsverfassung find nachzuseben: Ant. Vintbens Beschreibung und Geschichte des Landes Dithmarschen. hamburg 1733. 4., und: Joh. Adolfis gen. Neocorus Chronik des Landes Dithmarkben. herausgegeben von Dahlmann. 2 Bände. Riel 1827. Bon ben nordischen historischen Sagan, in welchen die Blutrache ein so bedeutendes Motiv ift, find Auszüge gegeben im erften Bande von B. E. Müllers Sagabibliothek. 3 Bande. Riöbenh. 1817-1820. Dieser erste Band ift in's Deutsche übersett von R. Lachmann, Berlin 1816. Die beiden andern Bände find nicht überfett, der zweite insbesondere betrifft großentheils die der deutschen Poesie mit der nordischen gemeinsame Selden: fage und giebt darüber sehr werthvolle Abhandlungen.)

Wenden wir uns von diesem Blick auf das germanische Leben zu dem Ausdruck desselben in den Heldenliedern, so bemerken wir leicht, daß in ihnen sich vorzugsweise diesenige Seite des Lebens ausgeprägt, deren älteste und einfachste Erscheinung wir in den Gesolgschaften kennen gelernt haben. Schon der geschichtliche Bestandtheil der Lieder gebört den Zeiten der Bölkerzüge, der wechselvollen Gestaltung germanischer

Königreiche in ben eroberten Ländern an. In diese Richtung fällt überhaupt das gewaltigere, bewegtere Leben, dessen Wellenschlag im Liede tont; wo das heldenthum selbst, da ift der Ursprung des heldenliedes. Die Eroberung ift über gang Europa geschritten. Die friegerische, feudalistische Richtung hat auch in der Wirklichkeit die Oberhand gewonnen und durch die Jahrhunderte, in welchen der Seldensang geblüht, ihre Berrschaft ausgebreitet und festgepflanzt. Aber diese Boesie ist nicht in ber Art einseitig geworden, daß sie ber fünstlichern Abgemessenheit des Lebenwesens sich bingegeben bätte; sie bat sich ihre frische Volksthumlichkeit bewahrt, indem sie aus den verschiedenen Zeiten und Bildungsftufen, die sie burchzogen, nur das Gemeingültige in sich aufgenommen, indem sie noch überall die ursprünglichen Grundformen durchschauen läßt und an ben natürlichen, einfach menschlichen Berhältniffen festhält. Die Treue, der Grundtrieb des germanischen Lebens, ist darum auch die Seele der Lieder; sie erscheint bier in ihrer vollen Stärke und Wahrheit, in ihren mildeften, edelsten Außerungen, wie in den gewaltsamen der Blutrache, denn was die Zeit so mächtig und leiden= schaftlich aufgeregt, bem konnte auch in der Poesie seine Geltung nicht entsteben.

Der dichtende Geist ist sich der Grundbestimmungen des Lebens. das er darstellt, auch nur in ihrer vollen, lebendigen Erscheinung bewuft. Diese ungetheilte Auffassung des Lebendigen ift am meisten benjenigen Zeitaltern eigen, in welchen alle geistigen Bermögen noch einzig und ungeschieden in der Poesie gesammelt find. Die Sauptverhältnisse des Lebens treten daber durchaus in bestimmten Gestalten hervor; soferne aber diese nicht absichtlich erlesen sind, die Träger der Begriffe zu sein, sondern aus der Anschauung in's Gedicht übergeben, behaupten sie, neben der allgemeineren Bedeutung, ihren Anspruch als selbständige Charaftere. Die vorangestellten Andeutungen über das Wesen unfrer Lieder und ihren Zusammenhang mit dem Leben fonnen daher nur dadurch vollständig erläutert und bestätigt werden, daß wir die Sauptcharaftere derfelben, bald in Classen aufgefaßt, bald einzeln bervorgestellt, wie es die Lieder selbst ergeben, der Reihe nach aufführen und beleuchten. Das Grundverhältnis der Gefolgschaft unterlegend, stellen wir und die helben um ihren König, den herrn des Gefolges, im Rreise versammelt vor.

## Die Könige.

Unter den Königen unfres Sagenkreises erscheinen mehrere als Beberrscher ausgebreiteter Reiche. Etels Herrschaft ist bereits bei der Betrachtung des Geschichtlichen nach den Liedern geschildert worden. Dem mächtigen Ermenrich dient das römische Reich; er wird darum auch Kaiser oder König von Kom genannt. Ühnlicher Glanz fällt auf Rother, Otnit, Wolfdietrich, der zur römischen Krone sein Erbreich in Griechenland erobert, und auf Dietrich von Bern. 1 Sie ertheilen Belehnungen über alle wälschen und deutschen Lande, führen Adler und Löwen in Banner und Schild, werden firchlich zur Krone geweiht. 2 Man erkennt jedoch leicht hierin die Vorstellungen späterer Jahrhunderte

1 Ermenrich im Alph. 64: der reiche kaiser (so durchaus im Alphartsliede) ... mir dient das römische reich. 52: er will wider das reich sich setzen. 81: von rome der kaiser reich. 101: der kaiser von Rome. Dietrichs Mucht (pon Dietwart) 9: dem dient fur aigen remische land. 249: konig von römisch lant. Ebenso 295 und sonst. 624: romische here. 1439. 1451: künig von Rome. 1459: hof zu Latran. 1688: römisch könig. 1819: Latrau, 2311: romisch ere und r. lant. Eql. 2323. 2439. 2501: romisch marck. Ermenrich und Dietrich 2857: romisch lant, 3964 f.: romisch riche, lant, ere. 3992. 4764: vogt von rom. rich (Dietr.). 5049. 5693. 7825: romisch erde. 5420: rom. lant. 5627: Berne und romisch lant. 6019 f.: den venen hiez here Ditrich der da (ge-)hort zu romisch rich. 5998. 6044: konig v. rom. rich (Dietr.). 6053: vogt von perne. 7419: der iunge konig von romisch land (Diether). 7436: Lamparter und romisch rich. Rab. 2: romisch lant, Padauwe, Garten u. Berne. 158. 204. Rother 1-12; Über dem westeren mere sass ein kuninc der her Rother in der stat zu Bare,... er was der allerheriste man der da zu Rome ie entfine die cronen. 468: an romesker erden. 625: hof zo Rome. 650 f.: cronen vor den kuninc gvamen zo Rome. 3651: der koninc von Rome. 3787 f. 3911. 4333: von romischen landen. 4645. 4761 f.: rom. riche, Bare. Wolfbietrich heißt Dietr. Fl. 2287 f. konig uber romisch rich. Wolfdietrich 46. 116a, 117a, 127b, 136a, 144 b, 148b,

2 Belehnungen: Roth. 4823—90. Wolfd. 147°, 1—8. Krone Roth. 12. 650° f. Wolfdietrichs Sohn wird gefrönt 146°. Nib. 2595: dô wurden si gewihet. Nib. 2867 Siegfrit gekrönt. 874 Krone auf dem Schild. Gudr. 715° f. Zur Krone weihen 6436. krænen 6668° f. Wolfd. 136°, 8. Adler in seiner Hahne Sigenot 64. Löwe und Abler in Dietrichs Schild Ecke 62. Goldner Löwe in Dietrichs Schild 129. 363. Roseng. I, 379. Alph. 94° f. Löwe und Adler Dietrichs Bappen 193. 260.

vom römischebeutschen Raiserthum und von ber Berleihung aller weltlichen Macht durch geistliche Beibe. Altere Berbaltniffe bliden bindurch. wenn gleichwohl Amelungeland, Lamparten, Bern als beimisches Gebiet dieser Könige bezeichnet und sie davon zugenannt werden. 1 Bor allem aber ift darauf zu achten, welche Geftalt und Stellung ihnen im Leben und Wefen der Heldensage gegeben sei. Dann wird eben die ausgedebntefte Macht zum leeren Raume, zum verneinenden Gegenfat, jum Schatten im großen Bilbe. Der Bölkerfürst Etel gewinnt nirgends eine fräftige Perfönlichkeit, er ift leidend und willenlos, feine Berrschaft ift nur barin vergegenwärtigt, daß er einen weiten, reichen Sof öffnet jum Sammelplat für alle Helben ber Welt, welche nebft ben Frauen des Königs, die handelnden Bersonen sind. Ermenrich ist ein Werfzeug in ber hand des treulosen Rathgebers Sibich; seine Gewalt und seine Schlechtigkeit sind bestimmt, die sittliche Kraft seines Gegners Dietrich in das vollste Licht zu beben. Auch unter den burgundischen Königsbrübern ift ber eigentliche Machthaber, Gunther, ber unfelbständigste. Rreuz, Krone, Königsmantel sind bier fremdartiger Staats-Die Liebe, die Phantasie der Dichtung zeigt uns jugendliche Ebelinge an der Spite ihrer Gefolgschaften.

König (altd. chunine) bedeutet nach dem Bort einen vom Geschlecht (chunni), <sup>2</sup> d. h. von einem jener ausgezeichneten Geschlechter, aus welchen die deutschen Bölfer ihre Fürsten zu wählen oder anzuerkennen pflegten. Dergleichen Königsstämme sind unsre Amelunge, die Gibichinge oder Nibelunge zu Borms, die Bölsunge, die Hegelinge. Den Ursprung solcher Geschlechter und gleichmäßig den ihrer berühmtesten Heldensöhne büllt die Sage in fabelhaften Glanz, aus dem sie mit wundersamen Gigenschaften begabt und verherrlicht hervorgehen. Um besten zeigt sich dieses in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dietr. 31. 2438. Lamparten 7436. 2425 ff. 5200. (Dietr.) vogt von Perne 5377. 3372: nu wert uch Amelunges man (fagt Boff). 5637. der jung Amelung (Dietr.) 7208. in der Amelunge lant 8054. der Amelung (Dietr.) Rab. 1. der von Berne 204. vogt von perne 375.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grimm, d. Gramm. II, 365: ahd. chunine (primus in stirpe), mhd, künline (ejusdem stirpis). chunine von chunni (goth. kuni) wie truhtîn von truht, piudans von piuda, fylkir von folk oder fylki. II, 351: ags. derivativa: ädel-ing (nobilis), cyn-ing (rex). II, 103: ags. äd-el-e (nobilis, nicht edele). II, 364: das -ling nebeu -ing ist sehlerhaft entsprungen und sett immer ein ätteres -ing voraus.

ber nordischen Wössungensage. Bon Odin abstammend, haben die Wössunge Sicherheit vor Gift (Grimm, Edd. 126), ungemessene Stärke und den durchdringenden Glanz der Augen; Helgi verkleidet sich vor seinen Feinden als Magd und treibt die Handmühle, aber die Steine brechen, die Mühle zerspringt und die scharfen Augen verrathen edle Art (Grimm, Edd. 91). Swanhilde schlägt die Augen auf, und die Rosse, die sie zertreten sollen, scheuen zurück, die ihr Haupt verhüllt wird (Bolf. S. Cap. 49, S. 201). Der Augenglanz, als königliches Abzeichen, spielt auch sonst in den Sagen des Nordens. Regner und Thorald, schwedische Königssöhne, sind durch den Haß ihrer Stiessmutter gezwungen, nachts die Heerde zu hüten, und werden von Gespenstern umschwärmt; da naht ihnen Swanhwita (die schwanweiße Walküre) und obgleich Regner sich für einen Knecht des Königs ausgiebt, erkennt sie am leuchtenden Auge seinen Ursprung und reicht ihm als Brautgeschenk ein Schwert zum Kampse mit den nächtlichen Unholden. Der Jüngling Olo, von

1 Saro B. II, S. 30: "Tunc Suanhuita speciosissimum lineamentorum ejus habitum, curiosiori contemplatione lustratum, impensius admirata, Regibus te, inquit, non servis editum præradians luminum vibratus eloquitur. Forma prosapiam pandit, et in oculorum micatu naturæ venustas clucet. Acritas visus ortus excellentiam præfert. Nec humili loco natum liquet, quem certissima nobilitatis index, pulchritudo, commendat. Exterior pupillarum alacritas interni fulgoris genium confitetur. Facies fidem generi facit, et in luculentia vultus majorum claritudo respicitur. Neque enim tam comus, tam ingenua species, ab ignobili potuit auctore pro-Sanguinis decus cognato frontem decore perfundit, et in oris speculo conditio nativa resultat. Minime ergo tam spectati cælaminis simulacrum obscurus opifex absolvit." Auf die Walfüreneigenschaft ber Suanhuita (bes Dänenkönigs Sabing Tochter) beuten folgende Stellen: S. 29: "Hadingi filia Suanhuita sororibus in famulitium sumptis, Suetiam petit, clarissimæ indolis exitium muliebri ingenio præcursura. Cumque prædictos adolescentes, nocturnis gregum excubiis occupatos diversi generis portentis circumfundi videret, sorores, equis descedere cupientes [von ben Bolfenpferden], tali poematis sono vetuit: .... Tutius excelsi terga premantur equi. S. 31: Admirata juvenis constantiam Suanhuita, ablegato nubilæ inumbrationis vapore, prætentas ori tenebras suda perspicuitate discussit, ensemque, variis conflictibus opportunum, se ei daturam pollicita, miram virginei candoris speciem novo membrorum iubare præferebat. Taliter accensi juvenis connubium pacta, prolato mucrone sic cœpit: In gladio, quo monstra tibi, ferienda patebunt, suscipe, rex, sponsæ munera prima

königlicher Abkunft, sist in Bauernkleidung zu unterst im Saale eines wermischen Königs, dessen Tochter durch Kamps vor übermüthiger Werbung gerettet werden soll. Die Jungfrau läßt forschend den Schein des Lichtes auf des Fremden Antlitz fallen, als sie plözlich; von der Schärfe seiner Augen getroffen, zu Boden sinkt. Sie hat in ihm einen Abkömmling von Königen erkannt, durch den sie Kettung hofft. Der Gast wirst die Verhüllung ab, glänzende Locken rollen von seiner Scheitel, aber die schreckenden Augsterne deckt er mit den Wimpern. Denselben Dlo, später Dänenkönig, will Starkather im Bad erstechen, aber der vielversuchte Kämpe schrickt zurück vor dem Augenfunkel des Wehrlosen. Der König, nichts Schlimmes vermuthend und seinen Blick kennend, bedeckt sich das Gesicht und heißt Starkathern herzutreten. Da sticht ihm dieser das Schwert durch den Leib. Wesches erzählt wieder

tuw. Sie kämpft hierauf selbst die Nacht hindurch gegen die Ungethüme und erlegt sie, unter ihnen die Stiesmutter Thorilde. Sie heirathet Regnern, erscheint in einer Seeschlacht und stirbt aus Trauer über Regners Tod S. 38. Das Ganze, ursprünglich in Liedern, erinnert durchauß an die Verhältnisse von Helgi und Swawa, Helgi und Sigrun: Erwecken des Jünglings durch die leuchtende Walküre, Schwertgabe, Verlobung, nächtlicher Schut vor Zauberweibern, Tod aus Kummer und Sehnsucht. Svanhvit ist auch eine der Walküren, welche Schwanensittige trägt, im Wölundsliede zugenannt (Grimm, Edd. 2. 4. 6 Edda III, 246 f.) Müller, Sagnhist. 25 weiß nichts Näheres über die Sage.

1 Saro B. VII, S. 215: Igitur Olo, tertium ætatis lustrum apud patrem emensus, quantum animi corporisque dotibus inclaruerit, incredibile reddidit. Præterea adeo visu efferus erat, ut quod alii armis, ipse oculis in hostem ageret, ac fortissimum quemque vibrante luminum alacritate terreret. S. 217: Consueverat autem virgo hospitum vultus propius accedendo, quam curiosissime prælato lumine contemplari, quo certius susceptorum mores cultumque perspiceret. Eandem quoque creditum ex notis atque lineamentis oris conspectorum perpendisse prosapiam, solaque visus sagacitate cujuslibet sanguinis habitum discrevisse. Quæ quum Olonem scrutabundis aggressa luminibus constitisset, inusitato oculorum ejus horrore perstricta, pene exanimis concidit. At ubi sensim redditus vigor spiritusque liberius meare cœperat, rursum juvenem conspicari conata, lapso repente corpore, ceu mente capta procubuit. Tertio quoque, dum clausam dejectamque aciem attollere nititur, non modo oculorum motu, certe etiam pedum regimine defecta, subito lapsu decidit. Adeo vigorem stupor hebetat. Quo viso Olauus, cur toties casum corpore præbuisset, interrogat. Qua se truculento hospitis visu perculsam, testante, eundemque et regibus ortum, et si raptorum vota refelleret, suis perquam

die Wölsungensage von Sigurd. Guttorm hat sich durch Fleisch von Schlangen und Wölsen zum Mord erhitzt; zweimal tritt er in das Gemach, wo Sigurd im Bette liegt, und zweimal weicht er muthlos zwrück, denn Sigurds Augen leuchten so scharf, daß niemand ihren Blickaushält; erst als Sigurd eingeschlasen, vollbringt Guttorm die That (Volf. S. Cap. 39, S. 152 f. bei Rasn S. 110 f.).

An die Stelle der Götter, als Stammwäter der Könige, sind in den deutschen Überlieferungen dunkle Geister getreten. Solcher Abkunft verdankt Dietrich von Bern die Flamme, die ihm, wenn er zürnt, aus dem Munde fährt.

Die Bunder des Ursprungs setzen fich fort in den Schickfalen der ersten Kindheit, welche unsern Helden mit denen vieler Bölker gemein

dignum amplexibus asserente, rogatus a cunctis Olo (nam os pileo obnuptum habebat), discusso velamine cognoscendi capitis notas præbere. Tum ille cunctis moerorem deponere, animumque procul a dolore habere jussis, detecta fronte, avidius omnium in se oculos eximiæ pulchritudinis admiratione deflexit. Flava quippe cæsarie, nitentique capillitio erat. Cæterum pupillas, ne visentibus formidini forent, palpebris arctius obstringendas curabat. Crederes, repente animis spe meliorum erectis tripudiare convivas, dissultare aulicos, summamque ægritudinem effusa mentium hilaritate convelli. B. VIII, S. 227 f.: "Duodecim duces, sive patriæ calamitatibus moti [weil Dlo graufam geworden], sive Oloni ob aliam olim causam infesti, insidias capiti ejus præparare cæperunt.... Cæterum ad peragendum facinus parum viribus atque ingenio freti pecunia Starcatherum adsciscunt. Ille, ut rem ferro exequeretur, adductus, utentem balneis regem susceptis cruenti ministerii partibus, attentare constituit. Quo lavante ingressus, mox acri ipsius visu, luminumque continua mobilitate vibrantium fulgore perstrictus, occulto metu hebetatis artubus vestigium pressit, relatoque pede manum propositumque suspendit. Itaque qui tot ducum, tot pugilum arma protriverat, unius inermis viri aciem ferre non potuit. At Olo, sane vultus sui conscius, obtecto ore accedere eum propius, et quid afferat, edere jubet; quippe quem vetustas convictum, et longa familiaritatis experientia ab insidiarum suspicione alienissimum faciebant. At ille districto mucrone desiliens transverberat regem, nitentisque assurgere jugulum ferit. Bon Starkather felbst fagt Saro B. VI, S. 171: Nam cum manus ejus bellico opere duratas, cicatrices, adverso corpore exceptas, acerrimumque oculorum vigorem attenderet [Ingellus], animadvertit, nequaquam enervi animo esse, cujus corpus tanta vulnerum vestigia confodissent. Miller, Sagnhift. S. 111 vermuthet, daß es eine eigene Sage von Die gegeben. Bal. 90.

find. Wolfdietrich hat faum bas Licht erblickt, als ber Wolf ibn gu seinen Jungen in die Söhle trägt, die jedoch, nicht flüger als bas Rind, ibm kein Leides thun. 1 Nach der andern Erzählung wird er am Wald: brunnen den wilden Thieren ausgesetzt, von den Wölfen aber nicht beschädigt, sondern gehütet. 2 Der neugeborene Siegfried wird, nach ber Wilfinenjage (Cap. 139. II, 20; Cap. 142. II, 23 f.), bei bem Tobe feiner verfolgten Mutter, badurch gerettet, daß er, in ein gläsernes Gefäß verschloffen, in die See treibt; dann fäugt eine Sindin ibn zwölf Monden lang, daß er so groß und stark wird, als andre Knaben vier Winter alt. Derlei Sagen können in mehrfacher Bedeutung aufgefaßt werden: als Beweis, daß der Göttersohn im Schute höberer Macht gestanden, als Erklärung der gewaltigen Körperfraft des von Waldthieren großgefäugten Wunderkindes, besonders aber als Berberr= lichung des Helden, der aus dem Zustande der Berwerfung und tiefsten Erniedrigung um so glänzender in der Kraft und Schönheit seiner erbabenern Natur hervorgeht. Gleichwie die altdeutsche Loefie in der Darstellung der Natur den Frühling liebt, so denkt fie ihre Seldenkönige fich überall in der Blüthe jugendlicher Schönheit. Diese Borgussekung findet durchaus statt, fie ist, wenn auch ausgeführte Gemälde nicht leicht vorkommen, schon in der allgemeinen Farbe der epischen Bezeichnungen angedeutet, die Schönheit ift überhaupt weniger beschrieben, als in Sandlung gesetzt, und erscheint oft überraschend in lichten Buncten der Geschichte. Sugdietrich kann sich wohl als Jungfrau verkleiden, benn sein Antlit ift rosenfarb, gelbe Locken schwingen sich ihm über die Hüfte nieder, und als er in Frauengewand zur Kirche geht, fragen die Leute, wer die Minnigliche sei (Wolfd. 30 a, 4. 31 b, 2 f.). So viel schöne Aunafrauen an Helkens Hofe sind, boch wird der junge Dietleib noch schöner gefunden; goldfarbe, magdliche Saare hangen ihm über bie Schwertfessel berab, mit denen er sich vor Regen decken fann, wie ein Kalfe mit ben Fittigen. 3 MB Rriembild Siegfrieden zum ersten male grußt, da sieht sie ihn vor sich steben, wie seine Farbe sich "erzündet" (Nib. 1182); zuletzt läßt fie den Sarg des Ermordeten erbrechen, um

<sup>1</sup> Wolfd. 376: Der wölff witz und des kindes waren geleich gestalt.

 $<sup>^2</sup>$  Cap. v. b. R. Boifb.  $40\colon$  Die wolf sasen geringe vnd hüten des kindes wol.

<sup>3</sup> Dietl. 3256-81.

noch einmal "sein schönes Haupt" zu sehen, das sie mit ihrer weißen Hand erhebt, während ihre lichten Augen Blut weinen (Nib. 4286 ff.). Von Dietrich meldet die Wilkinensage, er habe, so alt er geworden, nie einen Bart gehabt; i ein Zeichen, daß er stets als Jüngling gedacht werden muß, wenn auch Schicksale und Thaten auf seine Schultern gebäuft sind, die ein langes Leben zu erfordern scheinen.

Der Schmud goldner Locken, in dem uns die Helden vorgeführt werden, ist theils ein Bild der Jugend, theils wohl auch ein Merkmal edler Abkunft, wie in den Märchen verlorene Königskinder an ihren Goldhaaren wieder erkannt werden, oder an einem goldnen Stern auf der Stirne, 2 und in dem Gedichte von den Hegelingen der von den Greifen entführte Hagen an dem goldnen Kreuz auf seiner Brust. 3

Die Jugend aber, die wir bisher nur in ihrem äußern Gepräge beobachtet haben, durchdringt das Innerste des Heldencharafters. In nordischen und deutschen Sagen kommt es häusig vor, daß der Held in früheren Jahren sich stumm und träge, oder ungebärdig und ungelehrig anläßt, dis die Stunde schlägt, wo plötlich die eingeborne Trefslichseit aus dem Schlummer auswacht. Igener innern Berhüllung entspricht der gedrückte Zustand, darein der Jüngling gewöhnlich versetzt ist, wie dort die Königssöhne. als Hirtenknaben dienen. Der Heldengeist scheint einem besondern Gesetz der Entwicklung zu folgen; erst wenn der ursträftige Stamm in die Höhe geschossen, breitet er die Üste aus; zur gewöhnlichen Thätigkeit ungeschickt, bleibt die dämonische Kraft für übersmenschliche Werke aufgespart.

Wir beschränken uns auf Beispiele des heimischen Sagenkreises. Die Wilkinensage berichtet, abweichend vom Gedichte, wie Dietleib bis in die Jünglingsjahre blöd und verachtet am Feuerherd in der Asche gelegen. Auf einmal, als sein Vater zum Feste reiten will, erhebt er sich, schüttelt die Asche ab, richtet die verwirrten Haare, verlangt Ross und Wassen, deren Gebrauch er wohl beachtet hat, und vollbringt auf

<sup>1</sup> Wiff. Sag. Cap. 14. I, 42 f. Rafu, C. 14, S. 37. Fornald. S. I, 246: Hâr hennar [Asl.] var biart ok sem â gull eitt sæi.

<sup>2</sup> Golbene Haare f. Grimm, Sausmärchen III, 37. 114. I, 356. III, 161. €tern 3, 182.

<sup>3</sup> Gudr. 587: Ob im an seiner pruste ain gulden creütz sey. Lgl. 3. 614.

<sup>4</sup> Müller, Sagabibl. (überf.) 1, 51. 216. 218. 261. 5. II, 525. 541.

biefer ersten Ausfahrt gewaltige Thaten (Wilf. S. Cap. 91-4. I, 298 ff.). Sieafried ift, nach dem deutschen Liede, ein unbändiger Knabe, verläßt ben Königshof seines Baters und dient einem Schmiede; aber Eisen und Amboß sind seinem Schlage zu schwach, und als er nach Roblen in den Wald geschickt ist, erschlägt er den Lindwurm (Hörn, Siegfr.). Nach der Wilkinensage hat der Schmied, um Roblen zu brennen, ein Keuer im Walde gemacht, als ein schöner Knabe zu ihm kommt, der obne Rleid ist und nicht sprechen kann. Gine Hindin, seine Nährmutter. rennt berzu und leckt dem Anaben das Gesicht. Der Schmied nimmt ihn zu sich und giebt ihm den Namen Siegfried (Wilf. S. Cav. 144. E. 25 f.). In der böberen Darstellung der Eddalieder folgt Sigurd, bewuftlos sicher ben Rathschlägen des Trugschmieds; aber Odin wacht über dem Jüngling und die Bögel fingen ibm Warnung. Er fucht ben Schleier seines Schickfals zu lüften, er bittet die Walkure, ibn Weisbeit zu lehren; da erfährt er, daß ihm Ruhm bestimmt ist und furzes Leben. Darin eben berubt ber ernste Reiz dieser Gefänge, wie aus ahnungsvoller Dämmerung bas jugendliche Licht bervorbricht, um nach furzem Glanze wieder zu erlöschen.

Jener Duft und Morgenhauch der Jugend waltet auch wesentlich über Dietrich von Bern, aber hier auf ganz eigenthümliche Beise. Nicht der einmalige Übertritf des Jünglings in das Heldenthum wird dargestellt; Dietrich bleibt im wunderbaren Zwielichte befangen, Dämmern und Ausseuchten des Heldengeistes wechseln bei ihm beharrlich. Scheu und zögernd steht er vor jeder kühnen That; aber es ist nicht das Zaudern der Überlegung und Borsicht, es ist jugendliche Berschämtbeit, Misstrauen in die Kraft, die er undewust in sich trägt. Darum beschuldigen seine Recken, besonders der sampsdurstige Wolfhart, den Zweiselmüthigen manchmal der Zagheit, und bezeichnend ist jener seine Zug in den Rosengartenliedern, wo ihm vorgehalten wird, er streite nur mit Riesen und Lindwürmen im Walde, wo es niemand sebe. \(^1\) Ist dann aber Dietrich einmal ausgereizt, oder drängt die äußerste

Mit wurmen in dem walde, daz nieman fromes sicht.

<sup>1</sup> Rojeng. I, 257:
Do sprach der schribere: herre her Dieterich
Und lassent ir die rosen, ez stot üch lesterlich,
Ir turrent nun streiten, die schone Krimhilt gicht,

Noth zur Entscheidung, dann haucht er verzehrende Zornflamme, dann schlägt er siegreich den ungeheuern Schwertstreich. Schwankend im Entschluß, ist er stets sicher in der That; der letzte zum Kampse, vollführt er, was kein andrer vermocht hätte; so steht er auch, nach dem Fallen sämmtlicher Helden, allein unbezwungen auf der Walstatt und wird lebendig der sichtbaren Welt entrückt.

In einer Reibe von Kämpfen und Abenteuern äußert sich bieser Charakter. Trefflich bervorgehoben ist derselbe durch den Gegensatz von Ecte, der die jugendliche Unklarbeit auf völlig verschiedene Weise, durch Abermuth und ungemeffenes Gelbstwertrauen, barftellt. Gein gröfter Rummer ist, daß er nicht genug zu fechten hat (Ed. A. 13); er rennt über Berg und Thal, sich mit dem Berner zu messen; ihn schrecken nicht die großen Wunden, die er einem andern helben durch Dietrichs Schwert geschlagen fieht; burch Berbeißung, Drobung, flebentliche Bitte sucht er diesen zum Kampfe zu reizen, ja er vermißt sich, auf jede Hülfe des Himmels zum Vortheile des Gegners zu verzichten. Dietrich reitet lange ruhig neben ber, er will nicht den besteben, der ihm kein Leides gethan, er scheut sich vor Edes Riesengröße (Ed. A. 84); endlich, als er ungern vom Rosse steigt, wird bennoch ber Schüchterne bes Tropigen Meister. Auf dem Zuge gegen Laurin ist Dietrich bereit, die Zerstörung des Rosengartens mit Gold zu bugen. Wittich wirft ihm vor, daß er eine Maus fürchte, wird aber selbst von Laurin besiegt und gebunden; und doch nur Dietrichs flammender Zorn vermag den wunderstarken

1825: Do sprach gezögenlichen Hiltebrant der alt:

Nu sint ir dick geritten nach strit in einen walt;

Do bestundent ir risen, tier und do bi man:

Und getürrent ir vor den frouwen ein einigen nüt bestan,

Des hant ir iemer schande, wo man ez von üch saget:

Her Dieterich von Berne ist an strit gar verzaget.

Roseng. II, 413:

Da sprach meister Hildebrand; man sol euch ein vortheil geben [?]. Ihr gedürfet gen wilden thieren wol wagen euer leben; Dort allein im walde da waret ihr mannheit voll: Ihr fechtet nicht vor frauen, da man preis bejagen soll.

417: Das ersahe Wolfhart, er rufte den herren an:
Was thut ir, herre von Berne, schlaht ir euern magen und mann?
Da es niemand sahe, da waret ihr kühn, als man spricht:
Ihr gedürfet vor frauen keinen preis bejagen nicht.

Zwerg zu bezwingen. Im Rosengarten zu Worms zögert er lange, mit dem hörnenen Siegfried zu kämpsen; er will nur einen Gegner von Fleisch und Bein (Roseng. I. 1821); von seinem Meister gestraft schreitet er endlich zum Zweisamps, weicht aber vor Siegfrieds Schwertstreichen; erst als ihm zugerusen wird, der Meister sei von seinen Schlägen gestorben, lodert sein Zorn auf; rauchend, wie ein brennendes Haus, schlägt er durch Harnisch und Horn, Siegfried muß unter Kriembilds Schleier fliehen. So kann auch der Berräther Wittich nach der Schlacht vor Raben dem Zornglühenden nur in den Grund des Meeres entrinnen. In der Ribelungennoth betritt Dietrich nicht eher den Kampsplatz, als nach dem Falle seiner Recken, die wider seinen Willen gestritten; Gunther und Hagen sind allein noch von den Ribelungen übrig, diese bezwingt und bindet Dietrich, übergiebt sie Kriemhilden und geht mit weinenden Augen von dannen.

Jene dichterische Höhe des Königsadels wird aber auch nur denen eingeräumt, die ihr überlegenes Heldenthum wirklich erproben. Die ganze Anlage der Wilkinensage beruht darin, daß Dietrich seine Gesolgschaft der tapfersten Recken sich der Reihe nach selbst erkämpst. Im Nibelungenliede will Siegfried, so sehr ihn dürstet, nicht eher am Waldbrunnen trinken, als dis der König getrunken (Nib. 3925 ff.); im Liede von Walther dagegen läßt dieser Held demselben Könige zuletzt und nach seinem Dienstmanne Hagen den Becher reichen, weil Gunther lässig im Kampse war. Hagen selbst weigert sich nicht, vor seinem Könige, wohl aber vor dem tapferen Walther, zu trinken (Walther 1405—16).

Die Herrschaft ist eine sehr beschränkte, denn der König ist bei jeder wichtigern Entschließung an Rath und Zustimmung von Berwandten und Mannen, deren Beistand er nöthig hat, gebunden; er bemerkt selbst ausdrücklich, wenn er etwas Unbedenkliches, einem Boten das Wort, "ohne Freunde-Rath" bewilligt. So König Gunther zum Markgrafen Rübiger, der für Etzeln um Kriemhilden zu werben gestommen ist. Nib. Lachm. 1132:

¹ Die Meerminne Baghild sagt zu Bittich, daß er Dietrichen wehl hätte besiegen können. Rabenschl. 973 s.: Da waz daz edel gesmide allez recht erglut an sinem libe. Daz ist nu worden herte (dez la dich helt an mich!); verlorn wer din geuerte, ja slug er endelichen dich. Er ist ergrymmet an disen ziten: din drizzig mochten ym niemer gestriten.

Er rspach: swaz man uns mære bi iu enboten håt, die erloube ich iu ze sagene ane friunde råt.

Aber ben Bescheid in der Hauptsache giebt der König nicht für sich. Nibel. 1142:

Der künec nâch râte sande (vil wîslich er pflac) unde ob ez sîne mâge dûhte guot getân, daz Kriemhilt nemen solte den künic edeln [Eceln] zeinem man.

Die Ergebenheit seiner Recken wird durch sehr umfassende Verspflichtungen von Seiten des Königs bedingt; wir begreifen sie unter den Namen: Milde und Treue.

"Wozu foll ein reicher König, er habe denn milden Muth?" beift es im Otnitsliede (566). Milbing ift ein nordischer Dichterausbruck für Könia. Diese Milde ober königliche Freigebigkeit besteht darin, daß ber König nichts besitt, das er nicht mit seinen Getreuen zu theilen ober für sie binzugeben bereit ware, eine Folge ber innigen Gemeinschaft zwischen ihm und seinem Geleite. Willig theilt er fein Gilber und fein Gold; der Dienstmann aber, der dieses empfangen, reitet in Roth und Tod. Epische Ausdrücke bieser Art wiederholen sich durch den ganzen Liederfreis. Wenn ber König eine Heerfahrt entboten, wenn feine Recken ibm Sülfe mit ihren Mannen zugefagt, bann öffnet er ben festen Turm. ber mit Gold und Silber gefüllt ift, Roffe giebt er bin und Sturmgewand, daß keinem ein Finger blog bleibt. 1 Gold in den Schilden. Silber ohne Bage wird hervorgetragen, wenn die Selben zu einem gefahrvollen Unternehmen aufgereizt werden follen. Ift aber die Fahrt glücklich vollendet, dann theilt der König ihnen nicht bloß sein bewegliches Gut oder den Schat, den er im Zelte des Feindes erbeutet (Alph. 4605); mit "der breiten Erde" 2 muß ihnen gelohnet werden und die meisten Abenteuer schließen mit großen Belebnungen an Burg und Land.

1 Otnit 193. (Bgl. 204.) 217. 225.

217: Ich hab einen turn uff Garten, der ist gewurcket wol,
Mit silber vnd mit golde ist er gefullet vol.
Den schatz den wil ich teilen, ich gewinne ein creftig her;
Es gange mir wie got welle, ich wil faren uber mer.

225: Ros und liechte ringe gap der keiser do,
Do machte er die herren alle sament fro.

<sup>2</sup> Roth. 4823-90.

Der Hort rubt jest nicht mehr mythisch in der Essenhöhle, er ist in bestimmtem, sichtbarem Verkehre flüssig geworden; der todte Schatzbelebt sich in den Recken, die an ihn gebunden sind, er ist das Mark der kriegerischen Macht; das Schwert, das bei ihm lag, leuchtet an der Spitze von Tausenden rüstiger Mannen, er kann niemals versiegen, weil das Heldenschwert, die gebieterische Vünschelruthe, ihn stets zu ergänzen weiß. So sind die Nibelungenrecken unzertrennlich von dem Nibelungenhorte; als dieser, nach Siegsrieds Tod, gen Worms gebracht ist, zieht er "viel unkunder Recken" (Nib. 4521) in das Land und in den Dienst Kriemhildens, die reichlich ihr Silber und ihr Gold vertheilt. Da fürchtet Hagen, daß sie zur Rache mächtig werde; die Schlüssel werden ihr abgenommen und zuletzt der Schatz in den Rhein geschüttet, als gält' es, einen lebendigen Feind zu versenken.

Das lichte, rothe Gold, wie es in unsern Liedern genannt wird (Alph. 32. 149. 342), ist zu allen Zeiten ein mächtiges Bindungsmittel gewesen; aber hier gewinnt es seine vollste Macht durch die Gesinnung, in der es gegeben wird. Die Königsmilde, die rückhaltloseste Freisgebigkeit, ist hier ein Drang des Herzens. Dieweil er ein Brot hat, will König Rother (4984—7) sein Gut theilen. Als Dietrich den ersten Sieg über Ermenzich ersochten, ist es ihm ein inniger Rummer, wo er das Gut nehme, das den Recken geziemte, die ihm Land und Ehre gerettet. Kisten und Kammern sind leer, die sein Bater Dietmar voll hatte; Gold und Gestein ist zertragen. Er klagt nicht um das Gut selbst, er klagt nur um die edeln Degen, denen er nichts zu spenden hat.

In diesem Lichte betrachtet ist die Milde der Könige nur Aussluß und Bestandtheil der großen Pflicht und Tugend, die wir als Treue bezeichnet haben. Ein Geringes muß es ihnen sein, ihr überflüssiges Gold mit denen zu theilen, welchen sie Land und Herrschaft, Glanz und Jugendlust, Blut und Leben zu opfern, freudig bereit sind. Die Thaten solcher Treue bilden den Grundbau ganzer Gedichte des ganzen Amelungenkreises; die Neigung, womit sie geübt wird, verbreitet über

1 Dietr. Fl. 3571-88. Befonders:

er klaget so sere nicht daz gut, noch hete darumb traurigen mut, er klaget niwan die edeln degen, den er nicht gutes hete zu wegen. bie Darftellung ben herzlichen, oft leibenschaftlichen Ausbruck bes innigsten Gefühls.

Rönig Rother fitt auf einem Steine, brei Tage und brei Nächte, obne ein Wort zu sprechen, trauernd um seine ausbleibenden Boten und nachsinnend, wie er von ihnen erfahren möge (Roth. 429-55). Dann fährt er selbst gen Constantinopel und befreit sie unter mancherlei Abenteuern. Über allen Frrfahrten Wolfdietrichs, der vom Latererbe vertrieben ift, leuchtet als fester Stern der Gedanke an seine eilf Dienstmannen, die um ihrer Treue willen in Banden liegen. Kaum ist der betäubende Zauber von seinem Haupte gewichen, so fragt er nach ibnen. Er streitet mit Otnit, damit ibm dieser sie befreien belfe (59a, 3 f. b, 7 f. 61 b, 6). In verzweifelten Rämpfen, in ber äußersten Meeresnoth, bentt er nur baran, bag jene ihren Retter verlieren, und dieser Gedanke giebt ihm Sieg (67b, 4. 69a, 3. 82a, 7. b, 5. 83 a, 2 v. u. 84 a, 2. 88 a, 2 v. u. 97 b, 7. 98 a, 1. 100 a, 4. 103b, 5. 121a, 6. 121b, 2. 122a, 5). Am beiligen Grabe betend, empfiehlt er sie vor allem dem Schutze des Himmels (91a, 1). Im schönsten Glücke kann er nicht rasten, so lange sie gefangen sind (59b, 7 f. 108b, 6 f. 109a, 2 v. u. f. 115a, 8). Einst steht er vor einer Burg mit vielen Zinnen und Türmen, wie er nie eine berr= lichere gesehen; da wünscht er, daß sie in Griechenland stände und seine eilf Dienstmannen fie inne hätten, er selbst irrte bann gern im Glend umber (91 b, 1 v. u.). "Berathe Gott meine eilf Dienstmannen!" ift ber Rehrreim des großen Gefanges. In jener nächtlichen Begegnung, wie der Held vor die Burgmauer geführt wird, darauf seine Dienstmannen seit zehen Jahren als Wächter angeschmiedet sind, wie er ihre Klage vernimmt und doch schweigen soll, wie sie bei seinem Enteilen nur den Hufschlag, das Zusammenschlagen der Hände, den verhallenden Ausruf hören, aber schon davon in ihren Banden froh werden (104a, 1-b, 8): hier erscheint die Treue als ein rein geistiges Band, ein Gefühl durch die Finsternis, ein stets waches Angedenken, eine Nähe über Zeit und Raum. Als endlich die Erlösung naht, da ist schon Herbrands abnende Seele von weiffagendem Traume berührt, wie ein Adler die Könige, Wolfdietrichs Brüder, zerriffen und die Gefangenen gewaltig hinweg-Beführt. Der Traum der Treue täuscht nicht, der rettende Adler rauscht siegreich beran. Dem wiedergekehrten herrn balt Sache ein Licht unter das Angesicht: aber statt des Jünglings steht vor ihm ein Mann mit grauen Haaren (1376, 4 f.). Frühgealtert ist Wolfdietrich in rastlosem Umberschweisen. Prangen sonst die Könige in goldnen Locken, dieser ist schön im Altersschmucke der Treue.

Dietrich von Bern hat acht seiner Recken nach dem Horte zu Pola ausgeschickt. Auf dem Rückweg fallen sie, bis auf einen, in Ermenrichs Hinterhalt. Nacht und Tag klagt Dietrich um sie und wünscht sich den Tod; das Gold läßt er fahren, aber an seinen Recken lag sein höchster Trost (3771—94). Bergeblich bietet er um sie den Sohn Ermenrichs und achtzehnhundert Mannen, die er zuvor gefangen (3826). Ermenrich droht, jene zu tödten, wenn Dietrich nicht alle seine Lande ihm überantworte (3888—3906). Dietrichs Mannen rathen ihm, lieber die Sieben aufzugeben; da spricht er: "Und wären alle Reiche mein, die wollt' ich eher alle lassen, denn meine getreuen lieben Mannen" (3997—4010). Er hält Wort, läßt um die sieben Gefangenen all sein väterlich Erbe und zieht mit ihnen in das Elend zu den Heunen.

Freundlich und anspruchlos (Rab. 533. 5) ift Dietrich stets gegen die Seinigen. Als er von Bern in den Streit ausreiten will, ruft er auf, wenn jemand hier sei, den er irgend beschwert hätte, der mög' es ihm erlassen; wisse er boch nicht, ob sie ihn je wieder schauen. Da wird ein Weinen und Klagen, Alle sprechen: "ihr habt uns Leides nicht gethan, Gott hab' euch in seinem Frieden (3087-96). Wie ihm Ermenrich mit Raub und Brand das Land verheert, klagt er nicht sein eigen Gut, er klagt den Jammer seiner Leute (4091-4). Innig ist seine Freude, wenn er einen seiner Getreuen wiedersieht (5451 ff. 4698—709). Schmerzlich klagt er um die, die er im Blute liegen sieht (9871—970. 10062—4. 7150. Rab. 6—12. 23 f.); wäre römisch Land alles Gold, er gab' es um seiner lieben Mannen Leben (9684-8). Ein gewaltiger König war er; jett, nach dem Verluste seiner Getreuen, nennt er sich der arme Dietrich (Nib. 9390-2. Klage 1035. Dietrichs Flucht 7729. Rab. 892. 7. 9. Dietrichs Flucht 4746 f.). Uls Epels junge Söbne, die ihm anvertraut waren, von Wittich erschlagen sind, wirft er sich über sie, kust sie in die Wunden (Rab. 886. Bgl. 460), Blut springt ihm aus den Augen (904. 7. Bgl. 444) und er beißt sich ein Glied aus ber Sand (Rab. 894, 6. 1089. 1128). Grimmig, zornflammend, erhebt er sich zur Rache (Rab. 973 f. Lgl. 630. 803, 978. 23 f. Flucht 9526 f.).

Die burgundischen Könige bewähren in der letten Noth ihre Treue. Schon haben sie den sommerlangen Tag sich gewehrt (Nib. 8435); ein kurzer Tod dünkt ihnen besser, denn lange Qual; blutsarb treten sie vor den Saal (8445—52) und bitten nur noch, daß man sie beraus in die Weite lasse, damit es kurz ergehe (8481—8). Kriemhild verspricht, sie alle leben zu lassen, wenn Hagen allein ihr zu Geisel gegeben werde (8513—6). Gernot antwortet: "Das wolse Gott nicht! Wären wir tausend beiner Blutsverwandten, wir lägen alle todt, ehe wir dir einen Mann herausgäben." Und Giselher: "Nie hab' ich einen Freund an Treue verlassen" (8517—24). Da heißt Kriemhild den Saal an vier Enden anzünden. Giselher kämpst seinen letzen Kamps mit Wolfhart; nie mochte so junger König kühner sein (9296). Darum, als sie einander die Todeswunden geschlagen, heißt Wolfhart den Seinigen ausrichten, daß sie nach ihm nicht weinen; von eines Königs Handen lieg' er herrlich todt (9323 f.).

Dem Bilde deutscher Könige, wie ich es aus den Liedern entworfen habe, entsprechen geschichtliche Züge und die Zusammenstellung ist nach beiden Seiten auffallend.

Daß die deutschen Bölker bei ihren Königen auf die Abstammung gesehen, hat schon Tacitus bemerkt. Germ. C. 7: Reges ex nobilitate sumunt. Bei den Cheruskern, den Batavern, den Markomannen, den Quaden, sinden wir solche Königsstämme; aus ihnen gehen die Helden der früheren Kriege mit den Kömern hervor.

Germ. c. 42: Marcomannis Quadisque usque ad nostram memoriam reges manserunt ex gente ipsorum, nobile Marobodui et Tudri genus.

Annal. l. XI, c. 16: Eodem anno [Chr. 47] Cheruscorum gens regem Roma petivit, amissis per interna bella nobilibus, et uno reliquo stirpis regiæ, qui apud urbem habebatur nomine Italicus. Paternum huic genus e Flavio, fratre Arminii; mater ex Catumero, principe Cattorum, erat, ipse forma decorus, et armis equisque in patrium nostrumque morem, exercitus.

Hist. l. IV, c. 12: Mox aucta per Britanniam [Batavorum] gloria, transmissis illuc cohortibus, quas vetere instituto nobilissimi popularium regebant.

Stend. C. 13: Julius Paullus, et Claudius Civilis, regia stirpe, multo ceteros anteibant.

Bei den Bölferschaften, welche später germanische Reiche gegründet haben, dieselbe Erscheinung, mit bestimmter Benennung der Rursten-

stämme. Die Oftgothen folgen den Amalern, denen sie göttlichen Ursprung beimessen, die Westgothen den Balthen, die Wandalen den Asdingen, die Franken den Merotvingen, twelche nach alter Sage von einem Meerwunder entsprungen sind (Grimm d. Sag. II, 72. Bergl. 47—9), die Baiern den Agilolfingen, der nordischen Königsgeschlechter nicht zu gedenken.

Jorn. de reb. get. c. 5: Divisi per familias populi, Vesegothæ familiæ Balthorum, Ostrogothæ præclaris Amalis serviebant.

C. 22: Visumar [Vandalor. rex] Asdingorum e stirpe, quæ inter eos eminet genusque indicat bellicosissimum.

Paul. Diac., hist. Lang. l. I, c. 14: Nolentes jam ultra Langobardi esse sub ducibus, regem sibi ad ceterarum instar gentium statuerunt. Regnavit igitur super eos primus Agelmundus, filius Ayonis, ex prosapia ducens originem Gungincorum, quæ apud eos generosior habebatur.

Leg. Baiuv. I, 3: Dux autem, qui præest in populo, ille semper de genere Agilolfingorum fuit et esse debet.

"Überall wird auf die Abstammung von solchem Blute hoher Werth gelegt, fie giebt dem Führer fühner Unternehmungen zum voraus Bertrauen bei benen, die fich ihm anschließen; der letzte Sprößling eines folden Stammes wird felbst in fremden Landen aufgesucht. Gin Bei spiel von den Cheruskern ist schon angeführt worden. Die Heruler in Allyrien sollen, nach Procop, bis nach Thule geschickt haben, um von ihren bortigen Stammesgenoffen sich, nach dem Abgang ihres Königs. einen andern vom königlichen Blute zu holen (Masc. II, 132. Geber, Sv. Häfd. 1, 92). Wird aber auch nicht leicht von dem bevorzugten Sause abgewichen, so ist doch die Freiheit der Wahl nicht ausgeschlossen; die Erhebung auf den Schild, der Zuruf der Wehrhaften, giebt erft den Ausschlag, eine geregelte Erbfolge ringt mühsam, sich zu befestigen. Ofters finden wir, wie bei den Burgunden und Amelungen der Lieder. mehrere königliche Brüder zugleich an der Spitze des Volkes, wenn auch dem ältesten einiger Vorrang zukommt; so wird das Verhältnis der drei oftgothischen Königsbrüder Walamir, Theodemir und Widemir, geschildert.

Jorn. c. 48: Sed nobis... ad Vuandalarii sobolem, quæ trino flore pullulabat, redeundum est. Hic etenim Vuandalarius, fratruelis Ermanarici,... tribus editis liberis, in gente Amala gloriatus est, i. e. Vualamir, Theodemir, Vuidemir. Ex quibus per successionem parentum Vualamir in regnum conscendit, adhuc Hunnis eos inter alias gentes generaliter

obtinentibus. Eratque tunc in tribus his germanis contemplatio grata, quando mirabilis Theodemir pro fratris Vualamir militabat imperio; Vualamir vero pro altero jubet ornando; Vuidemir servire pro fratribus æstimabat. Sic eis mutua affectione se tuentibus, nulli penitus deerat regnum, quod utrique in sua pace tenebant. Ita tamen... imperabant, ut ipsi Attilæ Hunnorum regis imperio deservirent.

In früher Jugend schon fanden die Söhne der Königsgeschlechter zu friegerischen Ausfahrten bereite Folge. Der achtzehnjährige Theoderich zog, ohne Wissen seines Vaters, mit dessen Necken und bei sechstausend Männern aus dem Bolke, die sich ihm aus Neigung gesellt batten, gegen den König der Sarmaten aus, vertilgte ihn und kehrte mit Sieg und Beute zum Vater zurück.

Jorn. c. 55: Qui Theodericus jam adolescentiæ annos contingens, expleta pueritia, octavum decimum peragens annum, adscitis satellitibus patris, ex populo amatores sibi clientesque consociavit, pene sex millia viros.

Wir sehen hier ganz die altgermanische Gefolgschaft, wie Tacitus sie beschreibt, auf Theoderich, den geschichtlichen Dietrich von Bern, angewandt.

Cum quibus, inscio patre, emenso Danubio, super Babai, Sarmatarum regem discurrit, qui tunc de Camundo duce Romanorum victoria potitus, superbiæ tumore regnabat, eumque superveniens Theodericus interemit, familiamque et censum deprædans, ad genitorem suum cum victoria repedavit.

Theodemir erkrankte bald hernach, bezeichnete den versammelten Gothen seinen Sohn als Nachfolger und verschied. Theoderich aber führte sein Bolk, mit dessen Justimmung auf den größeren Heereszug nach Italien.

Jorn. c. 56: Nec din post hæc rex Theodemir in civitate Cerras fatali ægritudine occupatus, vocatis Gothis, Theodericum filium regni sui designat heredem, et ipse mox rebus humanis excessit.

©. 57; Igitur egressus urbe regia Theodericus, et ad suos revertens, omnem gentem Gothorum, quæ tamen ei præbuerat consensum, assumens, Hesperiam tendit.

Römische Schriftseller, aus der Zeit der Gründung germanischer Reiche in Gallien und Italien, zeichnen in ihren Schilderungen junger deutscher Könige nicht etwa bloß die hohe Gestalt und den starken Gliederbau, sondern namentlich auch die frische, zartblühende Schönheit dieser unverdorbenen Jugend aus, merkwürdig übereinstimmend mit der

Farbengebung unfrer Gedichte. Sidonius Apollinaris (gest. 482) beschreibt aus eigener Anschauung sehr umständlich die Person des zweiten westgothischen Theoderichs (453—466) und gedenkt dabei der gescheitelten, lockigen Haare, der schöngebogenen Nase, der seinen Lippen, dazwischen die wohlgereihten Zähne schneeweiß hervorscheinen, der milchweißen Haut, oft plöplich von jugendlicher Röthe übergossen, nicht im Zorne, sondern aus Berschämtheit.

Sidon. Apollin. l. I, ep. 11. (Masc. I, 466. N. 1): Si forma quæratur, corpore exacto, longissimis brevior, procerior eminentiorque mediocribus. Capitis apex rotundus, in quo paululum a planicie frontis in verticem cæsaries refuga crispatur.... Aurium legulæ, sicut mos gentis est, crinium superjacentium flagellis operiuntur. Nasus venustissime incurvus. Labra subtilia, nec dilatatis oris angulis ampliata. Si casu dentium series ordinata promineat, niveum prorsus repræsentat colorem.... Menti, gutturis, colli,... lactea cutis, quæ propius inspecta juvenili rubore suffunditur. Namque hunc illi crebro colorem non ira, sed verecundia facit.

(Ganz wie bei dem jugendlichen Dietrich von Bern.) Dann aber auch: Teretes humeri, validi lacerti, dura brachia, patulæ manus,... corneum semur, internodia poplitum bene mascula, ... crura suris sulta turgentibus, et qui magna sustentat membra pes modicus.

Derfelbe Schriftfeller malt mit sichtbarem Wohlgefallen den hochzeitlichen Aufzug eines königlichen Frankenjunglings, Sigismer; mitten in der Reihe von buntgekleibeten und wohlbewaffneten Gefährten, umzgeben von Rossen, welche, reichgeschmuckt, von Sdelsteinen schimmern, schreitet der junge Freier nach dem Gezelte seines Schwähers, er glänzt in Gold, Scharlach und weißer Seide, aber Locken, Gesichtsfarbe, Haut leuchten nicht minder schön.

Sid. Ap. l. IV, c. 20 (Masc. I, 489. N. 2): Flammeus cocco, rutilus auro, lacteus serico; tum cultui tanto coma, rubore, cute concolor.

Auch an unfrem oftgothischen Theoderich rühmt Ennodius, in seiner schwülstigen Lobrede auf ihn, die hohe Herrschergestalt, den Schnee und Vurpurschein der Wangen, das frühlingsheitre Auge; im Zorn aber sei er über alle Vergleichung bliplodernd.

Ennod. Panegyr. Theoder. regi dict. XXI (Manf. ©. 485 f.): Sed nec formæ tuæ decus inter postrema numerandum est, quando regii vultus purpura ostrum dignitatis irradiat. Exhibete, Seres, indumenta, pretioso

murice que fucatis, et non uno aheno bibentia nobilitatem tegmina prorogate; discoloribus gemmis sertum texatur, et quem vehementior vipera custodit, lapis adveniat. Quecumque ornamenta mundo obsequente transmissa fucrint, decorata venerandi genio corporis plus lucebunt. Statura est, que designet prolixitate regnantem; nix genarum habet concordiam cum rubore; vernant lumina serenitate continua; dignæ manus, que exitia rebellibus tribuant, honorum vota subjectis.... Italiæ rector in amicitiam colligit duo diversissima: ut sit in ira sine comparatione fulmineus, in lætitia sine nube formosus.

In der Borrede zum salischen Gesetze heißt das Bolf der Franken nicht nur ein tapfres, fühnes und weises, sondern auch ein edles und gesundes an Leib, ein herrliches an Aussehen und Gestalt.

Gens Francorum inclyta, autore deo condita, fortis in armis, firma pacis fœdere, profunda in consiliis, corpore nobilis et incolumis, candore et forma egregia, audax, velox et aspera.

König Klodwig aber wird betitelt: ber wohlgelockte und schöne, comatus et pulcher et inclytus rex Francorum. Der Schmuck langer, schöner Haare, darauf die Deutschen überall großen Werth legten, muste besonders bevorzugte Geschlechter auszeichnen, die wir auch bei Gothen (capillati) und Franken darnach zubenannt sinden. Von den expillatis sagt Fornandes C. 11:

Quod nomen Gothi pro magno suscipientes, adhuc hodie suis cantionibus reminiscuntur.

In Cassiod. Var. hat l. IV, ep. 49 die Aufschrift: Universis Provincialibus, et capillatis, defensoribus et curialibus in Suavia consistentibus.

Agathias de imperio Justiniani (Masc. II, 327): Solemne est Francorum regibus nunquam tonderi.... Cæsaries tota decenter eis in humeros propendet, anterior coma e fronte discriminata in utrumque latus deflexa. Neque vero, quemadmodum Turcis et Barbaris, implexa iis et squalida sordidaque est coma,... sed smigmata varia ipsi sibi adhibent, diligenterque curant, idque velut insigne quoddam, eximiaque honoris prærogativa regio generi apud cos tribuitur. Subditi enim orbiculatim tondentur, neque eis prolixiorem comam alere facile permittitur.

Fredegar., hist. Franc. epit. c. 9: Franci electum a se regem, sicut prius fuerat, crinitum... super se creant, nomine Theodemerem, filium Richemeris (vgl. Magc. I, 391, M.).

Den Merowingen bienten die gescheitelten bis zur Erbe niederwallenden Haare zum königlichen Abzeichen (Gregor. Turon. VI, 24. VIII, 10) und das salische Gesetz legt auf unbesugtes Scheeren gelockter Knaben und Mädchen namhafte Buße. Als jedoch den Letzten des merowingischen Hauses von königlichem Wesen lediglich nichts mehr übrig war, als die langen gelben Haare, nahm man keinen Anstand, ihnen die Platte zu scheeren; ein andres, kräftiges Geschlecht bestieg den Königsstuhl und die Kirche gab ihren Segen dazu.

Das Verhältnis der deutschen Könige zu den Wehrhaften des Volkes, ihre Abhängigkeit von der Zustimmung der letztern, bedarf keiner besondern Ausführung.

Wenn die Gefolge der frühern Zeit, nach Tacitus, von der Freigebigkeit des Fürsten Streitross und Speer, gemeinsame, reichliche Kost und die Theilung der Beute statt Soldes zu erwarten hatten, so erwies sich späterhin die Königsmilde vornehmlich in der Belehnung mit eroberten Ländereien. Aber auch der Hort der Könige, die wohlgefüllte Schatzfammer, als Zugehör und Mittel der Herrschaft, bleibt nicht unerwähnt.

Die alterthümliche Genossenschaft zwischen bem König und seinen Recken, und wie sie durch spätere Begriffe vom Königthum verdrängt worden, zeigt, in die Sinne fallend, ein Zug aus der westgothischen Geschichte. Unter den Gewaltthaten des Königs Leovigild (gest. 586) führt Jsidor an, daß derselbe zuerst im königlichen Gewand auf einem Throne gesessen, denn vor ihm seien Kleidung und Sitz dem Bolke mit den Königen gemein gewesen. Weiterhin kam Salbung und Krönung hinzu.

Isidor. Hispal. chron. Goth.: Primusque inter suos regali veste opertus solio resedit. Nam ante eum habitus et consessus communis, ut genti, ita et regibus erat. Masc. II, 202.

Ein Ausbruch des Schmerzes endlich, an Dietrich von Bern, der sich ein Glied aus der Hand beißt, erinnernd, wird von dem Alemannen Leuthar erzählt. Das Heer, welches dieser nach Italien geführt, wurde durch Krankheit aufgerieben; da soll auch er sich getödtet haben, indem er sich mit den Zähnen zersleischte.

Murator. rer. ital. script. B. I, S. 426.

Paul. Diac. d. gest. Langob. l. II, c. 2: Tertius quoque Francorum dux, nomine Leutharius, Buccellini germanus, dum multa preda onustus ad patriam cuperet reverti, inter Veronam, de Tridentum, juxta lacum

Benacum propria morte defunctus est. (Fæda nempe rabie ita ut suas ipse dentibus carnes lacerans, ejulansque occubuerit, deleto vi morbi universo illius exercitu.)

Ebend, Excerpta ex Agathiæ histor, a fine Procopii ad Gothos pertinentia Hugone Grotio interprete. Ex libro secundo. S. 389: Nam mox orta lues pestifera multitudinem depascitur. Multi causam referebant ad cœli circumfluentis vitium: alii ad mutatam vivendi rationem, quod ab actibus bellorum, longisque itinerum repente ad mollia, ac delicias transiissent, veram interim causam, ni fallor, non attingentes. erat, me judice, et immanitas facinorum, spretis Dei hominumque legibus, conspicua maxime in ipso duce [Leuthari] divina ultio. Vecordia enim, insaniaque, plane ut rabidi solent, agitabatur: trepidabat corpus; ejulatus edebat horrendos, et modo pronus, modo in hoc, rursumque in alterum latus humi cadebat, manante spumis ore, trucibus distortisque oculis. Eo denique furoris venit homo miserandus, ut suos ipse artus vesceretur; infixis namque in brachia dentibus carnes avellebat, mandebatque, ut feræ solent, sanguinem lingens. Ita simul et impletus sui, et paulatim decrescens, eum finem vitæ infelicissimum habuit; moriebantur interim et alii, nec remisit malum, donec omnes absumserat. Febre ardentes plurimi, mente tamen integra moriebantur, alias capitis gravedo vexabat, aliis aderat delirium: varia malorum facies: unus omnibus ad mortem exitus. Hunc terminum expeditioni Leutharis, et qui eum secuti sunt, fortuna constituit.

©. 383 ex libr. primo: Fratres hi [Leutharis et Butilinus] erant gente Alemanni, sed apud Francos eximic honorati, quippe et suæ nationis duces pridem facti.

Bollständiger wird sich die Stellung der Könige zu ihrem Gefolge aufklären, wenn wir nun auch dieses in seinen hervortretenden Gestalten nach Lied und Geschichte näher betrachten.

## Die Meister.

Weil die Könige jung sind, bedürfen sie des Nathes der Erfahrenen. Den Jungen, "Tumben" (Unerfahrenen), stehen die Alten und Weisen zur Seite. Jener eingeborne, blinde Trieb, welchem die siegreich entscheidende Kraft zugetraut wird, muß durch Erfahrung und Besonnensheit gepflegt, behütet, auf das Ziel gerichtet werden. Dieses ist das Amt des Meisters; er ist der Retter des ausgesepten Heldenkindes,

Rährvater bes Vertwaisten, Wassenlehrer, Führer zur ersten Schlacht, kundiger, vielgereister Wegweiser zu Land und Meer, unzertrennlicher Berather, Warner, Beschirmer. Hiebei mag ein Verhältnis zu Grunde liegen, welches in den nordischen Sagen sich deutlicher herausstellt, als in den unsrigen. Anaben werden frühzeitig, oft von dem Vater selbst, in das Haus eines andern Mannes zu Pflege und Erziehung gegeben. Odin und Freia selbst siedeln sich wohl in einsamen Gegenden an, um Erdensöhne groß zu ziehen. Der Zögling tritt in die Genossenschaft des Pflegehauses; ein enges Band, dem der Blutsverwandtschaft gleichsommend, verknüpft ihn nicht bloß dem Pflegvater, sondern auch bessen miterzogenen Söhnen, den Pflegbrüdern. Auf solche Weise find auch die Söhne unserer Meister den jungen Königen mit derselben auf opfernden Treue zugethan, wie die väterlichen Meister selbst.

Um innigsten und ursprünglichsten erscheint bieses Berbältnis in Wolfdietrichs Meister Berchtung und seinen Göhnen. Nach ber einen Geftalt ber Sage foll Berchtung ben vierjährigen Königssohn, ben man wegen seiner übermäßigen Stärke für ein Rind bes Teufels hält, in ber Wildnis tödten. Er weigert sich, wird aber mit seinem und seines ganzen Geschlechtes Tode bedroht. Da trägt er das Kind bin, das qutraulich an seinem Harnisch spielt. Er sett es in das Gras und zieht sein Schwert aus ber Scheibe; als aber bas Rind freudig nach bem glänzenden Stable greift, wird ihm das Herz weich. Darnach kommt er zu einem Brunnen, darauf Rosen schwimmen, und sett es auf den Rand besselben, damit es, nach den Rosen langend, fich selbst ertränke; auch dieses hilft nicht. Run läßt er es im Walde zurud, verbirgt sich aber unfern und bewacht es. In der Nacht kommen die wilden Thiere jum Brunnen; aber bem Kinde thun fie nichts zu leid und die Wölfe setzen sich zu ihm, es zu huten. Berchtung erkennt, daß bieses Rind nicht vom Bofen ftamme, und beschließt, es zu retten, auf Gefahr feines eigenen Geschlechtes. Wolfvietrich, von jener wunderbaren Erhaltung so benannt, wird mit Berchtungs sechszehn Söhnen erzogen, die er alle, obaleich der jüngste, an Wuchs überragt (87 f.). Die andere Darstellung beginnt gleich damit, daß Berchtung die Sohne Sugdieterichs ritterliche Runfte lebrt: fechten und schirmen, schießen, ben Schaft ichwingen, Steine werfen, ben Schild tragen, ben helm binden, wohl im Sattel siten (44 a). Nach bes Baters Tobe wird Wolfdietrich von

ben Brübern seines Erbes beraubt, da fampft für ihn ber treue Meister mit seinen sechszehn Göbnen. Gechse von diesen fallen in der Schlacht, jedesmal fieht Berchtung seinen Herrn lachend an, damit er es nicht merke. Berchtung führt den vertriebenen Herrn auf seine Burg, die Mutter gablt nur geben Sohne und will Klage erheben; ba brobt Berchtung, sie von der Mauer zu werfen, wenn sie nicht schweige, denn Wolfdietrich habe fich aus Schmerz über die fechs Gefallenen erstechen wollen (Caspar von der Röhn St. 143—146). Manches Jahr lebt der Meister mit seinen Söhnen zu Konstantinovel in Gefangenschaft, weil fie nicht ihren herrn abschwören wollten, ben fie stets noch erharren. Bu Pfingsten balten die Rönige einen Sof, alle Fürsten tragen reiche Gewande, Berchtung aber und feine Sohne, Berzogefinder, tragen graue Kleiber und rinderne Schuhe. Da spricht ber alte Mann: "D weh, Wolfdietrich! wärest du nicht todt, du ließest uns nicht in dieser Noth und Armuth!" Fürder spricht er nicht mehr; er ftirbt, weil er die Hoffnung auf seines herrn Wiederkehr aufgegeben. Seine Söhne werden auf der Mauer festgeschmiedet (138a); als aber Wolfdieterich vor dem Graben erscheint, knieen sie nieder und bitten Gott, wenn sie Treu und Ehre an ihrem Herrn behalten, ihre Bande zu lösen. Der Simmel giebt Zeugnis ber großen Treue, die Ringe springen in Stude, die Befreiten eilen von der Mauer und schwingen ihrem herrn bas Thor auf (138 b f.). Nach erkämpftem Siege findet Wolfdieterich seines Meifters Grab, reißt die Steine hinweg, fufst das Saupt des Todten, betet für sein Seelenheil und läßt Messe lesen; da liegt die Leiche weiß, rein, unversehrt im Sarge. Der Beld gelobt, ftets zu gewähren, um was bei Berchtungs Seele gebeten werde (143. Bal. Caspar von ber Röhn St. 311-314). Des Meisters Söhne werden berrlich belebnt und vermählt, und ihre Söhne, namentlich Edart und Hildebrand, sind wieder die getreuen Meister der spätern Amelunge (147).

König Nothers Erzieher und Nathgeber ist Berchter von Meran, eine "Grundfeste aller Treue" (4205. Lgl. 3652—3657). Der Name Berchter, den auch einer von Berchtungs Söhnen führt, und das gemeinsame Stammhaus Meran bezeichnen die epische Verwandtschaft. Auch Berchters Söhne sind Nothers getreue Dienstmannen (471—496); sieben derselben, als Boten nach Konstantinopel geschickt, liegen dort im Kerker und werden von ihrem Herrn befreit. Manchen kalten Winter hat

Berchter, ber unverbroffene Mann, sein Leben mit bem Schilbe verdient (4885 ff.), nie ist ihm der Bart zu grau, daß er dabeim bliebe (3375 f.). Auf blankem Rofs, in lichtem Harnisch, fitt ber Altgreise, bis auf den Gürtel reicht ihm der breite, schöne Bart (2468 f. 4005), Schild und helm leuchten von Gbelfteinen, wie von Sternen, vermeffentlich reitet er, bas Rofs geht ihm in Sprüngen, beffer benn einem Jungen (4932 ff.). Gin merkwürdiger Unfat zu ber Sage ist es, wie der geiftliche Bearbeiter die Meistertreue auch in der Sorge für bas Seelenheil ausführt. In Rothers späteren Jahren kommt ein "schneeweißer Wigand" über Land gestrichen, das "edle haar" an den Ohren abgeschoren; es ift Berchter, ber von Grund auf geboren ist zu bem allertreuesten Mann, den je sich ein König gewann. Rother nimmt felbst bas Pferd bes Meisters in Empfang. Dieser spricht zum König: Ms bein Bater an seinem Ende lag, befahl er bich mir bei ber Hand; seitbem hab' ich bir beigestanden, daß niemand bir Arges bot, er hätte benn uns beide bedrobt; nun aber kann ich bir nichts weiter frommen. bu folgest benn meinem Rath und beforgest die "ewige Seele" (5081 ff.). Dieses heißt im Sinne bes driftlichen Mittelalters, daß Rother ber Welt entsagen und sich bem Klosterleben zuwenden solle. So erscheint bem Könige ber Führer seiner Jugend (4483 ff.), der Gefährte seines Belbenlebens, im Alter noch als Schutzgeift und Wegweiser zum Simmel.

Alls Ermenrich, nach den bösen Rathschlägen Sibicks, gegen seine Blutsverwandten wüthete, wurden auch seine Bruderssöhne, die beiden Harlunge, Fritel und Imbreck, von ihm treulos hingerichtet. Ihr Meister war der getrene Eckart, ein Enkel Berchtungs von dessen Jweisel worhanden war. In ungenügenden Überlieserungen wird er bald als Warner, bald als Rächer seiner Pssegbeschlenen gerühmt. Ersteres, die Warnung, ist hier die Hauptsache, und zwar nach folgendem Zuge, den allein noch die Wilkinensage aufbewahrt hat. Eckart (dort Fritika genannt, während einer der Harlunge Egard heißt,) erfährt an Ermenrichs Hose, daß den Harlungen ein Übersall drohe. Er wirst sich auf sein Ross und reitet mit seinem Sohn Tag und Nacht, um, dem Heere voreilend, die Harlunge zu warnen. Diese wohnen auf ihrer Burg am Rheine, Breisach in deutscher Sage. Um Ufer des Stromes angelangt, will Eckart die Fähre nicht erwarten; sie schwinnmen, die

Rosse nachziehend, durch ben Rhein. An dieser Eile schon sehen die Harlunge, daß große Gefahr nahe sei (Wilkinensage Cap. 255, 6. II, 276 ff.). Ecart ist als Warner sprichwörtlich geworden.

Der unglücklichste unter den Meistern ist Isan, in dessen Pslege Dietrich seinen Bruder und die zween hunnischen Königssöhne zu Bern zurückläßt. Sie sind dem Meister auf sein Leben anvertraut (Schlacht von Naben S. 292); aber so treulich er es meint, widersteht er doch nicht ihrer Bitte, sie vor die Stadt reiten zu lassen. Jammervoll ist des alten Mannes Ruf und Klage und wie er sich auf die Brust schlägt, als er jene im Nebel verloren (355 ff.). Darnach reitet er zu Dietrich und meldet selbst seine Schuld (869—873). Streng rächt der Berner die versäumte Meisterpslicht; als der Tod der Jünglinge kund geworden, schlägt er, wie er angedroht, mit eigener Hand dem Schuldigen das Haupt ab (1120).

Bielbesungen ift ber alte Hildebrand, ber Meister Dietrichs von Bern, sein treuester Gefährte in Kampf und Clend. 2 In ihm ist ber

2 Will. S. Cap. 382. III, 172: Das sagen deutsche Männer, daß er der treusesteste Mann war, so nur sein konnte; dazu war er beides tapser und ritterlich, weise, misde und adlich. Laur. 204: Ich gan dir aller eren wol Baß dann dem leide mein.

<sup>1</sup> In Dietrich's Fl. 2546-64 wird zwar ber harlungen Untergang ergabit, aber babei Edarts nicht erwähnt; eben fo wenig bei Saro B. VIII, 240 f. Die Namen Fritel und Imbreck tommen im Dietleib 4597 u. f. w. vor. Ecart wird bafelbit 10242-5 Saches Cobn genannt. In Agricolas Spriichwörtern (1534) findet fich Bl. 243 diefes: Der trewe Echart warnut jederman. Bl. 244b: Wir brauchen difes Worts, wenn jemandt einen andern trewlich vor schaden warnet, vud wir wöllens nach rühmen, fo fagen wir: Du thuoft wie der trew Edhart, ber warnet auch jedermann vor ichaben. Er erscheint in Dieser Beziehung als eine mythische Person. Der prosaische Anhang zum helbenbuch besagt von ihm Bl. 2126: Man vermeinet auch ber getren Edart fen noch vor fram Fenus berg, vnd fol auch do belyben big an den jungften tag vnd warnet alle die in den berge gan wöllen. Ebenfo Agric. a. a. D.: Mun haben die Teutschen jres trewen Edharts nit vergeffen, von dem fie fagen, er fibe vor dem Benusberg vnnd warne alle leut, fie follen nit in den berg gebn u. f. w. Ferner (Bl. 244): Bor dem hauffen [bes wuthenden Beers] ift ein alter man hergangen mit einem weißen stab, ber hat fich felbs ben trewen Echart gebeißen; Difer alt man bat die leut beißen auß bem weg weichen, bat auch etliche leut beißen gar beim geben, fie wurden sonst schaden nemen. (Uber Edharts Beziehung zu Edewart vgl. Brimm G. 394. 190.)

Ernst der Treue und die Ersahrung des Alters auf das glücklichste verschmolzen mit scherzhafter Helbenlaune und unerloschenem Jugendseuer. Er ist ein Liebling des Bolksgesanges geworden, und in diesem scheint sich eben jene scherzhafte Richtung immer mehr ausgebildet zu haben, während in dem alten Hildebrandsliede des Sten Jahrhunderts noch der Ernst obwaltet.

Hilbebrand hat nicht bloß die Brüder Dietrich und Diether erzogen (Dietrichs Flucht 2535—2540 ¹); als Haupt des Stammes der Wölfinge ist er ein Pflegevater vieler Helden und hält die Jüngeren unter seiner Zucht. Bollsommen berechtigt ihn hiezu seine große Ersahrung. Denn wie er der Zeit nach hundert Jahre und mehr erlebt, ² so hat er dem Raume nach die weite Welt ermessen. Ihm ist kund alles Menschengeschlecht (Hild. u. Had. S. 11 ³). Sechzig Sommer und Winter ist er auswärts gewallet, stets unter den Streitenden, ohne daß er je in einer Burg gebunden lag (ebendaselbst S. 43 ff. ⁴). Einst wird ihm gerathen, daheim zu bleiden und gemächlich sich an der Glut zu wärmen; da erwidert er: Mir ist bei allen meinen Tagen zu reisen auserlegt, zu reisen und zu sechten dis auf meine Hinsahrt; das sag' ich und darauf grauet mir der Bart (Hildebrandslied, S. 6. 7 ²). Ihm sind Straßen und Steige wohl bekannt, darum ist er auch Leiter des

¹ Diethern und Diethrich (die) zoch ein herzog rich, Hilteprant der alte, der kune und der balde, der sit not und arbeit durch sinen lieben herren leit. Ebend. 3589—98 räth Hilbebrand seinem Herrn, ihr Gut anzugreisen, 4543 tröstet er benselben. Nib. 9410: Im half daz er sich wassente meister Hildebrant.

<sup>2</sup> Roseng. I: So bin ich in sülicher ahte, hundert jor sint mir gezalt. Wist. S. Cap. 382. III, 172: Er war 180 Jahr alt, da er starb; etliche sagen, daß er 200 Jahr alt war.

<sup>3</sup> Chud ist min al irmin-dcot.

<sup>4</sup> Ich wallota sumaro enti wintro sehstic ur lante, dar man mih co scerita in folc sccotantero, so man mir at burc enigeru banun ni gifasta.

<sup>5</sup> Hilbebrandslieb (Meisterges.) 6: Du solts daheime bleiben vnd haben gut hausgemach bei einer heißen gluthe. Der alte lacht vnd sprach: Solt ich daheime bleiben vnd haben gut hausgemach, ist mir doch bei allen meinen tagen zu reisen aufgesatzt, zu reisen und zu sechten biß auf mein hinnesahrt. Da sag ich dir, viel iunger! darauff grauet mir der bart.

Beeres. 1 Er weiß die Fahnen der feindlichen Schaaren zu erklaren (Rabenschlacht St. 474); wen niemand fennt, ben weiß er zu nennen (ebendaselbst St. 496). Als Waffenmeister bewährt er fich, indem er mit funftreichem Schirmschlag ben Gegner unter feine Bflege nimmt. 2 Rie focht ein so alter Mann gleich ihm. 3 Er ift liftig, mit guten Rathichlägen ftets zur Sand; in den misslichsten Fällen hilft er mit einem sinnreichen Funde. 4 Seine Lebrart ist burchaus handgreiflich und furzweilig. Dietrich will gegen seinen Rath nach bem Riesen Sigenot ausreiten, Hildebrand läßt ihn ziehen; erft als jener nicht binnen gefetter Frift gurud ift, reitet ber Meifter felbst nach. Er findet, baß Dietrich besiegt und gefangen ift, und bekampft nun selbst den Riefen. Der Berner, in der Wurmhöhle liegend, erkennt seinen Meister an den Schlägen: "wann ich bin sehr beschweret, so kommt er allezeit bernach, beforgt mich also schön." 5 Aber Silbebrand ruft binunter: "Guch ift geschehen, als dem, der weise Lehren übergieng; ihr wollt mir leider folgen nicht, ich laß euch liegen allein." Dietrich bittet: "Hilf mir beraus, lieber Meister! ich will dir folgen immerdar bis an bein Ende."

1 Dietr. Fl. 3154 f.: Hiltepranden was wol erkant die stige und die strazze. 8757: Wiser des heres was Hiltebrant. €hl. v. Rab. 338: Daz her von hunisch lande leidet durch die march, der die strazze wol bekande, Hildebrant der recke stark auf velde vnd vff steigen. 581: Dannoch sollen wir eynen han, der vns die strazzen leyte, daz sei Hilteprant der (küene) vnuerzaite. 583: Hilteprant was wisere al dahin.

2 Rofeng. I, 2180: Hiltebrant der alte vichtet listeclich. Erst begunt er süchen die ersten schirmschlege. Er hatte künig Gippich under siner pflege. Rofeng. II, 388: schirmschlag. Sitbebrandstied 3: schirmenschlag. Ebb. Dresb. 25: Das er mich nam gefangen, das macht ein schirmschlag.

3 Sigen, 148: Kein elter riter vacht nye pas. Alph. 371: Er focht mit solchem grimme, kein alter es nimmermehr gethut.

4 Ecc 2: Mit listen wer keyn kuner den der alt Hiltprant. Laur. 1886: Der kunde wyshait walten. 189a: Nu bistu ein getruwer man; niemant bas geraten kan zu sölichen sachen. 193b: Der vil wiser rete kan. 196a: Der wise man. 196a. Ein wyser wigant. 201a: Der vil speher liste kan. 203b: Ich fürcht hiltprandes rat. Roseng. I, 2183: Hiltebrant hat vil sin und hat ouch vil der liste. As Also sprach aus listen der alte Hildebrant.

5 Sigen. 172 f.: Werlich das ist der meister mein, das hor ich an den slegen, das er mir trew wil sein; wan ich bin ser beswerte, so kumpt er alle zeit hernach, besorgt mich also schone.

Da zerschneibet Silbebrand sein aut Gewand und madt ein Seil baraus, seinen ungehorsamen Herrn aus der Grube zu ziehen. 1 Als Dietrich sich scheut, mit Siegfried im Rosengarten zu kämpfen, straft ihn Hildebrand mit einem Faustschlag; dafür schlägt Dietrich den Meister mit dem Schwerte zu Boden. Jett hat dieser gewonnen Spiel, er stellt sich todt, in Born und Reue bezwingt Dietrich ben Gegner; ba springt ber Scheintobte auf. "Nun habt ihr gefieget, nun bin ich wiedergeboren" (Rosengarten II, 446). Seinen eigenen Sohn prüft er, indem er, unerkannt, nach langem Elend in Hunnenland, mit jenem, als dem Süter der Bernermark, fich in Rampf einläßt; er kann wohl zufrieden sein mit der Ropfwunde, die ibm von dem Geprüften geschlagen wird. bennoch schwingt der Alte den Jungen fräftig in das Gras und giebt ibm die Lehre: "Wer sich an alte Ressel reibt, empfahet gerne Rahm" (Hilbebr. 13. Drest. 14. Bgl. Rosengarten II, 393). Den Muth ber Wölfinge versucht er einst badurch, daß er sich mit seiner Schaar vor Bern lagert, mit umgekehrten Schilden, als war' es Ermenrichs Seer. Der streitlustige Wolfbart kommt alsbald aus dem Thore aerannt, da wendet Hildebrand seinen Schild, Dheim und Neffe kuffen fich, statt sich zu bekämpfen (Alph. S. 386 ff. 2). Indem der alte Meister sich ben Lehrproben so muthiger Schüler ausstellt, kann es nicht fehlen, daß er manchmal eine Beule davonträgt. Seine neckischen Unschläge fallen oft auf ihn zurück und die Lehren, die er der Jugend giebt, überspringt er selbst in jäher Aufwallung. Die Lieder zeigen ibn gern in Lagen, welche ber musterlichen Haltung einigen Eintrag thun. Der Riese Sigenot bindet ihm Sande und Füße zusammen, schwingt ibn bei seinem langen grauen Bart mit einer Sand über die Achsel und trägt ihn so hinweg; da klagt der Alte: "Noch nie ward ich beim Barte genommen; hätt' ichs zu Bern gewust, ich hätt' ihn abgeschoren"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sigen. 187 f.: Und euch ist do geschehen, sam der weise lere vber gie. Ir wolt mir leider folgen nicht, den schaden habt ir wie mir geschicht; ich loß euch liegen eyne; hilff mir auß, lieber meyster mein! ich volg dir ymer mere piß an das ende dein.

<sup>2</sup> Ginen ähnlichen Scheinkampf hat er mit seinem Schne, um Uten zu necken, im Dresdener Hilbebrandsliede St. 18 ff. In Dietr. u. s. Ges. schlüpft er gar unter das Hochzeitbett. Zu bemerken ist, daß im ältesten Hilbebrands-liede der Bater den Sohn nicht täuschen will, sondern dieser jenen nicht anerkennt.

(Sigenot S. 157 f. Drest. St. 158 f.). Als der junge Alphart auf Die Warte ausgeritten, fürchtet Hilbebrand, ben Reffen zu verlieren. Er beschließt, ihn Streites satt zu machen und wieder in die Stadt zu bringen. In fremdem Sturmgewande eilt er nach, reitet ben jungen Selden an, wird aber von deffen Schwertschlag auf die grüne Seide niedergestreckt. Er muß sich entbecken, um sein Leben zu retten, und fehrt unverrichteter Dinge nach Bern guruck, wo er, nach seinem Befangenen gefragt, den Spott zu dem Schaden hat (Alphart St. 121 bis 241). Aber es ist Alpharts Berderben, daß der Anschlag des Meisters misslungen. In ber Nibelungenoth wird Hilbebrand von seinem Berrn ausgeschickt, um zu erkunden, ob wirklich Rüdiger erschlagen sei. Er will bingeben ohne Schild und Waffen; als jedoch der grimme Wolfhart ihn straft, daß er sich waffenlos dem Schelten der Burgunden preisgebe, da rüstet sich der Weise durch des "Tumben" Rath (9109) und mit ihm fteben alle Dietrichsrecken in ben Waffen. Gie geben nach bem Saale, bitterer Wortwechsel entspinnt sich, Wolfbart will in den Kampf springen, Hilbebrand hält ihn fest; als aber doch der Löwe losbricht, da buldet ber alte Meister nicht, daß einer vor ihm zum Streit komme; an ber Stiege noch überfängt er ben Reffen und schlägt felbst ben erften Schlag (Nibelungenlied 9097-9112, 9193-9211). Dief ber Anfang bes Streites, barin alle Bölfinge fallen, außer bem Meister felbst. Aber ernst und schrecklich tritt berjenige, der sein langes Leben hindurch der Helben Pfleger und Leiter war, zulett noch als der Selden Rächer hervor. Rriembild hat selbst dem gefangenen Hagen das Haupt abgeschlagen; das erträgt Hilbebrand nicht, daß ein Weib die Recken erschlage, ob sie auch seine Feinde waren, obgleich Hagen ihm eine tiefe und lange Wunde geschlagen (Nibelungenlied 9516); zornig, mit schwerem Schwertschwank haut er bie Königin zu Stücken (9617-9627). Er allein mit seinem Herren bleibt übrig; aber niemals bis in seinen Tod beilt die Wunde, die er an diesem Tag empfangen. 1

Bei den Burgunden vertritt Hagen die Stelle des Meisters, bei den

<sup>1</sup> Anh. 3. Helbenb. 212a. Hier erschlägt der Berner Chriemhisten. Also reit der Berner und Hildebrand hinweg. Die selben wunden ses sind ihm zwei ins Haupt geschlagen] woltent Hiltebrant nye geheilen diß in synen todt. In einem spätern Streit wird er von Gunthern erschlagen. Nach Bilk. Sag. III, 172 stirbt er an Siechthum.

Hegelingen Wate. Letzterer zeigt in den Fechterspielen am Hofe des Königs von Frland unerwartet seine Meisterschaft (Gudrun 3. 1411—86). Er ist ein alter, aber grimmiger Mann, mit breitem Bart, die greisen Locken in Gold gewunden. <sup>1</sup> Er weiß die rechten Wasserstraßen; <sup>2</sup> mit dem Schalle seines Hornes, den man wohl dreißig Meilen weit hört und davon die Ecksteine aus der Mauer weichen, giebt er dem Heere Zeichen und Befehl. <sup>3</sup> Um Hose der Hegelinge dient er als Truchsäß. <sup>4</sup>

Wie der Schmuck der Locken die jungen Könige auszeichnet, so der lange, weiße Bart die greisen Meister. So heißt es von Berther im Rotherliede:

> 2468: Siestu jenen grawin man Mit deme schonin barte stan?2500: Vf den gurtel ginc ime der bart Bi den ziden also lossam.

4947: Deme was die bart harte breit.

Dieser schneeweiße Wigand reitet auch auf einem weißen Streitrosse (4932: blankin marke). Ms der Riese Sigenot den alten Hildebrand am Barte davonträgt, da ruft der greise Mann: "D weh! nimmer
kam in meinen Bart eines Mannes Hand. So lang ich lebe, werd'
ich nie mehr einen Tag von Herzen froh sein, ich räche denn meinen
Bart" (Laßb. Str. 20 f.). Er rächt denselben auch wirklich, indem er
nachher den Riesen erschlägt. Dieß sein Schicksal erzählt er nachher
Dietrichen also (Laßberg Strophe 43):

Bi minem bart er mich gevie. Bald er do von dannen gie Gen ainem holen staine. Also sprach maister Hiltebrant: In minem barte lag sin hant, Do wart min vræde klaine,

1 1363: Sein part was im prait, sein har was im bewunden mit porten den vil gûten. 1421: Ir bayder greyse locke sach man in golde gewunden.

2 3345; Da sprach Wate der alte: ich wayss hiebey vil nahen ir rechte wasserstrasse [2981: merstrasse], wir mugens auf dem mer vil wol ergahen. 4500: Was half daz sy nu wiste der alte Wate vnd von Tenen Früte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 5401—16. 5569—80.

<sup>4 6447:</sup> Wate ward truchsässe der helt von Sturmlannd.

Won ich da alles des uergus,
Das mir ie wart ze liebe.
Den bart er mir da us gelas
Sa recht als ainem diebe.
Er het mich senfter wol getragen.
Hie lant die red beliben!
Ich han in drum erslagen. 1

Sein grauer Bart ist ihm das Wahrzeichen seines langen Helbenlebens, wie er im Liede zu seinem Sohne spricht:

Str. 7: zu reisen und zu sechten biss auf mein hinnesahrt, das sag ich dir, viel junger! darauf grawet mir der bart. Bal. Wilkinensage C. 375. Rasn S. 562. Dietleib Str. 2634:

> Darzû ich das vernomen han, Daz im grabe nu der bart.

Von Berther wird gesagt (Rother 4890), manchen kalten Winter hab' er sein Lehen, das er von Rother empfangen, mit seinem Schilde beritten, davon dem unverdroffenen Manne oft sein Bart bereift worden.

Wir haben das Verhältnis des Meisters angeknüpft an den einfachen Beruf des Rährvaters, wie er in den nordischen Sagen, noch den geschichtlichen, sich darstellt; in politischer Entwicklung möchten wir dasselbe in dem Majordomus wieder erkennen, der unter den fränkischen Königen so bedeutend hervortritt, aber auch dem ostgothischen Hofe nicht gesehlt hat. <sup>2</sup> Nicht als ob in den mächtigen Hofe und Staatsbeamten, welche statt des alterschwachen Königgeschlechtes herrschten und zuletzt dieses vom Throne warfen, noch etwas von der Herzlichkeit und Treue der sagenhaften Meister übrig geblieben wäre. Dem Hause Vipins ist mit den Wölfingen nur das gemein, daß beibe dem Königsstamme, hier der Amelungen, dort der Merowingen, die nächsten sind und das Meisteramt von Glied zu Glied in sich vererben. Aber der letzten politischen Gestaltung musten ältere und einsachere Zustände vorangehen, und je weiter in der Zeit wir aussteigen, um so mehr erscheint der

<sup>1</sup> Schon das Greifen an Locken und Bart galt für schimpflich und muste gebüßt werden. Lex Burgund. add. I, 5. Grimm, Rechtsalterth. S. 710. Diebe wurden geschoren. S. ebend.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theobahad läßt sich burch ben Majordomus beim heere vertreten. Cassiodor. Var. X, 18: majorem domus nostræ. Mans. 112. Masc. II, 61.

frankliche Majordomus auch nur als der erste des Gefolges, als Ergieber, Begleiter und Berather ber Könige. 1 Die erste Erwähnung beffelben, an der Grenze der Geschichte, findet sich in einer sagenhaften Erzählung, welche fogleich an das Meisterwesen in den Liedern erinnert. Childerich, Chlodwigs Bater, wird den Franken verhaßt und abgesett. Sein Freund Wiomad, aus einem der edelsten Geschlechter, der ihm sonst in allen Dingen gerathen und beigestanden, räth ihm jest, nach Thuringen zu entweichen, bricht seinen Goldring entzwei und giebt ibm die Sälfte; wenn ihm die andere gefandt werde und beide zusammen paffen, foll es ihm bas Zeichen zur Rückfehr fein. Die Franken wählen den Römer Agidius zum König. Wiomad macht fich biefem beliebt und wird sein Majordomus. Als solcher rath er zu stets härtern Auflagen, bann zur hinrichtung ber Mächtigsten im Lande, ber Keinde bes vertriebenen Childerich. Dadurch wendet er die Franken von Agidius ab, fie sehnen sich nach Childerich zuruck und bald empfängt biefer die andere Hälfte bes Rings, das Zeichen ber Berföhnung (Gregor, Turon. histor. epitom. c. 11. Pert S. 16. Grimm, beutsche Sagen II, 73 f.). So ift Wiomad gegen seinen rechten herrn ein Eckart, gegen ben andern ein Sibich.

Auch die langobardischen Geschichten, wie Paulus Diaconus sie ausgezeichnet, enthalten Mehreres, was diesen Berhältnissen angehört.

## Die Recken.

Necke <sup>2</sup> bezeichnet in allgemeinerem Sinne jeden tüchtigen Kriegsmann, wornach dieser Name allerdings auch dem König und dem Meister ansteht; ist aber vom König und seinen Recken die Nede, so sind unter letztern die Erlesenen des Gesolges oder der Lehnsmannschaft, die nächste Umgebung des Fürsten, gemeint. Aus der ganzen Zahl der Mannen werden zu fühneren Unternehmungen die Recken ausgewählt,

an einen reken zware niemen getan.

<sup>1</sup> Perty, Geschichte der merowingischen Hausmeier. Hannover 1819. S. 12. 2 Grimm, Rechtsalterth. S. 733: Im Mittelaster war Necke ein vielgewanderter Held. Gudrun 5881: Er was auch ein recke und tet im streite wol. Walth. 452: Viro sorti similis suit. 330: More gigantis. Nib. 9299: Er [Giselber] wunte zu dem tote den Dieteriches man [Wolfbart] ez en-het

daher wohl auch die Benennung Wählreden. ' Recken find gleich "auserwählten Degen." <sup>2</sup> In Reckenweise fahren ist der Gegensatz von einer Heerfahrt oder von "viel Bolkes führen," es ist der Ausdruck dafür, wenn der König mit wenigen seiner geprüftesten Helden sich auf ein Abenteuer begiebt, wie wenn Rother ohne die volle Heereskraft ausfährt, seine gefangenen Boten zu befreien, oder wenn Siegfried und Gunther nur zu vieren auf die missliche Werbung um Brunhilden sich einschiffen. <sup>3</sup>

¹ Rab. 536: Drizzig tusent solt ir han der edeln welrecken. Rübiger theist sie Dietrich zu. 524: Die besten hiez er uzlesen, Rübiger als Rottmeister. 635: Die edeln welrecken here, unbestimmt. 811: Die waren zu irn handen welrecken, bei Gunther. 850: Da kamen alrest zusamen welrecken. 858: Die recken uzerkoren. 923: Bistu ein welrecke, so lestu dich erbitten, Dietrich hinter Wittich her. Bgl. Not. 3 unten. Rib. 2033: Wol drizech hundert recken die wären schiere komen, üz den wurden der besten tüsent dö genomen, bei den Ribesungen. 5903: Sõ wel ich üz in allen tüsent ritter güt, zur Hunnensahrt. 5925: Hagne welte tüsent die het er wol bekant, und swaz in starken striten gevrümt het ir hant. 5940: Wir süeren mit uns hinnen sõ manigen üz-erwelten man. Bgl. Gudrun 6118: Da kam der kunig Herwig ze Ludwiges sal mit seinen walgenossen nach plüte far gegangen. 5666: Das haysse walplüt.

2 Rib. 4125: Die ûzerwelten degene mit schilden komen dar, einlef hundert recken, die het an siner schar Sigemunt der herre. Bgl. Rib. 8931: Dô lief er zû den gesten einem degen [al. recken] gelîch. 8134: Der rât en-zæme niemen wan einem degene, Hagen von Gijelher. Bgl. Rot. 3. Dietrichs Fl. 3116: Sechs recken myn dan xm tusent tegen.

3 Roth. 558: Sie reiten iren heren, Er solde mit grozen erin In reckewis over mer vare. 586: Der herverte ist ein teil zo vil, Vnde ob du iz ton wil, So machtu diche allerbest bewaren, Wiltu in recken wis over mere varen, damit die Boten nicht umgebracht werden. 719: Ich moz vzme lande In einis reckin wise varen Vnd wille mich anderis namen. Rother fährt mit awölf Bergogen, beren jeder zweihundert Ritter hat, und Ronig Afprian zwölf seiner Mannen. Nib. 1373: Wie vil wir volkes furten. 1377: Wir sule in recken wise ze tal varen den Rin. 1384: Uns [viere] endurfen ander tusent mit strite nimmer bestan. 7319: Wan wichet ir uns reken? ja dunket es mich gut [jagt Bolfer], ez heizent allez degene unde sint geliche niht gemut. 8781: Gewaffent wart do Rüedeger mit sunfhundert man, darüber zwelf recken ze helfe er do gewan. Bal. 2803: Von drizech hundert reken wir geben dir tusent man. Dietl. 456: Er Bitroff liez auch taugenlichen gar würchen, daz er wolte dan selbzwelffter seiner man füeren in die frömde lant die pesten recken, die er vant, die welet Pitrolf darzu. 7578: Und wie der alte Hildebrant welet daz der geste schar gegen hertem streite wurde gar.

Daheim sitzen die Recken im Saale des Königs, 1 hören mit an, wenn ihm Botschaft zukommt, geben Rath und verheißen Hülfe, wenn ein ernster Entschluß zu fassen ist. So geht, im Aphartsliede, der Bogt von Berne vor seine Recken, die fühnen Wölsinge, in den Saal, sie springen auf, den Fürsten zu empfangen, er heißt sie sitzen, klagt ihnen seine Noth, wie sein Oheim Ermenrich ihn vertreiben wolle, und mahnt sie, was sein Bater an ihnen gethan und wie sie demselben Treue geschworen; erst schweigen alle und sehen in herzlichem Leid einander an; dann, als er ausgesprochen, rusen sie einhellig ihm Trost zu und geloben, Leid und Leben für ihn zu wagen, er aber will all sein Batererbe mit ihnen theilen (Alphart St. 72—86).

Bei hohen Festen begleiten die Necken, bloße Schwerter in ber Hand, die Gemahlin oder Schwester ihres Fürsten, als Schirm und Zierbe des Königshofes. 2

Auf ein Gefolge solcher Helben wird hoher Werth gelegt und biese sind sich bessen stolz bewust. Als Kriemhild, mit Siegfried neu vermählt, von Worms scheibet, will sie auf all anderes Erbe verzichten, nur die Necken sollen zwischen ihr und den Brüdern getheilt werden.

1 Mib. 321: Welt ir den herren [al. kunic, Gunther] vinden, daz mae vil wol geschehen; in jenem sale witen da han ich in gesehen bi den sinen helden; da sult ir hine gan; da mugt ir bi im vinden vil manegen herlichen man. 4754: Si giengen in den sal, da si den künic [Gunther] funden bi manigem herlichem man. Dietrich M. 5791: Und auch die recken uberal, die by ym lagen auf dem sal, bei Dietrich 3u Bern.

2 Mib. 22: In diente von ir landen vil stolziu ritterschaft mit lobelichen eren unz an ir endes zit. 30: In waren undertan ouch die besten recken, von den man hat gesagt, stark unde vil küene, in scharpfen striten unverzagt. 1125: Do hiez der kunec riche mit siner swester gan, die ir dienen solden, wol hundert siner man, ir unt siner mage, die trügen swert en-hant. Daz was daz hove gesinde von der Burgondenlant. 6725: Nu solte min herre Giselher nemen doch ein wip [jagt hagen]. Ez ist so hoher mage der mark-gravinne lip, daz wir ir gerne dienten, ich unde sine man, und solde-s under krone da zen Burgonden gan. 4811: Welt ir ir des günnen, so sol si krone tragen vor Ezelen recken; daz hiez ir min herre sagen. 7744: Man sol mich [hagen] sehen selten ze hove nach Ortliebe gan. Gubrun 67: Da sy bey recken solten tragen krone. 708: Die vor seinen helden ze hove solde gan [hitbe]. 5182: Wann ich [Gubrun] steen under crone vor ewrn recken güt, so hayss ich küniginne. 2192: Die alten zu den jungen trügen ze hofe swert.

Sie wählt sich hagen und die Seinigen zum "Heimgefinde." Doch zürnend erwiedert er: "Wir Tronecker müssen bei den Königen bleiben, benen wir alldaher gefolgt haben."

Diesen folgen sie auch ferner bis in den gemeinsamen Untergang. Bon solcher Treue in jeder Noth heißen die Recken manchmal auch Nothgestalden, Helden zu rechter Noth, dann die Stäten, die Nothsesten, die Sturmfesten.

Über die germanischen Gesolsschaften berichtet Tacitus mehreres vornemlich hieher Bezügliche. Das war der Fürsten Macht und Bürde, stets von einer großen Schaar erlesener Jünglinge umgeben zu sein, im Frieden eine Zier, im Krieg eine Schustwehr. In der Schlacht war zwischen Fürsten und Gesolg ein Wetteiser der Tapferkeit. Ehrlos für immer, wer, ihn überlebend, aus dem Gesechte wich; ihn vertheidigen, schirmen, seinem Ruhme die eigenen Heldenthaten beimessen, heilige

1 Mib. 2797 [Str. 705]: Do sprach diu vrowe Criembilt: Habt ir [Siegfried] der erbe rat umb Burgunde degene! so liht ez niht enstat. si mag ein kunic gerne füeren in sin lant. Ja sol si mit mir teilen miner lieben brüeder hant. 2803: Von drizech hundert reken wir geben dir tusent man, die sin dir heimgesinde. 2809: Ander iwer gesinde die lat in volgen mite [lagt hagen zornig], want ir doch wol bekennet der Tronegære site, wir müezen bi den kunigen hie ze hofe bestan wir suln in langer dienen den wir alher gevolget han. 3306: Zwiu sold ich [Brunhitb] verkiesen so maniges ritters lip, der uns mit dem degene dienstlich ist undertan? Gubrun 6496: Er sprach: Du solt sy mynnen, du hast von ir manigen recken güten.

2 Rother 3548: Rother lieuer herre min, daz sin die notstadele din. Dictrichs Fl. 9277: Da waren recken zu ir hant, die man heizzet genotigot wigant. 4657: Die sine [Hilberands] notgestalden. 6619: Die stritherten. Rab. 149: Die notgestalden alle ... die dem von Perne wolden vff Ermrichen helffen als sie solden. 537: Wie vil der dinen notgestalden were. 834: Und sint auch daz die besten in herten striten die vil notvesten. 75: Ja sint ez helde stete. 86: Dez gewerten in die starcken und die steten. 837: Ahey daz waren helde stete, die slugen durch die ringe, daz daz plute dar auz schrete. Mphart 74: Zwene helden zu rechter not. 76: Zu den næthen verwegen. 160: Alphart der junge degen was ein held zu rechter not. Rage 1057: Da ruwent si mich [Dictrich] sere die notgestallen mine. Dictleib 11013: Der sturmveste. 11292: Manig ritter sturmveste. 12129: Die sturmvesten. Gubrun 2483: Nu was der notueste kumen in das lanndt. Dictrichs Fl. 5120: Die starcken und die notuesten. 6297: Die notuesten.

Sidespflicht. <sup>1</sup> Später, im vierten Jahrhundert, sehen wir den Alemannen Chnodomar an der Spize eines Gefolges, das, als der König sich römischer Übermacht ergeben, für schändlich hält, ihn zu überleben oder nicht mit ihm zu sterben, und sich mit ihm binden läßt. <sup>2</sup> An Kriemhilds Heimgesinde erinnert das große Gesolge edler und streitbarer Männer, das der Ostgothe Theoderich seiner Schwester Amalafrida bei ihrer Vermählung mit dem Wandalenkönige Thrasamund mitgiebt und welches nachher der Fürstin unglückliches Schicksal theilt. <sup>3</sup>

1 Tacit. Germ. c. 13: Gradus quin etiam et ipse comitatus habet, judicio ejus, quem sectantur; magnaque et comitum æmulatio, quibus primus apud principem suum locus; et principum, cui plurimi et acerrimi comites. Hæc dignitas, hæ vires, magno semper electorum juvenum globo circumdari; in pace decus, in bello præsidium. C. 14: Cum ventum in aciem, turpe principi, virtute vinci, turpe comitatui, virtutem principis non adæquare. Jam vero infame in omnem vitam ac probosum, superstitem principi suo ex acie recessisse. Illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriæ ejus assignare, præcipuum sacramentum est. Principes pro victoria pugnant: comites pro principe.

<sup>2</sup> Ammian. Marcellin. l. XVI, c. 12: Quibus visis compulsus ad ultimos metus, [Chnodomarius] ultro se dedit, solus egressus: comitesque ejus ducenti numero, et tres amici junctissimi, flagitium arbitrati post regem vivere, vel pro rege non mori, si ita tulerit casus, tradidere se vincicudos. Nach Chr. 357. So will auch bas Gefolge des Angelsachen Byrhtnoth (991) den gefallenen Herrn nicht rachelos überleben. Compheare S. XCIV — VI.

3 Procop. l. I, c. 8: Conjuge, nec marem unquam, nec fæminam enixa, viduatus [Thrasamundus, Vandalor, rex], ut regnum optime stabiliret, missa ad Theodoricum Gothorum regem legatione, sibi uxorem poscit sororem ejus Amalafridam, a recenti viri funere viduam. Sororem illi misit cum comitatu Gothorum mille nobilium, qui stipatorum munus obirent: hos secuta sunt ministeria e viris bellicosis collecta ad quina circiter millia. Unum item e Siciliæ promontoriis (Lilybæum vocant) sorori Theodoricus donavit. Masc. II, Anm. 38 u. Cobann l. I, c. 9: Regnante Ilderico [Vandal. 1eg.] Mauri Bizaceni, qui parebant Antallæ, prælio fudere Vandalos, hisque [Vandalis] societatem et amicitiam renunciarunt Theodoricus et Gotthi, ideo facti hostes, quod Amalafrida in custodiis asservaretur, cæsique, ad internecionem Gotthi fuissent, impacto illis crimine conjurationis in Vandalos et Ildericum. Minime tamen ultum ivit Theodoricus, suas opes intelligens non sufficere ingenti classi, qua bellum in Africam portaret. Masc. II, Anm. 40, 2. Amalafrid wurde fpater bochft wahrscheinlich umgebracht. Ebb. 39, 6.

Der Areis der ausgezeichnetsten Recken, die zunächst um den Königversammelt sind, ist gewöhnlich in der Zwölfzahl gedacht, in der Art,
daß der König bald mitgezählt ist, bald nicht. So erfüllt Wolfdietrich
mit seinen eilf Dienstmannen d. h. seinem Meister Berchtung und dessen
zehn Söhnen diese Bahl. In Dietrichs von Bern Gefolge werden mit
dem Meister Hildebrand bald eilf, bald zwölf Recken genannt. Den drei
burgundischen Königsbrüdern sind neun namhafte Helden beigegeben;
und wo sich die Heldenkreise seindlich gegenübertreten, kämpsen zwölfe
gegen zwölfe.

Die Zwölfzahl bilbet nun auch in den deutschen Rechten häusig eine volle Verwandtschaft. Für die gesippten Sideshelser, welche ursprünglich und zugleich auch Fehdegenossen sind, ist zwölse entweder die bestimmte Zahl oder, bei verstärfter Menge derselben, die Grundzahl; auch der Schöffen sind mit dem Richter oder ohne ihn zwölse. Bei den Geschwornengerichten zeigt sich noch dasselbe Verhältnis (Rogge S. 191. 162. 244. Grimm, Rechtsalterth. S. 217). Von der Familie ist offenbar diese Zahl auch auf die Gesolgschaft und in das Heldenlied übergegangen, wo, wie öfters erwähnt worden, die vornehmsten Recken Mannen und Mage des Königs zugleich sind. Wo dieser in seiner Vollkraft, in seiner Canzheit auftritt, erscheint er selbzwölste.

Als Siegfried, Kriemhilden zu erwerben, gen Worms ziehen und sein Bater ihn dazu zahlreich ausrüften will, sagt er (Nibel. Lachm. 60):

Si mac wol sus ertwingen dâ mîn eines hant. ich wil selbe zwelfter in Gunthêres lant.

Als der Markgraf Rüdeger endlich entschlossen ist, gegen die Burgunden zu kämpfen, fagt das Lied (Nibel. Lachm. 2106):

Gewâffent wart dô Rüedegêr mit fümf hundert man; dar über zwelf recken sach man mit im gân; die wolten prîs erwerben in des sturmes nôt.

Dictició 5241: Der pote sprach: ich sach da stan wol zwelfe Dietriches man, der yetzlicher seines rates phlag.

Im Bolfsliebe von Hilbebrand wird dieser gewarnt (Str. 23):
Was begegnet dir auf der marke? der junge Alebrand;
Ja rittestu selbzwölfte, von ihm würdestu angerand;
d. h. rittest du in ganzer, voller Genossenschaft.

Die Reihe der Neden, welche das Gefolge des Königs ausmachen und an deren Spitze der Meister steht, mustern wir nun noch weiter, in der Art, daß wir von den Spuren des höbern Alterthums zu den Ansätzen späterer Bildung vorschreiten.

## Heergesellen.

Die Bande des Bluts waren die erste, natürliche Gewähr gegenseitigen Schutes. Das Leben bes Einzelnen schien in dem Grade sicher gestellt, je zahlreichere Verwandtschaft seinen Tod zu rächen drohte. Wir haben bereits erwähnt, wie im Norden ein der Blutsverwandtschaft in den Wirkungen gleichartiges Verhältnis dadurch gebildet wurde, daß man Kinder in die Pflege anderer Häuser übergab. Nicht bloß wurden biedurch der Erzieher und beffen Göhne dem Pflegling als Bater und Brüder innig verbunden, die Allgemeinheit der Sitte scheint besonders auch darin ihren Grund gehabt zu haben, daß durch solche Abergabe die beiderseitigen Geschlechter selbst sich verwandt und hülfpflichtig wurden. 1 Aber noch eine weitere Ausdehnung der Berwandtschaftsbande war den Bedürfnissen der Zeit angemessen. Wenn der junge Normann die Waffen ergriff, wenn er auf kühne Seezüge ausfuhr, in welchen er den Beruf seiner kräftigen Lebensjahre fand, da musten ihm die erwünschteften Genoffen biejenigen sein, von beren Rraft und Fertigkeit er sich den wirksamsten Beistand versprechen durfte. 2 So knüpfte sich ein Band ber Wahl, das man aber durch sinnbildliche Sandlung denen des Blutes und der Pflege gleichzustellen suchte. Die Weihe folder Berbrüderung bestand nämlich barin: man schnitt lange Rasenstücke auf,

2 Die Gesetze der Jomsvifingen verpstichteten zu gegenseitiger Blutrache. Den ene skulde hevne den anden som Fader eller Broder. Müllers Sagabibl. 111. 63. 89.

¹ In der Orvaroddsjaga C. 1 (Mafn III, 2. S. 61) bittet sich Jugjasd zum Lohne der Gastsreundschaft von Grim Lodinsin aus, daß dieser, ein sehr reicher und mächtiger Mann, seinen Sohn Odd ihm zurücksasse. "Nej," svarede Ingjald, "Penge har jeg nok af, men din Bistand og dit Venskab önsker jeg mig, og at du skal besæste det ved at lade din Sön Odd blive her tildage." "Jeg veed ikke," sagde Grim, "hvad Lopthæna [Grims Frau] siger dertil." "Ja!" svarede Lopthæna, som var tilstede, "saa godt et Tilbud tager jeg med Glæde imod." Auch Jugjash ist ein reicher Bonde.

befestigte sie an den Enden in der Erde, richtete sie auf und stützte sie mit einem Spieße; dann traten die Freunde darunter, verwundeten sich, ließen ihr Blut zusammensließen und vermischten es mit Erde, sielen sofort auf die Kniee und schwuren bei den Göttern, einer des andern Tod zu rächen, wie Brüder, worauf sie sich die Hände reichten. 1 Das

1 Mill. Sagabibl. I, 168 (Gisle Sursfons Saga.): De gane nu ud paa en Odde, opskiære Strimler af Grönsvær, hvis Ender de befæste i Jorden, og understötte det med et Spyd saaledes, at man med Haanden kunde röre ved Naglen, der holdt Spydsjernet. Alle fire gaae derunder, saare sig, lade deres Blod löbe paa Jorden under Grönsværen, og röre Jorden og Blodet saamen. Derpaa faldt de paa Knæ, og svore ved alle Guder, at den ene vilde hevne den anden som en Broder. Men da de skulde give hinanden Hænder u. f. w. Ebend. I, 153 (Fostbrödrefaga): Thorgeir og Thormod vare tvende tappre, men ustyrlige Ynglinge fra den nordlige Deel af Island, som uagtet den indförte Kristendom havde tilsvoret hinanden paa gammel Viis Fostbroderskab, og at skulle hevne hinandens Död. De havde nemlig skaaret trende lange Strimler af Grönsvær, fastgiort Enderne i Jorden, men saaledes löftet Grönsværen, at den sværgende kunde gaae derunder. Ebend. II, 656 (Saga om Illuge Grydefostre): De svore Fostbrödrelag, og lode deres Blod rinde sammen, under Löfte ad hevne hinandens Död. Saxo Gramm. l. 1. S. 12: Spoliatum nutrice Hadingum grandævus forte quidam, altero orbus oculo, solitarium miseratus, Lisero cuidam piratæ solenni pactionis jure conciliat Siquidem icturi fœdus veteres vestigia sua mutui sanguinis aspersione perfundere consueverant, amicitiarum pignus alterni cruoris commercio firmaturi. Quo pacto Liserus et Hadingus arctissimis societatis vinculis colligati, Lokero, Curetum tyranno, bellum denunciant. Id. l. IV. S. 82: Ipse equidem [Britann. rex] ac Fengo, ut alter alterius ultorem ageret, mutua quondam pactione decreverant u. f. w. Finn Magn. Edd. II, 287 (Lokasenna): Loke: Mindes du vel Odin! Da vi i Tidens Morgen Blanded fælles Blod (E. O. blandede Blod sammen); Da lod du som om aldrig En Drik du vilde smage Hvis ei manden os begge bod. In ber Anmertung ju biefer Stelle II, 308 fagt Finn Magn.: Blodpagter (hvortil vel ogsaa Omskiærelsen i visse Maades höres) vare fra ældgamle Tider af almindelige i Österlandene. Udförligst bescrives en saadan, ved et Fostbroderskabs Stiftels ei Armenien, af Tacitus Annal. 12, 47. Ifr. Lucians Toxaris (om Skytherne). Flere hertil hörende Efterretninger findes hos Herodot og Mela. Die Stelle in Tacit. ann. XII, 47, wo vom Frieden zwischen Rhadamiftus und Mithribates, welcher verrathen wird, die Rede ift, lautet: Simul in lucum propinguum trahit, provisum illic sacrificium imperatum dictitans, ut diis testibus pax firmaretur. Mos est regibus, quotiens in societatem coëant,

zusammenfließende Blut bedeutet offendar die Einigung in der Blutsverwandtschaft und in den aufgerichteten Rasenstücken erkennen wir das gemeinschaftliche Dach, unter welchem natürliche und Pfleggeschwister auferzogen werden; noch heute sind im höhern Norden die Häuser mit Rasen gedeckt. Und wurden diese Berbindungen Pflegbrüderschaft (Fostbrödralag) genannt. Sie wurden manchmal gerade von solchen eingegangen, die sich eben erst im Kampse gegen einander geprüft hatten, iste musten jeder engeren Freundschaft das Siegel ausbrücken und sagten dem friegsrüstigen Geiste der Normänner so sehr zu, daß sie, obgleich ein abgeleitetes Berhältnis, dem ursprünglichen der Blutsverwandtschaft vorgesetzt wurden, daher Blutsfreunde selbst, welche sich zu Schutz und Trutz auf das sesteste verpstichten wollten, den Pflegbrüdereid zusammenschworen. Das Christenthum konnte diese Berbrüderungen zur Blutzache nicht für erlaubt anerkennen; dennoch hörten sie mit dessen Sieren

Daß in der nordischen Darstellung unfres Helbenkreises die Pfleg-

implicare dextias, pollicesque inter se vincire nodoque præstringere: mox, ubi sangnis artus extremos suffuderit, levi ictu cruorem eliciunt atque invicem lambunt. Id fædus arcanum habetur quasi mutuo cruore sacratum. Sed tunc, qui ea vincula admovebut, decidisse simulans, genua Mithridatis invadit, ipsumque prosternit; simulque, concursu plurium, injiciuntur catenæ. Lgl. auch Orph. Argon. 303 ff.

1 Bgl. Sagan af Niáli. Kavpm. 1772. C. 80. S. 119. Troils Briefe über Fsland 72: "Das Dach wird mit Rasen gedeckt, die über Sparren, bisweisen auch, welches doch dauerhafter, aber auch kostbarer als Holz ist, über Ribben von Wallsischen gelegt werden." Der Spieß mag Stützen oder Holz-sausen, wovon öfters die Rede ist, bezeichnen.

2 3. B. Sagabibl. I., 178: At indgaae Staldbroderskab med hinanden. Bal. die Nothgestalben.

3 In der S. 260 angeführten hauptstelle, Sagabibl. I. 168 gehen zwei Brüder und zwei Schwäger diese Verbindung ein, um die Weiffagung Lügen zu strafen, daß ihr Übermuth nicht lange dauern werde; sie gerathen aber bei der Ceremonie selbst in Streit.

4 S. die S. 260 auß Fostbr. S. außgehobene Stelle. Sodann Sagabibl. I, 165 (S. von Biörn hitbälasappe): Thorstein og Biörn indgik derpaa nöie Venskab, og lovede at hevne hinandens Död, dog betingede Thorstein sig, at esterdi de nu vare Kristne, og altsaa vidste bedre end för, hvad de burde giöre, skulde ikke allene Manddrab, men ogsaa Böder og anden lovbestemt Straf ansees for anstændig Hevn.

brüderschaft nicht fehle, dringt schon die Landesart mit sich. Sigurd schwört solche mit den Giukungen und Gunnarn wird das zumeist vorgeworfen, daß er vergessen, wie sie ihr Blut zusammenrinnen ließen.

In den deutschen Dichtungen erscheint keineswegs diese scharfausgeprägte Form der Genossenschaft. War sie auch bei den deutschen Bölkern vorhanden, so muste sie doch früher dem Einstusse des Christenthums und der Ausbildung des Lehenstaats weichen, welcher, wie jeder allgemeinere Verband, geeignet war, einzelne Verbrüderungen in sich aufzulösen. Gleichwohl treffen wir auch in unsern Liedern auf merkwürdige Züge, zu deren Erläuterung es nöthig schien, auf den heidenschen Gebrauch zurückzugehen.

Die alten Rechte des Bluts wusten sich auch im Lebensverbande geltend zu machen; doppeltes Band hielt nur um so fester. Es war der Bortheil des Lehnsherrn, die größeren Leben an seine Angehörigen zu vergaben oder die mächtigern Basallen durch Berwandtschaft sich näher zu verknüpfen. Darum ift fast jeder ausgezeichnete Recke "Mann und Mage" zugleich; die Wölfinge sind den Amelungen, die Tronecker dem burgundischen Königsstamme verwandt. Daß auch die Verwandtschaft durch Pflege nicht unbekannt war, haben wir an dem Verbältnisse des Meisters und seiner Söhne zu dem jungen Könige darzuthun verfucht und eine weitere Spur berfelben werden wir in der Schildgenoffenschaft nachzuweisen uns bemühen. Nicht minder tritt endlich die geschworne Brüderschaft zwischen einzelnen, die wechselseitige Verbindlichkeit zur Blutrache, in bestimmten Beispielen zu Tage. Die Worte Gesellschaft, Gefellen, Heergesellen, sonst auch von allgemeinerer Bedeutung, bezeichnen in folden Fällen jene engere Verbindung. Wolfdietrich und Otnit, die fich erst unter der Linde zu Garten bekämpft, schwören beim Abschied, einer des andern Tod zu rächen. 2 Die Helden von Bern und Laurin

<sup>1</sup> Grimm, Edd. 242 f. 254 f. 236 f.: "Gedentst du nicht, Gunnar, genugsam das, daß ihr Blut in die Spur beide rinnen ließet?" Finn. M. Edd. IV, 61. 69. 88: Ej du det Gunnar! Fuldelig mindes Da I Blod i Spor Begge udgjöde. Boss. Sag. C. 35. S. 124 f. C. 39. S. 156. Rasu II, 1. S. 89 f. 113. Sag. B. V. S. 133: At Hoginus siliam suam Hithino despondit, conjurato invicem, uter serro perisset, alterum alterius ultorem fore.

<sup>2</sup> Bolfb. 70b, 6: Sy redten zû der eyle, Wer es das keme not, Auch sich erhieb die weyle, Das einer lege todt, Das schwüren sy besunder Zû rechen an der zeyt. Das seyt man durch ein wunder In allen landen

schwören sich, nach hartem Streit, Gesellschaft zu. 1 Auch Heime hat gegen Wittich, der ihm aus Todesgesahr geholsen, sich vereidet, in keiner Noth denselben zu verlassen. 2 So getreulich in der Nibelungennoth die burgundischen Helden alle zusammenhalten, so besteht doch zwischen Bolker und Hagen noch besondre Genossenschaft. Als die Burgunden an Exels Hof angekommen und schon durch schlimme Anzeigen gewarnt sind, blickt Hagen über die Achsel nach einem Heergesellen, den er auch in dem kühnen Bolker gewinnt. Diese beiden stehen sortan überall zusammen, schaffen sich im Kamps in die Hände, behalten einander wohl im Auge, erfreuen sich je einer an des andern Wort und That. Sie zween allein gehen über den Hof und setzen sich trozend Kriemhilds Saale gegenüber

weyt. Wolfdietrichs Dienstmannen heißen seine Eidgenossen 51 h, 3.55 h, 8; er selbst 69 a, 3 der tugend ein cydtgenoß; Riesen 51 a, 2 des teüssels cydtgenosse; ebenso 82 h, 1 ein riesenhastes Ungethüm. Dem Berhältnis Bolfbietrichs zu seinem treuen Gesellen Wernher, den er als Heiden betämpst und dann getaust, mag ursprünglich auch eine solche Genossenschaft zu Grunde gesegen sehn. 84 h, 1 v. n.: Do sprach wolfdietheriche: Wernher, geselle mein, So rechte tugentliche Wiltu hie bey mir sein? Er sprach: ja, fürste here, Biß auf meins endes zil, Das ich mich nimmermere Von eüch gescheiden wil. 89 a, 1—4: Vnd wernher an seiner seyten Was jm getreülich mit. Das was in herten streyten Gütes gesellen sit.... Do er [Wolsbietrich] nün auf der heyde Den gesellen sein verlos, Do geschach jm also leyde, Sein sorge die war groß. Do er die rechten mere Aller ersten do vernam, Von seinen schlegen schwere Mancher zum tode kam.

<sup>1</sup> Laur. 196: Wir wollen all gesellen syn. Dietlieb und her Dietherich Mit ganzen truwen sicherlich Schwürent do geselschaft. Sy hetten beyde grosse krafft Vnd der kleine laurin Müst in dem fryd begriffen syn, Es stünd kurz oder lang. Laurin do her für sprang. Er sprach zu dem schwager syn: Seid wir nu gesellen syn, So wil ich vns machen vndertan Alles das ich gütes han.

<sup>2</sup> Mith. 251: Hörst du das, geselle Heime? sprach Wittich der degen-Uns kan niemand gescheiden, denn allein mein leben. Ich mahn dich deiner Eide, sprach der hochgeborn, Und deiner stäten treue, die du mir hast geschworn. 252: Dass du mir gehiessest bis an deinen tod, Dass mich dein hand nicht liesse von keinerhande noth, Daran solt du gedenken, du auserwählter degen, Wo ich dir kam zu hülffe und fristete dir dein leben. 253: Das thät ich zu Mautaren, da half ich dir aus noth; da müsstest du fürwahre den grimmiglichen tod du und der von Berne beide genommen han, wenn nicht dass ich euch beiden so schier zu hülfe kam. auf die Bant, wo fie gleich wilden Thieren von den hunnen angegafft werben. Als nun die Königin mit einer großen Schaar Gewaffneter fich näbert, fragt Sagen seinen Freund, ob dieser ihm beistehen werde, wenn es zum Streite komme. Volker versichert, er werbe keinen Fuß breit weichen und fame der König mit all seinen Recken. "Wes bedarf ich bann mehr?" ruft Sagen getroft. Nachber geben bie Gafte mit Epels Helden je paarweise zu Hof; da heißt es: wie sonst jemand sich gefellte, Bolfer und Sagen schieden fich nie, als in dem einen, letten Sturme. In der Nacht vor dem Ausbruch des Kampfes übernimmt Sagen die Schildwache; alsbald erbietet fich ihm Volker zum Gefährten und dankbar antwortet jener: "In allen meinen Nöthen begehr ich niemand, benn bich allein." Seinem Gefellen muß Sagen helfen, und wär' es all seiner Blutsfreunde Tod. Ohnmaßen reut ihn, daß er jemals über dem Spielmann gesessen, den er so herrlich kämpfen sah. Wem von Hagen Friede ward, der hat ihn auch von Volkers Sand. Reine Noth an Magen und Mannen geht jenem so nabe, als da er Bolfern erschlagen sieht, seine Sulfe, seinen besten Beergesellen. Rächend haut er dem alten Hildebrand die Wunde, die nie mehr heilt. 1 So finden wir auch hier die freigewählte Heergesellenschaft noch über Berwandtschaft und Lehenspflicht gestellt und die Todesrache, wenn nicht ausdrücklich beschworen, doch ohne Säumnis vollzogen. Aber eben die fest verbundene Heldenkraft dieser beiden ist langehin der mächtigste Schutz und Beiftand für alle (7223 ff.).

## Wolfhart.

Freudiger Kriegsmuth ist so sehr der Lebensathem aller Helbenbichtung, daß nicht leicht in einem heroischen Fabelfreise, der sich zur vollständigen Zusammenreihung der Charaftere entwickelt hat, ein Held fehlen wird, der in seiner Person darstellt, was nach dem strengeren oder minder strengen Geiste sedes Bolkes für das Außerste der Kampflust und des kriegerischen Ungestüms gelten kann. In den deutschen

Mib. 7055. 7129 (Lachmann 1715). 7223. 7236 (Lachmann 1741). 7353.
 7473. 7601. 7948. 8105. 8122. 8933. 8950. 7406. 7409. 7978. 7980.
 8917. 9184. 9265 (L. 2226). 9329. Bgl. 836. 4731. 4754. 5041. 6349. 7323.
 9184. Aber auch Bolfers Thaten preist Hagen 8105 ff. Dietrichs Fl. 6619.

Helbenliedern ist dieses die Rolle Wolfharts, vom Geschlechte der Wölfinge.

Der scharfe Norben hat seine Berserker, Kämpfer, welche, manche mal von plötlicher Buth ergriffen, mit den Zähnen knirschen, in ihre Schilde beißen, glühende Kohlen verschlingen, durch loderndes Feuer lausen, ohne Panzer (Berserker bedeutet dis aufs hemd, Unterkleid bloß) in den Streit rennen, ja in ihrem Blutdurst gegen die eigenen Genossen toben und deshalb beim Ausbruch des Anfalls in Bande geschlagen werden. <sup>1</sup> Odin, der Kampfgott, ward auch für den Stifter dieses

1 Sagabibl. I. 149 (Batusbalafaga): Af Ingemunds Sonner var Thorstein den sindigste, Jökul den stridbarste, og Thorer henreves stundom af Bersærkergangen, hvilket ansaaes for et Uheld. 150: Thorstein havde, for at befrie sin Broder for Bersærkegangen, der stundom kom over ham, naar han mindst önskede det, giort det Löfte til den Gud, han ansaae for den mægtigste, den der havde skabt Solen, at han vilde opdrage et Frillebarn, som hans Systersön Thorgrim havde ladet udsætte. Nuch I, 38. Caro B. VII, C. 189: Hic [Syualdus] septem filios habebat, tanto veneficiorum usu callentes, ut sæpe subitis furoris viribus instincti solerent ore torvum infremere, scuta morsibus attentare, torridas fauce prunas absorbere, extructa quævis incendia penetrare; nec posset conceptus dementiæ motus alio remedii genere quam aut vinculorum injuriis, aut cædis humanæ piaculo temperari. Tantam illis rabiem sive sævitia ingenii, sive furiarum ferocitas inspirabat. B. VII, S. 190: Ea tempestate Harthbenus quidam, ab Helsingia veniens, raptas regum filias stupro fœdare gloriæ loco ducebat u f. w. Tanta vero corporis magnitudine erat, ut novem cubitis proceritatis ejus dimensio tenderetur. Huic duodecim athletæ contubernales fuere, quibus officio erat, quoties illi præsaga pugnæ rabies incessisset, vinculorum remedio oborti furoris impetum propulsare. Ab his Haldanus Harthbenum ejusque pugiles viritim impetere jussus, non solum certamen spopondit, sed etiam victoriam sibi ingenti verborum fiducia promisit. Quo audito, Harthbenus, repentino furiarum afflatu correptus, summas clypei partes morsus acerbitate consumpsit, igneos ventri carbones mandare non destitit, raptas ore prunas in viscerum ima transfudit, crepitantia flammarum pericula percurrit, ad postremum omni sævitiæ genere debacchatus, in sex athletarum suorum præcordia furente manu ferrum convertit. Quam insaniam illi pugnanti aviditas, an naturæ ferocitas attulit, incertum est. Paul. Diac., hist. Lang. I, 20: Erant siquidem tunc Heruli bellorum usibus exercitati multorumque jam strage notissimi. Qui sive ut expeditius bella gererent, sive ut inlatum ab hoste vulnus contemnerent, nudi pugnabant, operientes solummodo corporis verebunda.

Bustandes, der Berserkergang bieß, angesehen. <sup>1</sup> Übrigens gedenken auch Sagen von geschichtlicher Geltung der Berserkerwuth, die als ein Undeil für den damit Besasten betrachtet ward, und noch das isländische Christenrecht von 1123 erklärt da, wo es gegen die Überbleibsel des Heidenthums eisert, sowohl den Berserker selbst, als diejenigen, welche den Wütthenden nicht zu bändigen sich bemühen, für rechtlos. <sup>2</sup> Es ist an sich nicht unglaublich, was in einer andern Schrift hierüber geäußert worden, daß, in Zeiten vorwiegender Körperkraft, das Übermaß aufgeregter Lebensfülle sich zu augenblicklicher Raserei steigern konnte. (S. Menzel Gesch. d. D. I, 10.)

Die deutschen Lieber erwähnen des Berserkerganges nicht ausdrücklich, aber einzelne Erscheinungen deuten darauf. Rothern zu Hülfe führt der Niesenkönig Asprian zwölf riesenhafte Mannen, darunter den grimmigen Widolt, 3 der seines Zornes wegen, einem Löwen gleich, an

1 Seimstr. (Ynglinga Saga C. 6. I, 10. 11): Hann [Asa-Odinn] oc hofgodar hans heita lióda-smidir, því at sú íþrótt hófz af þeim í Nordrlöndum. Odinn kunni sva gera, at í orustu urdu óvinir hans blindir, eda daufir, eda óttafullir; enn vopn þeirra bitu eigi helldr enn vendir: enn hans menn fóru bryniu lausir, oc voru galnir sem hundar edr vargar, bitu í skiölldu sína, voru sterkir sem birnir eda gridungar: þeir drápu mannfólkit, enn hvartki elldr ne iarn orti á þá: þat er kallat berserksgangr. Dan. überf. S. 11: Hand oc hands Hoffguder kallis Sangsmede (Dictemestere) thi den kunst bogynte fra dennem i Nordlandene. Odin kunde saa giöre, at hans Fiender udi Strit blefue blinde, elle döve eller forskræckede. Men deris Vaaben kunde icke bide mere end Ris-Qviste. Men hans egit Folk ginge frem foruden Brynie, saa galne som Hunde elle Ulfue, bede i deres Skiolde, oc vare saa stærcke som Biörne eller Tiure, oc sloge ihiel for Fod, men huercken Ild eller Jærn kunde bide paa dennem. Det bleff kaldet Berserksgang (Kiempegang). Note 5: De Berserkis dictaque corum rabie vide annotationes ad Christni-Saga p. 142.

2 Jus ecclesiast. vetus s. Thorlaco-Ketillian. constitut. an. Chr. MCXXIII. ed. Gr. J. Thorkelin. Havn. et Lips. 1776. Cap. XVI, um Blótskap, de Idololatria €. 78: Ef madr gengr bersercs gáng oc ver þat fiörbaugsgard, oc ver saa karlmönnom þeim er hiá ero nema þeir hepti hann at, þa ver engum þeirra er þeir vinna stödvat. Ef optar kemr at, oc ver pat fiörbaugsgardi. Furore actus berserkico relegetur, præsentesque viri, nisi rabidum compescant, eadem pæna afficiantur; si eum compescere possint, pænæ obnoxii non sunt. Sæpius rabiens relegetur. Ձգլ. Ֆ≀ίπt. 544. 530.

<sup>3</sup> Rother 756 — 73. 851. 1039. 1659, 1732. 2165. 2678, 2739. 2751. 4279. 4658. 4679. 4686.

die Kette gelegt ift. Wenn sich Streit um ihn erhebt ober sonst sein Born erregt wird, sträubt er sich an ber Lanne, brummt wie ein Bar, beißt in das Gifen, daß Feuerflammen berausfahren, schickt schreckliche Blicke umber und wirft mit Steinen um fich. Läßt man ihn von der Rette oder hat er selbst sie gebrochen, so schwingt er die ungeheure Stahlstange, womit er, wie mit Donnerschlägen, die Feinde zermalmt, daber er auch Widolt mit der Stange genannt ist. Unter den Kämpfern im Rosengarten erscheint der Riese Schruthan; wenn dieser sein Schwert auszieht und zu Streite geht, so verliert er seine Sinne, daß er niemand leben läßt; ein Seer würd' er vertilgen, wenn ihn sein Rorn ergreift. 1 Spuren solcher kriegerischen Wuth zeigen sich noch bei Wate im Gudrunliede, ber leichter in starken Stürmen ficht, als er bei schönen Frauen fitt, der, blutberonnen, "mit grieggramenden Bahnen," Fremden und Freunden schreckbar, in seinem Zorne dahertobt, 2 endlich bei Wolfhart, bessen Bild hier mit den festen und starken Strichen unserer Lieder wiederzugeben ist.

Wolfhart, ein Wölfing, Meister Hilbebrands Neffe und Alpharts Bruder, ist ein junger Held, der nimmer Streites satt wird. <sup>3</sup> Er heißt der starke, der schnelle (Nib. 6893—9202), der fühne, der grimme,

<sup>1</sup> Roseng. II, 126: Wer bestaht uns dann den Riesen, Der da heisset Schruthan, Dem die riesen alle, Bis an das meer sind unterthan? 127: Als er sein schwerdt ausziehet, Und zu streite gat, So verleurt er seine sinne, Daß er niemand leben lat, Und wär vor ihm ein heere, Wenn ihn begreift sein zorn. Sie hätten sicherliche Alle den leib verlorn. Heldenb. 164a: Wer bestreyt vns dann den ryse, Der do heysset schrüthan, Dem die recken gryse Biß an das mör sind vntertan? Wann er syn schwert gewinne Und damit zü streite gat, So verleürt er syn sinne, Das er nyemant leben lat; Und wer vor jm ein höre, Wan in begreyfft der zorn, Und hetten geleiche wöre, Ir leben hetten sy verlorn. Bibott und Schruthan find ganz als Riesen gebacht, vielleicht weil solche Unbändigkeit der späteren Zeit völlig sabelhaft erschien; doch bezeichnet eben das Riesige die ungeheure Körperkraft, die wir als Ursache der Berserkerwuth angesührt, und auch die nordischen Berserker sind öfters Riesen, welche zu bekümpfen der edleren Helden Ausgabe und Berdienst ist.

<sup>2</sup> Gubrun 3. 1371. 6041. 6082. 6091. 6625.

<sup>3</sup> Moseng. I, 192: Ich gedenke noch, Wolfhart, Du werdest strites mat. Dietr. Fl. 8430-46: Da muz ich vechtens werden satt Oder ich muz da geligen tot. Diets. 11415: Wie halt Wolfhart der mære Nie ware komen au die stat, Da er vechtens wurde sat, Doch was ermuedet so sein hant.

in Schlachten ber wüthende Mann. <sup>1</sup> Überall räth und reizt er zur Gewalt, zur Rache, zum offenen Kampfe. Was soll ein Recke, von dem niemand spricht? Besser, von Heldenhand, als auf dem Stroh zu sterben; je mehr Feinde, desto mehr müssen ihrer unterliegen. <sup>2</sup> Er verlangt stets den Vorstreit, rennt vorschnell und unaushaltsam einem Löwen gleich, in wilden Sprüngen, unter die Feinde und tobt umher, daß ihm das Blut von den Füßen über das Haupt springt. <sup>3</sup> Im wildesten Kampse verjüngt er sich, sein Herz klingt vor Freuden, wie eine Schelle. <sup>4</sup> Jornigen Ruses, der laut, wie ein Horn, erschallt, <sup>5</sup> mahnt er die Streitgenossen, niemands zu schonen, Raben und Geier mit Blute zu laben, das Feld mit Leichen zu düngen; wen dürstet, der soll Blut trinken, die Schilde soll man wegtversen und das Schwert kräftig in beide Hände nehmen. <sup>6</sup>

1 Rab. 518.

² ©igen. 22: Was sult eynes edlen fursten leib, Des lob wurd gar verswigen u. ſ. w. 123: So geschech mir lieber von [eines] heltes hant, den das [eyner] (ich) posleichen alhie ersturb auf eynem stro: wurd ich erlich erslagen, des wer ich werlich fro. Dietr. ₹1. 3393—95: Wir mussen doch ersterben; wir sullen hute werben, daz man uns klage hin nach. 6117—21: Ir geliget dester mer under. ℜab. 526: Ir gel[e]it dester mer vnder... ist ir vil (so) slahen wir ir desto mere. Dietl. 7764—90: Zweu sol der in herefart, von dem man nicht ze reden hat u. ſ. w.

3 Mib. 9193 [Str. 2208]: Do wold er zû zim springen, wan daz in niht enlie Hildebrant sin œheim in vaste zim gevie: ich wæn du woldest wüeten, durch dinen tumben zorn u. s. w. Lat abe den lewen, meister! er ist so grimme gmût u. s. w. Alsam ein leu wilder lief er vor in dan; im wart ein gæhez volgen von sinen vriunden getan. Swie witer sprunge er pflæge u. s. w. 9280 [Str. 2231]: So rehte krefteclichen er zû dem kunege drang, daz imez blût under füzen alüber daz houbet spranc. Dietl. 9338: Er sprang, als wir hæren sagen, als ein wilder liebhart.

4 Dietr. H. 6981—92: Hei getet(en) wir noch eine vart, do uns so wol (an) gelunge! ach wie dan myn hertz klunge vor freuden als ein schelle! wurde ich in miner zelle noch ymmer gewaltig alsam ee, so geschech werlichen wee dem könig Ermriche u. f. w. Rab. 601: Woifhart des tages in dem strite vaste junget.

<sup>5</sup> Moseng. I, 1163: Wolfhart dem kuenen wart die rede zorn. Er begunde ruessen daz sin stim lut als ein horn. Er sprach: ich wil noch me striten durch den alten grin n. s. w.

6 Dietr. Fi. 6024-38: Sie werden kleine gespart u. j. w. 6402-30: Nu freuwt uch helde gute wir sollen in mannes blute heute waten untz Sein Aufzug im Rosengarten, wo er billig ben ersten Kampf hat, wird so beschrieben: er führt im Schild einen goldnen Wolf, sein Speer ist armesdick, sein Ross, weiß wie Hermelin, geht in Sprüngen, auf dem lichten Helme stedt eine filberweiße Stange mit Goldschellen, die, wenn er den Helm schüttelt, laut erklingen, been wie in seiner Brust das kampsfreudige Herz.

Zierliches Benehmen bei Frauen ist nicht seine Sache, des Kusses entbehrt er wohl, des Streites nicht. Er scherzt gerne, doch nicht zum seinsten; nach dem Rosengarten, räth er, soll jeder Mann ein altes Trumm Seide mitnehmen, für den Fall, daß ihm der Schädel zertrennt würde; dort wird ihm auch, wie er selbst gesteht,

uber die sporn u. f. m. Ahei waz freude mir geschiht wen noch hute myn auge ansicht daz sich die geyr und die raben mit dem blute muzzen laben. 6456-64: Wolfhart der hochgemute schrey alsam ein wutend man: nu lant genesen nieman . . . daz manig frawe hernach clait. 6544-61. Wolfhart schrei sere: Ir lat ir einen hin nicht ... ist under uns ieman, er sihe here oder furste, den von hitze durste, der leg sich nieder und trink daz blut und fecht aber als ein helt gut . . , wir sollen uns mit blute twahen. 6702-7: In der zit kam Wolfhart gerant, als ob er were ein tobend man. Er rieff Dietlaiben an: Lazza den schilt auf daz lant! nym das swert in baide hant und slahe slege vngezalt. 8437-46: Da soln vogel und tier buzzen ires hungers gier mit azze und mit blute u. f. w. 9370-77: Vaste rieff der sturmgite als ein wutender man: Lat, helde, dar gan und lazzet nieman genesen! Ez muz ein urtail wesen: wir soln auch nit langer leben. Ez wirt nieman von mir fried geben, jungen noch alten. Rab. 517-20: Wir tungen das gevilde, daz man hin abe sehe gan den bach von dem blute . . . sprach der wutende man ... da von mynen handen muz fliezzen daz blut . . . ich mache satel lere u. f. w. 527: Raben und geyren die wartent ane zal. 601: Sie vielen vaste ane zal: owe, daz velt lag getunget. 747: Ahei! da sich ich myn tunge. 763: Der waz aller rot von blute. 855 f.: Ir tunget vast die wilde: werffet von den handen die schilde vnd nemt die swert mit krefften!

1 Moseng. I, 1116: Also vermessenclichen sprangt Wolfhart in den tot. Sin helm was gesteinet und gap ouch liechten schin. Do fürt er an dem schilte ein wolf, was rot guldin. Do fürt er uf dem helme, der degen vil gemeit, Ein silberwisse stange, von der man wunder seit, Daran die goltschellen, daz rede ich ane wank, Wenn er den helm erschutte, daz ez vil lut erklank. Sin ros gieng in sprüngen, das was wiz als ein harm. Do fürt er in der hende ein sper groz als ein arm.

sein ungekämmtes haar von hagens Schwerte nur allzu wohl gesichtett.

Sein jäher Zornmuth verursacht, gegen Dietrichs Verbot, den Kampf der Wölfinge mit den Nibelungen, darin jene, außer Hilbebrand, fämmtlich untergehen. Als er selbst von Giselhern die Todeswunde empfangen, läßt er den Schild fallen, hebt hoch das Schwert und giebt dem Gegner den Tod. Hilbebrand sieht den Neffen im Blute liegen und will ihn aus dem Hause tragen, aber Wolfhart ist ihm zu schwer. Aus dem Blute blickend, heißt er den Oheim den Verwandten sagen, daß sie um ihn nicht weinen, von eines Königs Handen lieg' er hier herrlich todt und sein Leben habe er so vergolten, daß von ihm allein wohl hundert erschlagen liegen. 2 Nachher sindet Dietrich den Leichnam;

1 Im Sigenot (126-32) scherzt er mit Uten, fie foll fich nicht um einen Alten grämen; ihm felbst kehren alle Frauen bas hintertheil zu. Roseng. I, 145-56: Nu küsse sy der teuffel ... ich minne lieber ein junckfrowe muleht unde swartz. 195-244: Solt ich noch Wurmez riten vmb einen rosencranz? Ich belib lieber hie heimen, so blibet mir der schedel ganz ... Ich wil ir lon die rosen, ich hab ir heimen genug. Ich hab disen sumer gegangen, daz ich ir keine trug . . . Ich wil mich nit me ruemen, den ich vol bringen mag. Ich gebe für daz küssen lieber einen schlag ... Ires kusses enbir ich wol, irs strites enbir ich nicht ... Ieder man sol mit im füeren ein altez sidin dron, Wirt im sin houbet endrennet, zu dem ist ez im fron. 671-78 gurnt er, daß man ben einzigen Fergen fürchte: wie süllent wir den in dem garten zwelf gesigen an? Wir sullen ime flehen als man dem esel tut, Wenne er nüt seck wil tragen, mit einem knütel gut u. f. w. 2255-66: Wolfhart ist ungezogen u. f. w. Er setzet rosen krenze uf ungekemtez hor . . . Min hor ist mir gekembet gar unvermessenlich . . . Also mir ist geslichtet, ich trüeg ez lieber krump. Hagene von Tronie mir mines hores pflag. Mit sinem guten swerte gap er mir mangen slag u. f. w. Roseng. II, 38 verschmäht er das Magdthum der Jungfrau: das ist mein beste freude, wenn ich fechten soll.

2 Mib. 9301 [Str. 2234]: Also der küene Wolfhart der wunden do enpfant, den schilt den liez er vallen, hoher an der hant hûb er ein starkes waffen, daz was scharpf genûc; durch helm unt durch ringe der helt do Giselheren slûc. Sie heten beide einander den grimmen tot getan. 9310 ff.: Hildebrant was gegan, da Wolfhart was gevallen nider in daz blût. Er besloz mit den armen den reken küen unde gût. Er wolden uzem huse mit im tragen dan; er was ein teil ze swære, er mûse in ligen lan. Do blikte uz dem blûte der re-wunde man, er sach wol daz im gerne sin neve het geholfen dan. Do sprach der totwunde u. j. w. Unde

mit röthlichem (jugendlichem) Bart und durchbissenen Zähnen liegt Wolfhart unter den Erschlagenen, das Schwert so fest in die Hand verklemmt, daß man es mit Zangen aus den langen Fingern brechen muß. 1

Beständig in Dietrichs Gefolge, dient Wolfhart dazu, den Charafter des Haupthelden durch Gegensatz hervorzuheben. Wenn Dietrich zögert, tobt Wolfhart, durch Hohn und Trotz sucht er den zweiselmüthigen Herrn aufzureizen?; aber des Berners Zornslamme, die nur im rechten Augenblick auflodert, ist entscheidend und siegreich, während Wolfharts nimmersatte, voreilige Wuth ihn selbst und andre in Noth und Verzberben reißt.

### Der Spielmann.

In einer Welt, die gänzlich vom Gesange getragen ist, muß der Gesang selbst seine Geltung haben. Je weiter hinauf im Neiche der Lieder und Sagen, je unbedenklicher führen noch Könige und Helben das Saitenspiel, je wirksamer greift der Zauber der Töne in den Gang der Begebenheiten ein.

Drei Helben beutscher Sagenfreise find ber Tone mächtig, Rother,

ob mich mine mage nach tode wellen klagen, den næhesten und den besten den sult ir von mir sagen, daz si nach mir niht weinen, daz ist ane not, vor eines küneges handen lige ich hie herlichen tot. Ich han ouch so vergolten hier inne minen lip, daz ez wol mugen beweinen der güten ritter wip. Ob iuch des iemen vrage, so mugt ir balde sagen, vor min eines handen ligent wol hundert erslagen.

1 Mag. 1758 [Lachm. 835]: Do sah er [Dietrich] Wolfharte mit rote-lihtem barte Tot gevallen in das bluot . . . Wolfhart der wigant der het verchlomen in der hant daz swert in sturmesherter not, swie der helt doch wære tot, daz dietrich und hiltebrant im daz swert uz der hant chunden nie gebrechen, dem zornmütes vrechen, unz daz sis mit zangen uz sinen vingern langen müsen chlosen dem man. Do man daz wafen gewan, owe, sprach her Dietrich, vil guot swert, wer sol dich nu mer so herliche tragen? du wirst nimmer mer geslagen so vil bi kunigen richen, also dich vil lobelichen hat geslagen Wolfhart . . . Wolfhart vor den wiganden mit durchbizzen zanden noch lach in dem bluote. In hiez der degen guote heben uz der aschen: sin herre bat in waschen und vlæwen uz den ringen.

<sup>2 3.</sup> B. Dietl. 7870 - 99. 8129 - 48. 11115 ff.

Horand und Bolfer, außerdem, daß manchmal eine ruftige Schaar singend baherreitet. 1

Das Gedicht von Nother hat noch recht seinen Grundton in den drei Harfenschlägen, welche dieser König den absahrenden Boten zum Zeichen giebt, daran sie in der Noth seiner gewiss sein sollen. Getrost auf diese Klänge fahren sie hin, mit lautem Ruf und sausenden Segeln. Als sie zu lang ausdleiben, nimmt er wieder die Harfe und steigt selbst zu Schiffe. Die Königstreue, die sonst mit dem Schwerte sich bewährt, waltet hier im Wohllaut des Saitenspiels. Denn als die Gefangenen, auf Nothers Bürgschaft, zum erstenmal wieder außerhalb des Kerkers gespeist werden, da erklingt hinter dem Umhang der Leich, von dem ihnen Becher und Messer entfallen; freudetrunken begrüßen sie den "reichen Harfner," dessen erste Klänge ihnen die Losung zur Freiheit, der Königstochter aber, als Zeugin dieser wunderbaren Wirkung, das Wahrzeichen sind, woran sie den König erkennt, dem sie jetzt zu folgen bereit ist.

Im Segelingenliebe führt nicht der König Hettel selbst die Braut heim, sondern sein Recke, der sangeskundige Horand. Aber in diesem erscheint noch jene Ansicht des Alterthums, daß der Musik ein Zauber, eine unwiderstehliche Gewalt über die Natur und das menschliche Gemüth innwohne. Wenn Horand singt, dann schweigen die Bögel, die Thiere des Waldes lassen ihre Weide stehen, das Gewürm kriecht nicht weiter im Grase, die Fische schwimmen nicht von der Stelle, Traurige werden getröstet und Kranke gesund, den Gesunden schwinden die Sinne; dann muß die Jungfrau aus der Kammer an die Zinne und zulest folgt sie dem Sänger über das Meer. Die süße Weise, von der sie bezwungen wird, hat weder zuvor noch hernach ein Christenmensch gelernt, Horand hat dieselbe auf der "wilden Fluth" gehört, d. h. von irgend einem Wasserzeiste. Denn eben den Naturgeistern in Berg und Fluth sind solche Wunderklänge vornehmlich eigen, wie auch unser Bergkönig

<sup>1</sup> Roth. 4976. Wolfb. 35 a, 3. Gubr. 2179. 2780. 4472. 6244. 6356. 6787. Wor. 3100.

<sup>2</sup> Roth. 163. 802. 2499. Sonst kommen in diesem Liede noch mehrmals Spielleute als eigentliche joculatores vor: 1710. 1880—908. 2169 f. 3061. 83. 3710—3. 4292—301. Die Rückentsührung durch den Spielman ist Wiedersholung dessen, was ursprünglich durch den König selbst geschieht.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gubr. 1489. 1507. 1516. 1521. 1524. 1532. 1535. 1553. 1570. 1587. 1620.
 1624. 2gl. 6356. Hjarrandahljod S. Herrauds ok Bosa, Fornald, S. III, 223.

Elberich die Sarfe berrlich spielt. 1 All bieses stimmt oft wortlich mit den Schilberungen überein, die in schwedischen, dänischen und schottischen Bolfsliedern von der Wunderfraft des Gefanges oder der Goldharfe gemacht find, wodurch die Tochter des Bergkönigs ober die Jungfrau im Elfenhaine den Christenmann verlockt, oder umgekehrt der driftliche Bräutigam dem Waffernix die geraubte Braut abnöthigt, oder auch eine Hirtin, ein Mühlmädchen den König hinreißt, die Goldfrone auf ihr Saupt zu setzen. Bon folden Zaubertonen beift es bann in den Liedern: die Bögel auf den Zweigen vergeffen, was fie fingen follen, Waldthiere und Fische, wohin fie springen oder schwimmen wollten; der Falke breitet seine Schwingen aus, der Fisch spielt mit seinen Flogen; die Wiese blüht, der Wald belaubt fich; Menschen und Wassergeistern lacht und weint bas Berg; ber König und seine Hofleute tangen, Goly und Salm tanzen mit; die Rinde wird vom Baume gespielt, das horn von der Stirne bes Stieres, ber Turm von der Kirche; Leichen erstehen aus den Gräbern, die versunkene Braut bebt den weißen Arm aus den Wellen und eilt auf den Schoof des Geliebten zurück.2

Daß man vom Wassernix (Strömkarl, Necken) Musik lernen könne, daß es eine den Elsen abgehörte Tanzweise gebe, bei welcher Junge und Alte, Blinde und Lahme, die Kinder in der Wiege, selbst alle Hausgeräthe, zu tanzen anheben und wovon der Spieler selbst nicht ablassen, wenn er nicht das Stück rückwärts zu spielen wisse oder ihm von hinten die Saiten der Geige zerschnitten werden, ist im Norden alter Bolksglaube, und auf Ahnliches deutet in einem altdeutschen Gedichte, einer Erzählung des 13ten Jahrhunderts, der Albleich (Elsenspiel), die süßeste Weise, die Fiedlern zu Gebot steht.

<sup>1</sup> Otn. Str. 522: Do trûg Elberich der cleine ein harpfe in der hant. Er rûrte also geschwinde die seiten alle sant In einem süssen tone, Das der sal erdoß u. s. w. Darum kann auch Laurin zu Bern ein gaugkler sin (Helbenb. 207 a). Die Berge Laurins u. s. w. sind ohnehin voll Klanges. Silv. de romanc. S. 244. 261.

<sup>2</sup> Svensk, Folkvis. I, 33, 35, 128 (Riddaren Tynne). III, 47 (Vallpiga). 51 f. (Vallkulla). 54, 57 (Qvarnpiga). 142, 144, 147 (Harpans kraft). 170 (fdmed. Effenhöh). Udv. dansk. Vis. I, 235 (Elvehöj. Bgl. Grimm 156, 521). 328 f. (Harpens kraft). Bei den Alten Orpheus, Sirenen. Jamieson, Popul. Ball. and Songs. Edinburg 1806, I, 93, 99.

<sup>3</sup> Arndt, Reif. III, 17. IV, 241 f. Svensk. Folkv. III, 128. Grimm, Uhland, Schriften. I.

Bertveisen wir die einzelnen Erzählungen der Beschichtbucher von deutschen Königen, welche Gefang und Tonkunft übten, immerbin in bas Gebiet der Sage, g. B. daß ber Wandalenfonig Gelimer, mit bem Refte seines Bolkes auf dem Gebirg eingeschlossen und ausgehungert (a. Ch. 534), fich vom feindlichen Feldherrn ein Saitenspiel zum letten Troft erbeten habe (Procop. hist. misc. l. II, c. 6. Grimm, b. S. I. 13 f.); oder daß noch der angelfächsische Alfred (um 878) als Harfner bas Lager der Dänen ausgespäht! 1 die Sagen selbst setzen einen Begriff von der Würde des Gesanges voraus, wonach man diesen mit jedem bochsten Berufe vereinbar fand; ist ja doch das Lied den heldenaltern ber Ausdruck aller geiftigen Regung und Bilbung. Im ffandinavischen Norden, wo Dbin, ber Schlachtengott, ben Dichtertrank geraubt hat und den Dichtern Gefänge giebt (Edd. III, 9),2 ift voll= tommen geschichtlich bestätigt, daß, als Stalde zu glänzen, ben Rönigen und den gepriesensten Helden für ehrenvoll galt. Noch in späteren Kahrhunderten, in der Blüthe des deutschen und romanischen Minnesanges, steben die höchsten Namen in der Reihe ber Sänger.

Aber neben dieser freien Übung edler Kunst zeigt sich von frühester Zeit ein gewerbmäßiger Betrieb, der zwar als ergötzlich, ja als unentbehrlich gehegt und belohnt, jedoch mehr und mehr mit dem Stempel der Unehre bezeichnet ward, eben weil hier die Kunst mehr um Sold, als um Ehre, diente, weil das Lob in solchem Gesange für ein feiles galt und die Begehrlichseit der Sänger zu gemeinen und sittenlosen

Essemm. LXXXIII. Grimm, zur Recens. Borr. II, nach Pf. Hands. 341. Bl. 357; da saßen Fiedler und videlten alle den albleich, die süßeste Melobie. Bgl. Silva de romanc. 244: del conde Arnaldos y del marinero. Fauriel II, 80. 390. [Grimm, beutsche Mythos. S. 438 f. K.]

1 Bgl. Beda IV, 24: Unde nonnunquam in convivio, cum esset lætitiæ causa, ut omnes per ordinem cantare deberent, ille, ubi appropinquare sibi cytharam cernebat, surgebat a media cœna. Lingard I, 211. N. 1 findet diese Geschichte, die Ingulf S. 26 und einige nach ihm erzählen, an sich selbst unwahrscheinlich, auch sei sie Assen nicht bekannt gewesen. Hume I, 58 führt W. Malmesb. 2, 4 an und erhebt keinen Zweisel gegen die Erzählung.

2 heimsfr. I., 10 f. (Yngl. S. C. 6): Mællti han allt hendingum, sva sem nú er þat qvedit, er skalldskapr heitir: Han oc hofgodar hans heita lióda-smidir, því at sú íþrótt hófz af þeim í Nordrlöndum. Bgí. oben S. 266.

Hülfsmitteln griff, daher auch in den Rechtsbüchern des dreizehnten Jahrbunderts die Spielleute den Ehr- und Nechtlosen beigezählt sind. In diesem Doppellichte des heldenhaften und des gewerbmäßigen Kunstberuses betrachten wir den Spielmann Volker und dessen Auffassung im Nibelungenliede. <sup>1</sup>

Die Ebbalieder und die Wolfungensage wissen nichts von Volker, sie theilen dem Könige Gunnar selbst die Gabe des Harfenspieles zu, ganz mit alterthümlicher Zaubermacht. Bon Atli in den Schlangenhof geworfen und an den Händen gefesselt, schlägt er die Harfe, die ihm seine Schwester zugeschickt, mit den Zehen so herrlich, daß Frauen weinen, Kämpfer erschüttert sind und das Gebälke zerspringt; die Schlangen aber schläsen ein, ausgenommen eine Natter, die den Helden ins Herz sticht. Fern über den Sund hat Oddrun, seine Geliebte, die mächtigen Saitenslänge vernommen, womit er sie zu Hülfe rust, eilend fährt sie hinüber, trifft ihn aber nicht mehr lebendig (Edd. IV, 105. 138 f. 151. 175. Vols. S. Cap. 46, S. 190). In dem deutschen Liede nun hat der König das Saitenspiel an seinen Recken Volker abgegeben.

Schwert und Saitenspiel in benselben Händen bilden an sich einen Gegensat, der um so stärfer den Wit, ja die ironische Betrachtung hervorrief, je seltener diese Bereinigung in der Wirklichkeit geworden war. Volker von Alzei, einer von den tapfersten und mächtigsten Recken der burgundischen Könige, der Bannersührer ihres Heeres, erscheint zugleich als Spielmann, als Fiedler; denn bezeichnend ist schon die Fiedel, die Geige mit dem Bogen, an die Stelle der älteren Harse getreten, welche noch vom König Rother geführt ward und im Liede von Morolf stets die deutsche Harse heißt (Mor. 561, 610, 2483, 3578, 3702, 3759, Venant. Fortun, um 570: Romanusque lyra, plaudat tibi barbarus harpa. Masc. 11, 342).

Da wird denn im Nibelungenliede für nöthig erachtet, besonders zu erklären, warum Bolker der Spielmann genannt war, nemlich: "weil er siedeln konnte," d. h. nur, weil er der Kunst mächtig war, nicht aber

<sup>1</sup> Mi6, 35. 5917. 6349. 7324. 9184. 6623. 6705. 6679. 6696. 6829. 6795. 7093. 7161. 7202. 7317. 7365. 7602. 7605. 7612. 7941. 7982. 7993. 8081. 8100. 18122. 8145. 8152. 8189. 8256. 9024. 8797. 8917. 9177. 9185. 9219. 9245. 9248. 9259. 1406 ff. Mojeng. I, 175. 1071. 1704. 1707. 1771. Mojeng. II, 131. 342. 343. 345. 346. 347. 349. 350.

nach Art ber fabrenden Leute auf Erwerb damit ausgieng. Beigefügt ift ausbrsidlich, er sei ein edler herr gewesen, dem viel guter Reden unterthan waren, beffen Gefolge folch Gewand trug, daß ein König fich nicht baran zu schämen hätte (Str. 1416 f.); und so führt er auch im Berlauf bes Gedichtes, gleichsam zur Wahrung seiner Chre, meift ein auszeichnendes Beiwort: ber edle, der fühne Spielmann; fühnerer Fiedler war nie einer (Nib. 7370. Lachm. 1772), küener videlære wart noch nie dehein); groß war seine Kraft neben ber Kunst (7374. Lachm. 1773: sîn ellen zů der fûge diu wârn beidiu grôz); und als ihn die Tochter bes Markgrafen Rüdiger unter ben fechs vornehmsten Gasten mit Russ empfängt, wird namentlich bemerkt, daß ihm als Helden solches widerfabren. Rib. 3. 6679 f. Lachm. 1605: si kuste ouch Dancwarten, dâ nâch den spilman; durch sînes lîbes ellen wart im daz grüezen getân. Wenn nun diefer edle und fühne Recke bennoch gleich andern Spielleuten in Rüdigers gaftlichem Saale kurzweiliger Sprüche voll ift und zum Abschied vor der Hausfrau suße Tone fiedelt und ihr seine Lieder fingt, auch dafür zwölf Goldringe zur Gabe empfängt, die er zu hofe tragen foll, und wieder umgekehrt, wenn er wie ein wilder Eber ficht und boch ein Spielmann ist (8082. Lachm. 1938: Dâ vihtet einer inne, der heizet Volkêr, Alsam ein eber wilde, unde ist ein spilman), das mufte den Zeitgenoffen des Liedes überaus ergötlich vorkommen. Mit dem grauenvollen Ernste der Begebenheiten steigert sich die Fronie dieses Gegensates zu schneidendem Seldenscherze. Einen Fiedelbogen, ftark und lang, einem scharfen, breiten Schwerte gleich, zieht Bolker an sich, als er vor Kriembilden auf der Bank sitt; schweren Geigenschlag droht er den zudringenden Hunnen, laut erklingt ihm der Fiedelbogen an feiner hand, ungefüg fiedelnd geht er burch Etels Saal; wie ein wilder Eber ficht er und ist doch ein Spielmann, seine Leiche lauten übel, seine Büge find roth, seine Tone fällen manchen Belden. spricht Sagen zu Günthern: "Nun schaue, König! Bolfer ift bir hold, er dienet williglich dein Silber und dein Gold, sein Fiedelboge schneidet durch den harten Stahl, nie sab ich einen Fiedler so berrlich steben. seine Leiche hallen durch Helm und Schild, wohl foll er reiten gute Ross' und tragen herrlich Gewand" (Lachm. 1943 f. 1944. Av. 33). Geld, Roffe, Rleider find die Gaben, darum bei Festlichkeiten, wie früher in bemselben Liebe bei Siegfrieds Schwertnahme (Nib. 158 f. 165-72),

von den Fahrenden gedient wird, auf deren Gewerbe Sagen bier anspickt; fo wie in ber vorerwähnten Stelle, wonach Bolfers Mannen Gewand tragen, beffen ein König fich nicht zu schämen hatte (Dib. 5917 ff.), angedeutet ift, daß er seinem Gefolge fo kostbar gebe, was andere Spielleute zum Lohne zu empfangen pflegen. Dem Gegensatz enthoben, ein Benoffe jener alterthumlichen Sarfner, erscheint Volker in der nächtlichen Schildwache, die er vor dem weiten Saale halt, darin die burgundischen Gäste, am Vorabend der letten Noth, voll banger Abnung fich niedergelegt haben. Mit seinem Beergesellen, bem grimmen Sagen. tritt er vor die Thure des Hauses, beide in lichtem Sturmgewand. Volfer lebnt seinen guten Schild an die Wand, bolt seine Geige und fett fich damit auf den Stein an der Thure. Erft klingen feine Saiten ermuthigend und ftark, daß all das Haus ertoft, dann füßer und fanfter, bis er alle die "forgenden" Männer in den Schlaf gespielt. Nun nimmt er wieder den Schild zur Hand und hütet ihrer in Treue (Nib. Lachm. 1768. 1772 ff.). Diese schöne Stelle, worin bas Saitenspiel in reiner Macht und Bedeutung anschlägt, ist wohl auch diejenige, wodurch der Spielmann Bolker ursprünglich bem Liede angehört; burch alle Umwandlungen der Sage meinen wir in seinem Beigenstrich einen Nachhall von Gunnars wunderbarem Sarfenschlage zu vernehmen; wie vor diesem die Balken zerspringen, so ertost von jenem noch all das Saus, und wie Gunnar die Nattern einschläfert, fo Bolfer die nagenden Sorgen seiner Freunde. Auch im Rosengarten ficht Volker von Alzei, ber Spielmann, und es fehlen auch bier nicht die scherzhaften Bergleidungen des Rampfes mit Geigenstrich und Tanze; bereits aber ift die goldene Fiedel in den Schild der Helben versetzt und geht damit in eine beraldische Beziehung über, welche sich in den Wappen der Stadt Alzei und einiger von dort ausgegangener Abelsgeschlechter erbalten bat.

Aus dieser örtlichen Nachweisung, welche zuerst in Storcks Darftellungen aus dem Rhein- und Mosellande, Essen und Duisb. 1818, B. I, 256—8 gegeben worden, zusammengenommen mit dem Umstande, daß Volker im Nibelungenliede zuerst in der Sage erscheint, während er noch im spätern Dietleibsliede und der Sage, wie sie in diesem vorausgesetzt wird, fehlt, erklärt sich W. Grimm (Helbens. 355) die Einschiedung desselben in das erstere Gedicht folgendermaßen:

Jett, sagt er, bin ich auch im Stande, Nachweisungen über seinen wahrscheinlichen Ursprung zu geben. Die Herrn der Burg Alzei, welche durch ihre Lage nahe bei Worms schon Anspruch darauf hatte, an der Sage Theil zu nehmen, führten eine Fiedel im Wappen und hießen im Bolf die Fiedeler (oben S. 323). Daraus wird deutlich, warum die Fiedel, daz wafen, auch Volkers Schwert ist und beide in manichsachen Ausdrücken (ez ist ein röter anstrich, den er zem videlbogen hat 1941, 3; sin videlbogen snidet durch den herten stal 1943. 3) mit einander vertauscht werden, oder mit andern Worten, warum er zugleich Held und Spielmann ist, und die Geige, sein Wappen, mit in den Kampf trägt. Ich meine auch, daß der ganze etwas phantastische Charakter gegen die sonstige geschichtliche Haltung des Nibelungeliedes absticht, so wie seine durch frühere Ereignisse nicht erklärte Freundschaft zu Hagen auffällt.

Sollte auch wirklich der Spielmann Bolker erst auf diese Art in das Lied gekommen sein, obgleich eine eigentlich heraldische Beziehung noch nicht im Nibelungenliede, sondern erst in den Rosengartenliedern sich zeigt, und sollte nicht umgekehrt das Bappen von Alzei aus der Sage stammen, so ist doch anzunehmen, daß ein Charakter, der so bewetend, wie Bolker, im Liede auftritt, wenigstens für seine Aufnahme in dasselbe einen Anhalt in der Sage vorgefunden haben werde. Sinen solchen würde das vorerwähnte Harfenspiel des Königs Gunnar darbieten.

Dazu, wie Volker die Helben in den Schlaf geigt, findet sich ein ländliches Seitenstück im Menchinger Bogtsrecht (bei Nördlingen) von 1441 (Grimm, Rechtsalterth. S. 395):

Und soll man den rechern die groß glocken leuten, die sollen dann, so man leutet, in den amthof kommen und mit einem pfeifer voraushin pfeifen laßen, unz auf die vorgen. mad und des abends sol er [ber Amtmann] in wider heim laßen pfeifen.

Ahnlich im Sigolzheimer Hofrecht (Elfaß), ebendaselbst:

Und sol mans in [bem Röhler und Zimmermann, wenn sie den Zims bringen] wol bieten und [so es] erberliche zu naht wird, so sol man in stro umbe das vür zetten unde einen giger gewinnen darzu, der in gige, das sie entslaven, unde einen knecht, der in hüte irs gewandes, das es in nit verburne.

Spielleute, welche in die Handlung eingreifen, sind noch Werbel und Swemmel, die Fiedler des Königs Chel. Sie gehören nicht, wie Bolker, in die Reihe der Helden, aber als Diener und Boten des mächtigften Königs sind sie höher gestellt, denn die gewöhnlichen Fahrenden.

Bei Chels Hochzeit mit Kriemhilden und auf ihren Botschaftssahrten werden sie reichlich beschenkt (Nib. 5509—12). Mit einem Gesolge von vier und zwanzig Recken (5649) werden sie gen Worms geschickt, um die burgundischen Könige nach Hunnenland einzuladen (Av. 24). Werzbeln bekommt diese Botschaft übel, zum Lohne dasür schlägt ihm der zürnende Hagen vor Ehels Tische die rechte Hand auf der Fiedel ab (Av. 33. Str. 1900—2. J. 7929—37). Er übt damit eine Gewaltthat, die in dem Gesehe der Angeln und Weriner besonders vorgesehen ist: die Hand des Harfners, gleich der des Goldschmieds, wird darin durch erhöhte Buße geschützt. Swemmel bringt die Nachricht vom Falle der durgundischen Könige, sammt ihren Wassen und Rossens. Auf dem Rückwege muß er dem Bischof Pilgrim zu Passau, dem Oheim dieser Könige, die ganze Geschichte ihres Untergangs, als Ohren- und Augenzeuge vorerzählen, und der Bischof läßt solche zum ewigen Geschähtnis niederschreiben (Klage J. 1728—40. 2145 ff. Lachm.).

# Der streitbare Mönch.

Eine gewaffnete Geistlichkeit vertrug sich zwar nicht mit Lehre und Ordnung der christlichen Kirche, die nicht selten dagegen eiserte, wohl aber mit der Kriegsverfassung und dem kriegerischen Geiste des Mittelalters; sie begegnet uns daher in manigsaltigen Erscheinungen von den fränksschen und angelsächsischen Bischöfen und Übten an, die an der Spitze ihrer Schaar zogen, 2 bis zu dem kölnischen Erzbischof am Ende

- 1 Lex Anglior, et Werinor, hoc est Thuringor, tit. V. § XX.: Qui harpatorem, qui cum circulo harpare potest, in manum percusserit, componat illum (Herold, illud) quarta parte maiori compositione, quam alteri eiusdem conditionis homini. Auristees similiter. Fæminas (Herold, auristei ... sæminæ) fresum facientes similiter. Georgisch, Corp. Jur. Germ. ant. S. 448. Bei Saro l. VI, S. 143 beginnt auch Starfather an Ingells verweichstichtem Hose sein Strafgericht damit, daß er dem Pfeiser (tidicen) ein Bein ins Gesicht wirst.
- 2 Perty 95. 190—92. Philipps 86. bef. die Stelle aus dem Chron. Fontanell. Bouq. II, S. 661 (Perty 190): Wido sortitur locum regiminis [monast. Fontanellens.]; hic namque propinquus Caroli [Martelli] principis fuit, qui etiam monasterium S. Vedasti, quod est in Atrebatensi territorio, jure regiminis tenuit anno uno sicut et istud. Erat autem de secularibus clericis, gladioque quem semispacium vocant semper accinctus, sagaque

bes breizehnten Sahrhunderts, der als Gefangener bes Bergogs von Brabant in voller Gifenruftung im Rerfer fiten mufte (Ottofar Cap. 525-37. Schacht S. 254). Bei Beereszügen zu Rettung und Berberrlichung bes Chriftenglaubens hatte das Schwert in Briefterhand nichts Befremdliches. Nicht immer bedienten fich geiftliche Besither von Leben und Eigen des Rechtes, die Kriegspflicht, die davon zu leisten war, durch Stellvertreter aus dem Laienstande verseben zu laffen. 1 Sobne tapferer Geschlechter, die für geiftliche Würden bestimmt wurden, Fürsten und Ritter, die nach friegerischer Laufbahn in das Kloster traten, die beste Rubestätte für das Alter in jener stürmischen Zeit, empfiengen mit der Briesterweihe und dem Ordenskleide nicht sogleich auch den Geift der Demuth und des Friedens. Erscholl das Geräusch ber Waffen bis in die einsame Klosterzelle, dann regte sich wohl auch der alte Kampfmuth in der Heldenbruft, wie der aquitanische Herzog Hunold im achten Jahrhundert nach fünf und zwanzigjährigem Klosterleben nochmals zu Schwert und Fabne griff (Masc. II, 312).

Was sich so im Leben gestaltet, nahm auch in den Dichtungen seine Stelle ein. Der Helden geistliches Ende ist zwar häufig nur für einen Zusatz mönchischer Bearbeiter anzusehen. Dagegen ist der streitbare Mönch als lebendiger Charafter in die Genossenschaft verschiedener Heldenkreise eingetreten und aus letzteren wieder in die Klosterlegenden übergegangen. Auch die deutsche Heldensage hat diesen Charafter, der ihr nicht ursprünglich angehörte, wohlgefällig in sich ausgenommen und gehegt.

König Nother folgt dem Nathe des getreuen Berchter, sich mit ihm zu "mönchen" (Roth. 5172: Wir munichin uns); ähnlich dem westgothischen Könige Wamba und dem langodardischen Natchis. <sup>2</sup> Wolfdietrich, der Welt müde, opfert Krone und Sturmgewand auf den Altar des Klosters Tustfal (Wolfd. 149a, 2), wo er sich eindrüdert. Es erdarmt ihn, daß man den Armen spärlichere Kost reicht, er schüttet die Speise pro cappa utebatur, parumque ecclesiasticæ disciplinæ imperiis paredat. Nam copiam canum multiplicem semper habedat, cum qua venationi quotidie insistedat, sagittatorque præcipuus in arcubus ligneis ad aves seriendas erat, hisque operibus magis quam ecclesiasticæ disciplinæ studiis se exercedat.

<sup>1</sup> Außer den Stellen in voriger Note vgl. Raumer V, 486. VI, 123. 392 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wamba 680. Ratchis 749. Masc. II, A. 228 f. II, 319 Rote.

zusammen und theilt sie gleich aus, die widerspenstigen Ordensbrüder bangt er mit zusammengefnüpften Barten über eine Stange auf. Mit ungeschwächtem Helbenmuthe rennt er in das Heer der Beiden, die bas Aloster bedrängen, blutroth sind die Buchstaben, die er schreibt (ebd. 150 a, 4. b, 2 f. 153 a, 1 v. u. b, 4 f.), übel ber Segen, ben er spendet. Um seine Gunden in einer Racht abzubugen, fest er fich im Munfter auf eine Bahre, wo er mit den Geiftern aller von ihm Erschlagenen ben barteften seiner Kampfe bestehen muß. Die Wilkinensage erzählt, daß heimr, der Amelungenrecke, unter anderem Namen sich in ein Rlofter begeben und seine Waffen zu des Abtes Füßen gelegt. Sie werden wieder hervorgenommen, als Heime für die Rechte des Klosters einen Riesen im Zweikampfe besteht. Der Ruf dieser That bringt zu Dietrich von Bern, der daran den Helben erkennt und ihn aus dem Kloster zurückholt. Den Mönchen ist nicht leid um ihn, weil sie alle fich vor ihm gefürchtet und er den Abt selbst missbandelt. 1 Rach der Chronif des Klosters Novalese in Biemont (Chron. monast. Novalic. 1. II, c. 7-13, bei Muratori, Script. rer. ital. t. II, p. II. Grimm, d. Sag. II, 55 ff.) hat auch Walther, der Held des lateinischen Gedichts. im Alter sich zum geiftlichen Leben gewendet und dieses Kloster, bas er der strengen Zucht wegen vor allen gewählt, gegen feindliche Gewalt vertheidigt. Das Schulterblatt eines weidenden Kalbes dient ibm gelegentlich als Waffe.

Mitten im Heldenleben tummelt fich der handfeste Mönch Isan. Er ist vom Meistergeschlechte der Wölsinge, ein Bruder Hildebrands, und erscheint im Liede von der Navennaschlacht noch selbst als Meister der jungen Fürsten, die durch seine Nachgiebigkeit so kläglich umkommen. Dagegen ist in den Rosengartenliedern das Mönchthum ihm wesentlich. Als Dietrich an den Rhein ausreiten will, sehlt noch ein Recke zu zwölsen. Hildebrand schlägt seinen Bruder Isan vor (Roseng. II, 140 f.

<sup>1</sup> Sag. om K. Didrik, E. 387—391. Rafn II, 1. S. 602—21. Bei Heimes Kampf mit dem Riefen heißt es S. 613: og saa sige tydske Kvad, at han skar saa meget af hans Laar, at een Hest ikke kunde drage mere. Daß nachher die Mönche von Heime ermordet und das Kloster von ihm und Dietrich, weil es diesem Schazung versagt, ausgeraubt und verbrannt wird, mag in dem auch sonst bemerklichen Hasse gegen Dietrich als Arianer seine Onelle haben.

170 f. 192). Sie ziehen vor das Kloster Eisenburg oder Alenburg. wo berfelbe ichon zwei und dreißig Jahre Monch ift (Roseng. 1, 300). Er bedenkt sich nicht lange, die Fahrt mitzumachen, und die Klosterbrüder beten, daß er nicht wiederkehre, denn er hat sie manchmal an den Ohren umgezogen, wenn sie nicht thun wollten, was er ihnen gebot (Roseng. II, 209. I, 454-64). Den starken Rheinfergen, der zum Fährgelde Fuß und Sand begehrt, lockt er berüber, indem er fich für einen Wallbruder ausgiebt, und bezwingt ihn dann mit Fauftschlägen (I, 651 ff.). "Nummer dummer amen!" (b. h. in nomine domini; ebd. 725) spricht der Ferge, vor dem geiftlichen Herrn am Boden liegend, und ift nun bereit, mit seinen zwölf Söhnen die lieben Bafte überzuschiffen. Im Rosengarten fämpft Alfan nach bem einen Liebe mit Studenfuß, nach dem andern mit Volker. Die graue Rutte über dem Stahlgewand, watet er durch die Rosen oder wälzt sich aar darin (Rosena, I, 1639: Do begunt sich walgern der münich Ilsan In dem rosegarten, nieman greif in an, In den liehten rosen) und alle Frauen lachen über ihn (I, 308). Wen er Beichte hört, der empfängt schwere Buße. Der eine genügt ihm nicht, er giebt noch weitern zwei und fünfzigen ben Segen, so viel als seiner Klosterbrüder find, beren jedem er einen Rosenkranz mitzubringen gelobt hat. Gleich viele Russe muß ihm Kriemhild geben und er reibt fie mit seinem Barte, daß ihr rosenfarbes Blut nachfließt (Roseng. II, 454 f.). Man will ihn nicht mehr in sein Kloster einlassen, doch er stößt das Thor auf (Roseng. I, 2454 f.), brudt die Kranze auf die Platten der Monche, daß ihnen das Blut über die Stirne rinnt, und zwingt fie, ihm feine Sünden bugen zu helfen (II, 468 ff.); die es nicht thun wollen, hängt er, wie Wolfdietrich, an den Bärten über die Stange (Gedr. Heldenb. 1866). 3m Alphartliede führt der Mönch Ilsan zur Rache um seinen Neffen eilfhundert Klosterleute herbei, die über den lichten Ringen schwarze Rutten tragen. Sie singen gar üble Tone und fällen manchen in bas Gras (Alph. 319. 381. 435. 459). Durch diese getreue Hülfe wird Ilsan mit Dietrich ausgeföhnt, bem er vor Garten ben Dheim erschlagen (402-8). Über Alpharts Grab geführt, beißt er das Weinen lassen und nur auf Bergeltung benken (409 f.). In den dänischen Kämpferliebern führt er, auf Dietrichs Selbenfahrt, Rutte und Rolben im Schild und ein Mefferlein an ber Seite, bas nicht über eilf Ellen lang ift

(Grimm 25. Dansk. Vis. I, 6); auch sonst hat der kahle Mönch mit dem Kolben, daran fünfzehn Männer zu tragen haben, mancherlei derbelustige Abenteuer (Dansk. Vis. I, 167—72. 395 f. Grimm 313—15. 494. 531—3) außere und innerhalb des Klosters.

Daß bem Mönche nicht ziemlich sei, die Waffen zu handhaben, ift in unsern Liedern genugsam ausgesprochen. Der Abt verweigert dem Bruder Ilfan den Urlaub; das Recht der Gottesknechte sei, nicht zu streiten, sondern Tag und Nacht dem Herrn zu bienen. Erst als der Mönch die ganze Brüderschaft dafür verantwortlich macht, wenn einem der Helben im Rosengarten Leides geschehe, willigt der Abt ein, indem er fich selbst einen Kranz ausbedingt (Roseng. II, 199-203). Auch hat Ilfan beim Eintritt in das Kloster seinem herrn noch eine Fahrt gelobt (Roseng. I, 303—6. 395—400. Lgl. II, 173 f.), gleichwie Wolfvietrich sich vorbehalten, zur Vertheidigung des Klosters wieder zum Schwerte zu greifen (Wolfdietr. 149 a, 1 f.). Dennoch reichen diese und andere (I, 1759—66) Entschuldigungen nicht völlig aus. Im Rosengarten muß Ilfan von Kriembilden hören: zu Chore geben und Messe singen ständ' ihm besser an (II, 309); und Volker meint, klare Seide würd' ihn besser kleiden, als die Kutte, man sollt' ihn, nachdem er gestritten, aus dem Kloster jagen (I, 1758). Hierauf erwidert er, das Streiten sei ihm von den Wölfingen angeboren. Der Widerspruch des weltlichen Treibens mit dem geiftlichen Beruf ift bei Ilfan gedoppelt, indem er um den Kufs der Frauen Leib und Seele wagt. Ward nun schon der kämpfende Spielmann ironisch aufgefaßt, so muste der Mönch, um Frauendank fechtend, ganz zur luftigen Berson werden. "Wem hat der Berner seinen Thoren ber gefandt?" wird ihm zugerufen (II, 312). Scherzhaft ist durchaus seine Erscheinung gehalten und wiederkehrend sind die meist doppelsinnigen Anspielungen auf Paternoster und Benedicite, auf Beichthören und Bußegeben, auf den Predigerstab, die tonende Rutte, das furze Mönchshaar mit dem Rosenkranze, den rauhen Bart, der zarte Lippen wund reibt. Ergöhlich sind in dem einen Liede Bolker und Ilfan einander im Rampfe gegenübergestellt: ber Spielmann mit dem blutigen Kiedelbogen und der Mönch mit dem lichten, scharfen Predigerstabe. 1

<sup>1</sup> Mojeng. I, 385. 415. (Lgf. Otn. 1368.) 725. 1439. 1654. 1659. 1665. 1682. 1685. 1704. 1717. 1739. 1750. 1753. 1757. 1767. 1770. 2285. 2289. 2298. 2302. 2357. Mojeng. II, 306 f. 309—313. 318. 451 ff.

#### Rumold.

Neben bem Rriegs- ober Lebendienste bilbete fich ein Sofbienst, ber, aus ben Bedürfniffen jedes größeren Haushalts bervorgegangen, fich in verschiedene Hauptämter sonderte, denen die niederen Dienstleute zugetheilt und untergeordnet waren. Bier folder alter Hofamter find es vorzüglich, die wir das ganze Mittelalter hindurch von den Höfen der Rönige bis zu denen der Grafen und Abte überall bestellt finden: Rämmerer, Marschalf, Truchseß und Schenk. Doch sind diese bekanntesten nicht die einzigen, namentlich wird nicht selten auch des Rüchenmeisters erwähnt. Der Hofdienst muste an sich weniger ehrenvoll erscheinen, als der Kriegsbienst, theils weil ihm als solchem die Waffenehre abgieng, theils weil ursprünglich Hörigkeit damit verbunden war. Bald zwar wusten jene Hauptämter fich boch genug zu stellen; stets in der nächsten Umgebung bes herrn, bekleideten die Inhaber derfelben fich mit Glanz und Macht, die friegerische Würde kam zu der höfischen, erblicher Landbesitz verband sich dem Amte, das nur noch im Brunkoienste bei hoben Festlichkeiten fich äußerte. 1 Die Inhaber ber vier Reichsämter ftanden zu oberft in der Reihe der deutschen Fürsten (Majer, t. Staatskonst. S. 81).

Der burgundische Königshof des Nibelungenliedes ist mit seinen Amtleuten wohl ausgerüstet: Dankwart, Hagens Bruder, ist Marschalf; Ortwin von Meh, dessen Nesse, Truchseß; Sindolt Schenk; Hunolt Kächenmeister. Bei ihnen hat das Hofamt noch seine Bedeutung; steht ein Fest bevor, dann sind sie "unmüßig" mit ihrem Gesinde, alles zu ordnen und zu richten; sie pslegen der Gäste so, daß all das Land davon Shre hat (Nibelungen 3. 1244). Zugleich aber sind sie tapsere Necken und ziehen mit auf Heersahrt; dann ist besonders der Marschalf als Führer und Verpsleger der reisigen Knechte thätig. Auch Numolt, der Küchenmeister, ist ein kühner und getreuer Held, er streitet wacker gegen die Sachsen und ihm werden Land und Leute besohlen, als die Könige zu den Hunnen sahren. Dennoch ist an ihm der Spott hängen geblieben, wie der Ruß an seinem Schilde. Die Verwaltung der Küche, scheint es, konnte nicht zu rechter Würde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bhilipps 77. Masc. II, 328. Raumer V, 22. Röffig 288 f. Lang Regest. I, 387: Liupoldus magister coquinæ aulæ imperialis. dictus de Nortenberch.

gelangen, und wo neben dem Truchseß ein Küchenmeister bestand, mochte jenem der Ehrendienst im Saale, diesem die Aufsicht in der Küche zustommen. Darum wird scherzweise von Rumold angerühmt, wie gut er seine "Unterthanen" hergerichtet, die weiten Kessel, die Häfen und Pfannen. Während Ortwin, der Truchseß, zu Gewaltthaten wie zu Siegsrieds Ermordung, gerne stimmt und selbst bereit ist (485—92. 3473 f. 3489—91), so gilt Rumolts Rath sprichwörtlich für einen überaus friedlichen. Er, der Küchenmeister, räth seinen Königen, als die Fahrt zu den Hunnen besprochen wird, nicht so sindsch das Leben zu wagen, gemächlich daheim zu bleiben, mit guten Kleidern sich zu schmücken, den besten Wein zu trinken und schöne Frauen zu minnen; an Speise, so köstlich je ein König in der Welt sie hatte, soll es ihnen nicht sehlen. Trauern muß der getreue Mann, als sie dennoch die verderbliche Reise antreten.

Im Liede von Dietleib wird der Scherz über Rumold noch weiter ausgesponnen. Rußfarb, mit Sinnbildern der Rochkunst bemalt, ist der Schild des Küchenmeisters, der wie ein Löwe streitet, übel sind die berathen, denen Hunolt (Sindolt) da den Wein schenkt und Rumold die Braten anrichtet oder Krapfen austheilt, davon die Glieder schwären.

Auch bei den Hegelingen werden beim Feste die ersten Felden zu den Hofämtern berufen; Frold wird Kämmerer, Wate Truchseß, Frute Schenk, statt des abwesenden Horands; der Marschalk bleibt unerwähnt.

# Rüdeger. 4

Höher, innerlicher aufgefaßt ist bie Verbindung der Häuslichkeit mit bem Helbenthum, des friedlichen Dienstes mit dem friegerischen, in dem

 $<sup>^1</sup>$  Nib. 3. 37. 953. 3117 (Lgl. 2265—68. 1240—44. 3213—21). 5165. 5873. 6033. 6081. Walth. 436. Mag. 4084—4138.

<sup>2</sup> Dietl. 7749. 10557. 10606. 12011. 12245. 12697.

<sup>3</sup> Gudr. 3. 6445.

<sup>4</sup> Bgl. Tac. Germ. c. 21. Nib. 6783 f., bei Lachm. 1630. Cæs. de bello gall. VI, 23. Pomp. Mela III. Bgl. Grimm, Rechtsalterth. 122. 190, 6. 249 u. 399—402. Nlage 3371. B. b. Hag. Annerf. €. 137—143. Dietrichs Flucht 4686. 4784. 4926. 5100. 5292—96. Rab. 129. Rofeng. I, 798. 817. 822. 959. 1481. 1491. 2451. 2385. 2391. Dietl. 5097. 4167. 4235. 4304. 6035. Nib. 4603. 4740. 4760. 4625. 4651. 4698. 4704.

Charafter des Markgrafen Rübeger, der mit vollstem Rechte der milbe, der gute, der edle, der getreue zugenannt wird.

Mus seiner Heimat vertrieben, von Eteln wohl aufgenommen und anseblich belehnt, widmet er seine Dienste zunächst ber Königin Selfe, als Bollzieber ihrer wohlwollenden Absichten, als Schatmeister ihrer Milbthätigfeit. Den beimatlofen Dietrich und deffen Gefährten bewillfommt er freudig im Sunnenreiche, schafft ihnen Pferde, Gold und Rleis der, und awar heimlich, damit niemand ihrer Armuth inne werde. Er führt sie zu der Königin, wo sie unter seiner Obsorge herrlich bewirtet und ausgestattet werden. So wird der Empfang bei Epeln vorbereitet, ber ihnen, auf helkens Fürsprache, seine hulfe zusichert. Der Markgraf führt selbst das hunnische Hülfsbeer gegen Ermenrich. Als auf diesen Rügen die zween Sohne Etels umgekommen find, ift er der Bermittler awischen Dietrich und den gefränkten Eltern. Wie er selbst sich jedes Gastes freut, ist auch er überall gerne gesehen und darum geschickt zu Botschaften, zumal an Frauen, benen er durch seine freundliche Sitte sich empfiehlt. Nach dem Tode seiner Gebieterin Helfe wirbt er als Epels Bote um Kriembilden. Diese läßt sich erst erbitten, nachdem er, auch ihr mit allen seinen Mannen zu dienen und, was ihr Leides geschäbe, zu rächen, beschworen hat. Die volle Freundlichkeit seines Wesens zeigt sich in seinem eigenen gastlichen Sause zu Bechelarn, als er die Burgunden auf der Hunnenfahrt beherbergt. Bier ift alles heiter, "wonniglich," heimatlich; aufgethan ist die Burg, offen stehen die Kenster an den Mauern; an der Sand werden die Gaste in den schönen, geräumigen Bau geführt, wo die Donau untenhin fließt und fie frohlich gegen der Luft sitzen. Wie das Haus, so die Bewohner, er der beste Wirt, der irgend an der Straße wohnt, dann seine liebe Sausfrau und die schöne Tochter, deren Russ die Helden begrüßt. Um

wohlbesetzten Tische, bei gutem Weine geht allen bas Berg auf. Wie sehr fie sich wehren, muffen sie doch bleiben bis zum vierten Morgen und zum Abschied werden fie auf das reichlichste beschenkt. Jeder empfängt eine herrliche Gabe, Waffenkleid, Schwert, Schild, Goldringe; die herrlichste der Jüngling Giselber, dem der milde Wirt seine schöne Tochter verlobt. Er geleitet bann die Gäste an Epels Hof, wo ihm der bergzerreißende Rampf bevorsteht zwischen den Pflichten dieser innigen Gast= freundschaft und dem Eide, womit er sich Kriemhilden verpflichtet hat. Er soll die verderben, die er in sein Haus geladen, denen er Trank und Speise sammt all seiner Gabe geboten. Welches er läßt und welches er beginnt, so hat er übel gethan. Er heißt Eteln widernehmen, was er von diesem empfangen, Land und Burgen; Weib und Tochter an ber Hand, will er zu Jug ins Elend geben; aber nicht erläßt man ihn seines Schwures. Da giebt er Seel' und Leib an die Wage, daß die Rächerin Kriemhild felbst barob weinen muß. Seinen Freunden fündet er Dienst und Gruß auf, obschon sie ihn der Gastgeschenke mahnen. Wollte Gott, jene wären daheim am Rhein und er felbst mit Ehren todt! Roch giebt er seine lette Gabe; an Hagen, dem der Schild vor der Hand zerhauen ist, vergiebt er den seinigen. Wie grimm und hart= gemuth Hagen ift, doch erbarmt ihn des, er und sein Geselle Volker geloben, Rübegern nimmer im Streite zu berühren. Als nun der Markgraf sich aufgerafft und in die Schaar der Burgunden gedrungen, trifft er fechtend auf Gernot, einer fällt von des andern Schlage, Rüdeger von dem Schwerte, das er selbst dem Gegner gegeben. Nie ward so reiche Gabe schlimmer gelohnt. Bon ungeheurem Jammer erschallet Saus und Turm, zergangen ift alle Freude in Sunnenland. Den grimmigen Amelungen rinnen Thränen über bie Barte, ein Bater ift ihnen erschlagen; "fab' ich heute meinen Bater todt, mir wurde nimmer leider." ruft Wolfwin aus; fie erheben um seine Leiche den Kampf, in dem sie untergeben.

Mit sichtlicher Liebe verweilen die Lieder bei Rübegers Charakter. Mit den innigsten Worten, in blühendem Bilde, wird seine Milde, seine Güte gepriesen. Er ist ein Trost der Elenden, ein Bater aller Tugenden; sein Herz trägt Tugenden, wie der süße Mai Gras und Blumen trägt. "Wie Rübeger erschlagen ward," ist eine der ausgeführtesten Abenteuren, die rührendste Darstellung im Nibelungenliede. Hier

erscheint nicht bloß äußerer Kampf, wo Trot gegen Trot, Kraft gegen Rraft anringt. Die milbeften Tugenden selbst, die Gastfreundschaft, Die Diensttreue, sind unter sich in ben schmerzlichsten Widerstreit gerathen und das herz, das fie ausgeboren, muß in der unauflösbaren Berwicklung brechen. Es gilt nicht Leib und Leben allein; daß er die Seele verliere, hat er auch das geschworen? (Nib. Lachm. 2087, 3). Er ruft zu Gott, der ihm das Leben gab, ihn recht zu weisen. Brot und Wein, Gold und Tochter, Schwert und Schild, alles hat er gerne gegeben, das Leben selbst gab' er willig hin, aber auch die Ehre, die Treue, die eigene Seele noch foll er hinopfern. Seine Dienstwilligkeit ift ihm zum Fluche geworden, die Babe seiner Gaftfreiheit giebt ihm den Todesstoß. Diese Empörung von Pflicht gegen Pflicht, von Tugend gegen Tugend, diese Zerspaltung des edelsten Bergens, ist ber tiefste Schnitt des furchtbaren Geschickes, das in dem Liede waltet. Reiner der Helden versinkt so jammervoll in den allgemeinen Untergang. als eben dieser, der bestgesinnte.

Es ift an seiner Stelle bemerkt worden, daß Rübeger als geschichtliche Person, als ein Graf der Oftmark im 10ten Jahrhundert nicht zu erweisen, wahrscheinlicher ber Sagenheld in die Geschichte übertragen sei. Wenn er in der eigenthümlich nordischen Sage nicht vorkommt (wohl aber in der Wilkinensage), so erklärt sich dieses daraus, daß überhaupt der gothische Bestandtheil des Sagenkreises dem Norden fremder geblieben. Siernach kann auch nicht behauptet werden, daß der Charafter dieses Helden erst in der späteren Ausbildung driftlichen Sinnes und ritterlicher Sitte (vgl. Grimm S. 361) feinen Grund habe, obgleich der Einfluß chriftlich ritterlicher Ansicht auf die Darstellung desselben keineswegs zu verkennen ist. Neben den strengern Gigenschaften bes Helbenthums, welche in manigfaltigen Gestalten unfres Sagenfreises zur Erscheinung gebracht sind, musten doch die mildern Tugenden, wie fie im germanischen Leben selbst nicht gefehlt haben, auch in den Liedern ihre Bertretung finden. Sie fanden solche in Rübeger, bessen gastliche Freigebigkeit, die wir auf die böchsten Güter sich erstrecken saben, demjenigen entspricht, was uns aus frühester Zeit von der unbegrenzten Gastfreiheit der Deutschen berichtet ift; eben die von Rübegern so ruckhaltlos geübte Sitte, bem abgebenden Bafte feinerlei Geschenk zu versagen, ist durch Tacitus als eine altgermanische bewährt.

Das aber liegt ganz im Wesen der epischen Entwicklung, daß, wenn einmal die mildern Gesinnungen in einem der Heldencharaktere ihren Bertreter hatten, sich an diesen alles anschloß, was die Herrschaft des Christenthums von sansterer Sinnesart und Sitte auch im Heldengesang entsalten konnte, daß er vorzüglich ergrissen wurde, um, im Gegensatze der wilden Naturkraft, die innere ethische Richtung zur Reise zu bringen. Bricht jene zumeist noch in der Berserkernatur Wolsharts hervor, der auch bei Nübegers Tode zornmüthig nur darüber klagt, wer nun zu so mancher Heersahrt der Recken Weiser sein werde (Nib. 9149 f.), so erzscheint dagegen der Durchbruch des innern Lebens vor allem in jenem Seelenkampse des edlen Rüdegers.

Ich komme zu einer weiteren Schilberung: Waffen und Rosse. Es fällt vielleicht auf, daß ich diese Gegenstände gewissermaßen in die Reihe der Persönlichkeiten und Charaktere aufnehme. Ich erkläre mich darüber.

### Waffen und Roffe.

Als noch der reifige Held einer wandelnden Burg zu vergleichen war, als der volle Harnisch einen Theil seiner Person auszumachen schien, da gebührte den Gegenständen dieser Ausrüstung allerdings eine Stelle im Kreise der durch wechselseitige Treue verbürgten Genossenschaft. Sie waren nicht todtes, willenloses Wertzeug, sie erschienen belebt, von dämonischen Kräften beseelt, sie waren Zeugen und Symbole der wichtigsten Handlungen des Lebens, innig befreundete Gefährten in Roth und Tod.

Göttliche Berehrung des Schwertes ist von manchen barbarischen Bölkern, unter den deutschen namentlich von den Quaden, berichtet. Als Beichen solcher Berehrung wird das Schwören auf das Schwert angeführt, besonders zur feierlichen Bekräftigung von Friedensverträgen. Franken, Sachsen, Dänen, Normannen sehen wir, nach Bolkssitte, den Sid des Friedens und der Treue auf ihre Wasken schwören. Sie schwuren bei dem, sagt ein fränkischer Geschichtschreiber von den Normannen, wovon sie vor allem Schutz und Heil erwarteten. Auch die Gesetze der Langobarden und der Baiern kennen den gerichtlichen Sid auf geweihte Wasken, neben dem auf die Evangelien. Noch dis zum 15ten Jahrhundert erkennen die Gerichte den Sid auf das Schwert.

In den Helbenliedern der Edda soll bei Schiffes Bord und Schildes Rand, bei Rosses Bug und Schwertes Schneide geschworen werden. Darum wird auch dem Sidbrückigen geslucht, daß ihm das Schiff nicht schreite, wenn auch erwünschter Wind wehe, daß ihm das Ross nicht renne, wenn er vor Feinden fliehen müsse, daß ihm das Schwert nicht schneide, als auf sein eigen Haupt. Der deutsche Siegfried stößt vor dem Drachensteine sein Schwert in die Erde und schwört darauf drei Side, daß er nicht ohne die Jungfrau von dannen kehren wolle.

Bei der Betrachtung des Mythischen ist angeführt worden, wie der Heldenjüngling von Odin selbst oder von der Walfüre, die über ihm waltet, zuerst das Schwert empfängt. Diesem höheren Ursprung gemäß haften auf solchen Waffen wunderbare Kräfte und strenge Geschicke, die burch ganze Geschlechter fortwirken. So giebt es Schwerter, die nicht entblößt werden können, ohne jemands Tod zu werden, oder die jeden Tag einen Mann heischen. Dem Schwerte Tyrfing ist angewünscht, daß es, so oft es gezogen würde, seinen Mann fälle, das Werkzeug zu den drei gröften Schandthaten werde und dem Besitzer den Tod gebe; hierauf beruht die Entwicklung der berühmten Herwarasage. Das Wölsungenschwert hat seine eigene Geschichte, ebenso das Schwert Nibelungs, Balmung, welches Siegfried für die Theilung des Hortes empfängt und das er sogleich gegen die Geber selbst wendet (Nib. 381. 389). Sein Mörder, Hagen, bemächtigt sich auch des Schwertes (9334 f. 3833) und läßt es, übermüthig tropend, auf seinen Knieen vor Kriem= hild spielen, die dadurch ihres Leides gemahnt, zu weinen beginnt (7152-60). Aber das übel gewonnene (7216: daz er vil übele gewan) wird ihm zum Verderben. Als er, in Banden, vor Kriembild geführt, ben Schat anzuzeigen sich weigert, da ist ihr doch das Schwert wieder geworden, das ihr Liebster trug, da sie ihn zuletzt sab; sie zieht es aus der Scheide und schlägt dem Mörder das Haupt ab (9605—12), wird aber selbst dafür von Hildebrand erschlagen. Leicht erkennt man, wenn es auch nicht ausgesprochen ift, die Verbindung Balmungs mit bem Fluche bes Hortes und bem ganzen Verlauf der furchtbaren Geichicke.

Sowie Schwerter durch Zaubersprüche stumpf gemacht werden können, giebt es andererseits geseite Harnische, darauf kein Gisen haftet. Auch bloßen Hemden von Seide, auf zauberhafte Weise versertigt, wird in

nordischen Sagen biefe Eigenschaft zugeschrieben. Wer ein solches an hat, ist nicht bloß durch Eisen unverwundbar, auch Keuer beschäbigt ibn nicht, von Kälte leidet er weber zu Lande noch zur Gee, fein Schwimmen ermattet ihn, fein Hunger qualt ihn. Es find dieß die Nothhemde des deutschen Mittelalters. Dabin gebort nun auch Sanct Georgs Hemb, das Wolfdietrich trägt. In diesem hembe, von schneeweißer Seide, wird er, nach der einen Bildung des Heldenliedes, von einem frommen Einfiedler getauft; es schützt ihn gegen Stich und Schlag. gegen Feuer und Waffer, auch gegen alle Zauberei; anfangs flein, ift es ihm doch stets gerecht und er gewinnt mit jedem Jahr eine Mannsftärke weiter. Nach der andern Gestalt der Sage ist Sanct görg selbst Wolfdietrichs Pathe und das Hemd sollte wohl das Pathengeschenk sein, wenn gleich erzählt wird, daß der Held solches dem Beiden Balmunt abgenommen, ber es aus einem Klofter geraubt hatte. In großen Nöthen ruft Wolfdietrich den Heiligen an, deffen Semd ihm zu tragen vergönnt ift, und dieses behütet ihn vor jeder Art Waffen, wie vor dem Rachen der Lindwürme.

Der driftliche Batron behauptet hier dieselbe Stelle, die in andern Källen ber Beidengott einnimmt, der seinem Schützlinge zauberhafte Waffen verleibt. Die Ertheilung des Namens (Namenfeste) war schon im nordischen Heidenthum eine feierliche Handlung und stets von einem bedeutendern Geschenke, besonders an Waffen, begleitet. Wir baben schon früher bemerkt, wie nach Verdrängung ber großen Götter, bald driftliche Seilige, bald untergeordnete Naturgeister, die der Volksglaube fortleben ließ, in die Obliegenheiten jener fich theilten. Wesen der lettern Art, die elfischen Zwerge, find es dann auch meist, von denen die jungen helben mit wunderbaren Waffen ausgestattet werden; dieses lag um so näher, als schon nach heidnischer Ansicht die Erdgeister, die in ihren Berghöhlen über den Hort der Erze zu walten hatten, solchen auch kunstreich verarbeiteten und für die Götter selbst Waffen und anderes Geräthe schmiedeten. Obins Speer, Thors Hammer, Freyrs Schiff, der Göttin Sif Haare von Gold, Freyas Halsschmuck u. s. f. find Kunstwerke der Schwarzelfen, Söhne Jwalds. Gleichnamig mit diesem erscheint noch in unserem Volksbuche von Siegfried der Zwergefönig Egwald. Wie bort ben Göttern, so find auch gewaltigen Selden die Zwerge, obgleich meift nur gezwungen, mit berrlicher Arbeit zur Hand.

Das Lieb von Otnit läßt uns in die Esse felbst, in die Höhle des Berges, hineinschauen, daraus Elberich die von ihm gefertigten, wunderbar leuchtenden Waffen seinem Sohne hervorholt.

Wo die Waffen so vieles galten, war auch der Waffenschmied ein wichtiges Glied der Gesellschaft. Von allen Handarbeiten jener Zeit war die seinige die kunstreichste. Der Wunderglaube, der auf dem Werke haftete, muste den Meister mit berühren. Im Gebirge, wo die Erze wuchsen, stand auch die Werkstätte des Schmiedes; der schaffende Geist, der in den Bergen wirkte, schien an der Csse fortzuarbeiten. So spielen denn die Waffenschmiede in Liedern und Sagen eine bedeutende Rolle, sie sind angesehen und gefürchtet, sie gelten meist für Elsen oder Elsensöhne.

Viel Abenteuerliches wird erzählt von den Schickfalen und Wettfämpfen der Schmiede, in der Götterwelt und bei den Menschen. Die Schwarzelfen wetteifern, wer den Göttern die fostbarften Werke bereite; Loke felbst verwettet darüber sein Saupt und sucht, zur Bremse verwandelt, die Arbeit zu stören; die Asen auf ihrem Richtersitze berathen das Urtheil. Der berühmteste von allen Schmieden aber ift Wieland; in Scandinavien und in Deutschland, in England und in Frankreich, war seit den ältesten Zeiten sein Rame sagenhaft. Wielands Werk hieß jedes kunstreichste Waffenstuck ober Brunkgeräthe. Er ist der Dädalus des Nordens. Ein Lied der Edda finat seine Geschichte, wie er, ein Fürst und Genosse der Elfen, Gemahl einer Walture, von dem schwedischen Könige Nidud räuberisch überfallen wird und, mit zerschnittenen Fußsehnen auf einen Solm gesett. Schmiedarbeit für benselben fertigen muß; wie er bann, Rache brütend, bes Königs beibe Knaben in seiner Werkstätte ermordet, aus ihren Sirnschaalen filbergefaßte Becher für den Bater, aus den Augen edle Steine für die Mutter, aus den Bahnen Bruftringe für die Schwester fertigt und, nachdem er auch diese überlistet und entehrt hat, hohnlachend in die Wolken ent-Auch die Wilfinensage erzählt, in den Sauptzügen übereinstimmend, diese Geschichten, schickt übrigens ausführliche Nachrichten über sein Geschlecht, seine Jugend und Lehrzeit voran. Hier ist er ein Sohn bes Riefen Wade, den König Wilfinus mit einer Meerfrau erzeugt. Die Schmiedekunst erlernt er zuerst bei Mimer, zu dem auch Sigurd gekommen, dann bei zween Zwergen in einem Berge, die, auf seine

Geschicklichkeit eifersüchtig, ihm nach dem Leben trachten. Nachher dient er dem Könige Nidung, wo er unter andrem mit dem Schmiede Amis lias eine Wette auf Leib und Leben eingeht. Wieland foll ein Schwert, Amilias Helm und Harnisch schmieden; bringt bas Schwert durch diese. so ift Amilias, wo nicht, Wieland bes haupts verluftig. Als die Zeit ber Brobe gekommen, fest Amilias fich in seiner Ruftung auf einen Stubl. Wieland ftellt fich hinter ihn, fest bas Schwert an ben Belm und schneidet bis zum Gürtel bindurch. Dem Amelias ift es zuerft. als göffe man kalt Waffer über ihn, und als er fich schüttelt, fällt er in zwei Stücken vom Stuhl herab. Dieses ist das Schwert Mimung. welches Wieland nachber seinem Sohne Wittich giebt, in bessen Geschichte dasselbe häufig vorkommt. Als Bater dieses Selben, als Berfertiger des Schwertes Mimming und andrer herrlichen Waffen wird Wieland auch in ben beutschen Liebern genannt. So find nach dem Dietleibs: liede die breizehn trefflichen Schwerter, die nur Kürst ober Kürstenkind tragen durfte, von den Schmiedemeiftern Mime (Mimer der Bilfinerfage), Sertrich und Wieland verfertigt. Daß aber auch sonft Wielands Abenteuer verbreitet waren, zeigt der Anhang zum Seldenbuch, wonach der= selbe, ein Herzog, durch zween Riefen von seinem Lande vertrieben und dadurch in Armuth gekommen, des Königs Elberich Gesell und ein Schmied im Berge zu Glockensachsen ward, barnach zu Rönig Hertwich (obigem Hertrich) fam und von deffen Tochter die zween Söhne Wittich und Wittigowe gewann. Merkwürdig erscheint im Tristan, also aus nordfranzösischer Quelle, ein Herzog Gilan (zu Swales), als Besitzer eines wundersamen Hundleins, das ihm aus Avalun, ber Feien Land, von einer Göttin aus Liebe gesendet worden. Dieses "fremde Werk von Avalun" läßt im ergötlichsten Farbenwechsel seine seidenen Saare spielen und hat am Sals eine Schelle hängen, beren füßer Rlang jedes Leid vergeffen macht. Um dasselbe für die Geliebte zu erlangen, befämpft Triftan einen Riesen, ber ben Berzog Gilan und beffen Land bedrängt. Dieses feenhafte Geschöpf ist doch wohl ursprünglich ein Runstwerk bes Wieland (Guielandus, Gilan), ber im Anhang zum Belbenbuch 208b auch als ein von Riefen bedrängter Berzog bezeich: net wird.

Die Helbenwaffen haben Namen, als Ausdruck ber poetischen Bersonlichkeit, zu ber sie durch den Ruhm des Meisters, durch besondre Gaben und eine eigene Geschichte fich erhoben. Diese Namen find meist von ibrer Abfunft oder von ihren Eigenschaften, dem Blang, ber Schärfe u. f. w. entnommen. 3. B. Balmung, das berühmte Schwert Siegfrieds, das er mit dem Nibelungenhorte erhielt, hat seinen Namen von Balm (Stalber, Schweiz. Ibiot. I, 127: Balm, Balme, f. Söhle, ober ein oben überhängender Fels) und der Abstammungsfilbe ung; also eigentlich: Rind der Felshöhle; denn es kommt mit dem Zwerghorte aus dem hoblen Berge. (Bgl. Nib. 363. 389.) Jedes Schwert hat auch feinen eigenthümlichen Klang, woran es, wie ber Mensch an ber Stimme, fenntlich ift. Schöne Sagen sind bierauf gebaut. Wermund, ein alter blinder Dänenkönig, wird nach Saros Erzählung (B. 4, S. 96) vom Könige ber Sachsen zum Kampf um sein Reich gefordert. Uffo, Wermunds Sohn, bisher für ftumm und träge gehalten, erhebt fich plöglich und begehrt nicht bloß mit einem, fondern mit zween Gegnern den Holmgang zu bestehen. Aber jeder Harnisch zerspringt über seiner breiten Bruft; man muß ihm ben des Baters zerschneiden und mit einer Spange heften. Redes Schwert zerbricht von seiner Sand geschwungen. Der alte König bat eines gehabt, mit Namen Efrep, dem auf den ersten Sieb nichts zu widerstehen vermochte. Er hat es längst in die Erde gegraben, weil er es seinem Sohne nicht anvertraut, Fremden nicht gegönnt. Sett sucht er es hervor und reicht es dem Sohne. Es ist vor Alter morsch und zerfressen, aber wenn dieses bricht, so halt kein anderes. Auf einer Insel ber Eider treffen sich die drei Rämpfer. Beide Stromesufer find mit Zuschauern angefüllt, Wermund stellt sich an den Rand der Brücke. um fich in die Wellen zu fturzen, wenn fein Sohn befiegt wurde. Dieser, dem Schwerte misstrauend, wehrt erst nur mit dem Schilde die Schläge der beiden Sachsen ab. Der blinde Bater meint, es geschehe aus Schwäche und neigt sich schon zum Sturze. Da hört er den Klang des Schwertes Strep und seine Seele ist erfrischt; der eine Keind, so faat man ihm, ist mitten hindurch gehauen. Zum zweitenmal dringt ber Rlang seines Schwertes ihm ins Dhr; auch der andere ist hingestreckt. Freudethränen vergießt ber Greis und die Danen jauchzen bem Sieger. Auch in einer altbänischen Ballade (Dansk. Vis. 1, 141) hört ein Bater weither über bas Gebirg die Schwerter seiner Söhne schallen, die unter sich in mörderischen Kampf gerathen sind; gerade wie Obdrun (Edd. 4. 138) die letten Harfenschläge Gunnars über den Sund vernimmt.

(Bgl. Wunderh. I, 275.) In den nordischen Sprachen heißt es, die Schwerter fingen; Rolf Krakes Schwert Sköfnung singt hoch auf, wenn es auf Knochen trifft. Im deutschen Liede begegnen Vater und Sohn, Viterolf und Dietleib, einander undekannt sich im Getümmel der Schlacht; dieser führt gewaltige Schläge auf jenen, da erkennt Viterolf den Klang des Schwertes Welfung, das er vor manchen Jahren daheim gelassen, und schwertes Welfung, das er vor manchen Jahren daheim gelassen, und schwertes Welfung, das er vor manchen Jahren daheim gelassen, und schwertes Gehnsucht ergreift ihn (3694. 3656. 10935. 12260). Auch sonst wird oft genug der Klang ebler Schwerter gerühmt. Walthers Schwert ertönt im Kampfsturm wie eine Glocke. Aber auch andere Kennzeichen giebt es. Mimings Spur erkennt Dietrich an den tiesen und weiten Wunden, die den jungen Königen von Wittich geschlagen sind. Um Glanze wird Dietrichs Helm Hilbegrin überall erkannt.

Das selbständige Leben, das man den Waffen beimaß, scheint selbst in der Gesetzebung sich zu äußern. War jemand in ein fremdes Haus gegangen und hatte seinen Spieß außen an die Thür gelehnt, oder waren sonst Waffen an einen Ort gelegt worden, wo sie ruhig sein konnten, und hatte dennoch ein anderer, sie genommen und damit Schaden gethan, so muste, nach englischnormannischem Rechte, zwar der Thäter diesen Schaden büßen, aber auch der Eigenthümer sollte die Waffen nicht zurücknehmen, bevor sie von aller Anschuldigung rein waren. Die Waffe ist hier mit Schuld belastet, kast wie ein der Zurechnung fähiges Wesen.

Die Geschichte der Helben beginnt mit der meist wunderbaren Erwerbung der Waffen, dieser Werkzeuge künftiger Thaten. Ein "edles" Schwert ist wohl ein Land werth. (Laurin 191a, Siegfr. 71. Ecke 196. Dietleib 12875 f. Rab. 798. 4111.) Die Dichtung verherrlichte, was im Leben selbst eine wichtige Handlung war. Die Waffennahme bezeichnete den Übergang des schwertmäßigen Jünglings zur Mündigkeit, sie war eine nothwendige Ergänzung der Person; denn nur der Wehrshafte konnte sich und andern Sicherheit verbürgen. "Die Waffen zu nehmen," sagt Tacitus (Germ. 13), "ist keinem durch Bolkssitte gestattet, bevor ihn die Gemeinde für tüchtig erkannt. Dann wird der Jüngling

<sup>1</sup> Die Stellen in Phill. Gesch, des angels. Nechts S. 109. N. Namentlich Leg. Henr. Pr. 87: Observet autem ille, cujus arma erant, ut ea non recipiat, antequam in omni calumnia munda sint.

in der Berfammlung felbst von einem der Fürsten, oder vom Bater, oder von einem Verwandten, mit Schild und Speer geschmückt. Dieß ift bei ben Germanen die Toga, dieß der Jugend erste Ehre; vorher sind sie für einen Theil des Hauses angesehen, jett des Gemeinwesens." Die feierliche Wehrhaftmachung, Schwertnahme, Schwertleite finden wir bei den germanischen Stämmen das ganze Mittelalter hindurch. Sie fiel in der Folge zusammen mit der Ertheilung der Ritterwürde, und die Rittergedichte find freigebig mit ausführlichen Beschreibungen dieser Festlichkeit. Im Nibelungenliede felbst empfängt Siegfried nicht mehr bas umgeschmiedete Wölfungenschwert aus der Sand des funstreichen Reigen, im Münfter ju Kanten läßt ihn sein Bater Siegmund nach driftlichem Brauche festlich zum Ritter werden. Wir überlassen diese Feste dem Ritterwesen und richten hier unser Augenmerk auf die Berbindungen, welche, nach germanischer Sitte, mit der Waffennahme eingegangen Es war zunächst der Bater, oder wer bessen Stelle vertrat, ber dem Jüngling die Waffen reichte. Frankische und angelfächsische Rönige, wie später hohenstaufische Raiser, saben wir den Sohn oder Enkel mit dem Schwerte gurten. Diese Obliegenheit ward aber auch von solchen, die mit dem Jüngling entfernter oder gar nicht verwandt waren, namentlich von mächtigen Schutherrn, übernommen und diese traten damit in die Pflichten und Rechte des Vaters ein. So erklärt fich und die in frühern Zeiten vorkommende Sohnesannahme durch Waffen (adoptio per arma). Schon der wehrhaftmachende Fürst, bei Tacitus, fann hieher bezogen werden. Der oftgothische Theoderich macht ben König der Heruler sich zum Sohne durch Waffen. "Ich gebe dir," läßt er demselben schreiben, "Rosse, Schwerter, Schilde und andres Rriegszeug, aber, was ftarker als diese ift, ich theile bir meine Berichte zu." Selbst der byzantinische Kaiser folgt dieser Sitte und nimmt ben Gothen Cutharich, zum Zeichen des Friedens, als Waffensohn an. Bon dem Westgothen Theoderich empfängt der Suevenkönig Remismund zum Bundespfande Waffen und Frau. Der Merowinge Gunthram verföhnt sich mit seinem Neffen Childebert, indem er, selbst finder= los, denselben für seinen Sohn erklärt. Er sett ihn auf seinen Stuhl und übergiebt ihm das Reich, mit den Worten: "Ein Schild bed' uns, ein Speer schütz' uns!" Selbst wenn er noch Sohne bekommen wurde, foll Childebert zu ihnen gezählt sein. Was sich in folden Fällen als

Form staatsrechtlicher Verhältnisse darstellt, das zeigt sich uns in den Sagen als mythische Einkleidung. Obin, den Heldenjünglingen das Schwert verleihend, erklärt sie für seine Söhne. Elberich giebt dem jungen Otnit sich als Vater zu erkennen und reicht ihm die herrlichen Waffen (Otn. 774).

Bie sich Geber und Empfänger ber Waffen als Vater und Sohn verbanden, so schwert nahmen, sich zu Brüdern geworden zu sein. Wenn ein Fürst seinen Sohn zum Ritter machte, so ließ er mit ihm eine zahlzeiche Schaar edler Jünglinge die Waffen nehmen und stattete sie reichlich mit Rossen und Kleidern aus. Sie heißen in unsern Liedern Schildgefährten, Schildgefellen, Schwertgenossen. Mag dieses zum bloßen Festprunke geworden sein, ursprünglich ward auch hier gewiss ein engeres Verhältnis begründet. Der Vater bezweckte, dem Sohn eine schügende Umgebung tüchtiger Altersgenossen für das ganze Leben zu verbrüdern. Sie waren des jungen Fürsten erstes und angestammtes Gesolge.

Aber auch mit den Waffen selbst wurde beim Empfang derselben eine Verbindung geschlossen, welche sich weit über das bloße Recht des Besitzes erhob. Daß der poetische Sinn der Zeit dem durch stetes und nahes Bedürfnis vertrauten Geräthe Leben und Seele lieb, ift schon aus früherem erfichtlich. Das treue Schwert, bes Helben beständiges Geleite, gewann auch Freundesrecht. "Gewiffen Freund, versuchtes Schwert, soll man zu Nöthen seben," ift ein altes beutsches Sprich= wort. 1 "Ich minne Schild und Speer," antwortet der heimatlose Wolfdieterich der Königin, die ihn eine unter ihren Jungfrauen wählen beißt. Im Saale zu Bern sitzen Dietrichs Recken bei einander, je zu zweien oder dreien gesellt, aber in der Ece sitt einer, der Held Nudung, ber hat keinen Gesellen, über seine Beine hat er ein Schwert gelegt, "das war ihm fo lieb." Als auf Brunhildens Burg die gefährlichen Wettspiele vorbereitet werden, da bedauern Dankwart und hagen, daß fie beim Empfang, obwohl ungern (Nib. 1644), ihre Waffen abgegeben. Brunhilde hört es und läßt ihnen folche gurudftellen. Beim Bieberseben seines Schwertes wird Dankwart vor Freuden viel roth. Dieß ist sonst

<sup>1</sup> Walther v. d. Bogelw. I, 1316. Bruder Wirner (Alt Meisterges. B. LVIII): Getruwer vriunt, vursuchtez swert, die zwiene sint in noten gût; sie sint wol hoer eren wert, der sie hat dicke wol behût. [Freidant 95, 18. K.]

Bezeichnung ber Freude beim Unblid ber Geliebten (Nib. 1155). "Gunther ift unbezwungen," ruft er, "nun wir unfre Waffen haben." Es ift ein oft wiederkehrender Ausbruck, daß der Seld fich jeder fühnen That vermißt, "ibm breche denn das Schwert an seiner Sand." Gernot rühmt von dem Schwerte, das ihm Rüdiger gegeben, es sei ihm in all ber Noth nicht gewichen, es sei "lauter und stet, herrlich und gut." Der alte Hildebrand, von seinem unerkannten Sohn aufgeforbert, Sarnisch und Schild abzugeben, weigert sich solchen Undanks. "Mein Sarnisch und mein grüner Schild, die haben mich oft ernährt (gerettet)." Auf gleiche Anforderung erwidert Walther: "Meinen Schild will ich wehren, für gute Dienste bin ich sein Schuldner, oft hat er sich meinen Keinden entgegengeworfen und Wunden, ftatt der meinigen, aufgefangen." In den Schild finkt der wunde, der tobte Held nieder. Im Tode noch halt Wolfhart sein Schwert fo fest in die Sand verklemmt, daß man es mit Zangen aus den langen Fingern brechen muß. "D web," spricht Dietrich, "viel gut Schwert, wer soll dich nun so herrlich tragen? du wirft nimmermehr so viel und löblich geschlagen bei gewaltigen Königen, als Wolfhart dich geschlagen hat."

Die Waffen folgten dem Helden auch auf den Scheiterhaufen, wie schon Tacitus berichtet, nachher in das Grad. Hiebei lag ohne Zweisel die Borstellung vom fortwährenden Kampsleben in einer andern Welt zu Grunde. Beraubung der Todten (Reraub) war ein besondres Verbrechen. Darum bittet Wolfdieterich den todten Otnit, zu erlauben, daß er dessen Harusch, Kreuz und Krone nehme. Eines Engels Stimme antwortet aus Otnits Helme gewährend. Das aufgefundene Schwert Otnits legt jedoch Wolfdieterich, der Seele Heil wünschend, auf den Leichnam und bekleidet diesen mit seiner eigenen Brünne. "Beraubt ich einen Todten," spricht er, "ich möchte die Krone nicht haben." Auch Dietrich von Bern bedenkt sich sehr, die Wassen des erschlagenen Schwent zu nehmen; und er thut es nur, indem er seine zerhauenen dassür austauscht. Den Todten deckt er mit grünem Laube zu.

In nordischen Sagen kommt wohl auch vor, daß ein Grabhügel erbrochen wird, um das Heldenschwert herauszuholen, oder daß der Todte, durch Zaubergefänge beschworen, sein berühmtes Schwert herauswirft. Doch pflegt dieß wenig Heil zu bringen. Das Volk in Dänemark erzählt, wie ein erschlagener König bei Nacht umgeht, sein gutes

Schwert zu suchen, ober wie ein riesenhaftes Schwert im Hügel gefunden und mit zwölf Pferden auf den nahen Hof geführt wird, wie aber dasselbe, weil nachts alle Wände zittern und die Scheiben klirren, bald an seine Stätte zurückgebracht werden muß.

Was hier über die Waffen ausgeführt worden, gilt in seiner Art auch von dem Streitross.

Der Kriegsdienst zu Pferde war von frühester Zeit bei den deutschen Bölkern einheimisch. Der Begriff einer Auszeichnung knüpfte sich daran. So erscheinen in der Alemannenschlacht Chnodomar und seine fürstlichen Gefährten zu Rosse, werden jedoch genöthigt, abzusteigen, um das Schicksal ihres Bolkes zu theilen. Bei den Tenkterern, welche Tacitus als das pferdelustigste Bolk bezeichnet, soll das Pferd nicht auf den ältesten, sondern auf den tapsersten Sohn vererbt worden sein. Den Wahrzeichen und Mahnungen aus dem Gewieher und Schnauben dieser Thiere, die man für Bertraute der Götter hielt, schenkten die Germanen vorzüglichen Glauben. Weiße Pferde, von keiner irdischen Arbeit berührt, wurden zu diesem Behuf in den heiligen Hainen gesnährt. Noch die fränksischen Kirchenversammlungen eisern gegen die Zeichendeutung von Pferden.

Wie Obin Waffen gab, so half er auch, nach der Wölsungensage, dem jungen Sigurd aus dem Gestüte seines Stiesvaters das trefslichste Ross auswählen, den berühmten Grane, von Odins Sleipner abstammend. Das Pferd muß der Größe und Stärke des Helden gewachsen sein. Wolfdietrich drückt ein fremdes, das ihm angedoten wird, mit der Hand zur Erde. Nur sein eigenes, das sein Meister ihm gezogen, trägt ihn, in klasterweiten Sprüngen. Vierzehn Tag' und Nächte läuft es, ohne von seiner Macht zu verlieren.

Auch die Pferde haben Namen, von ihrer Farbe, Stärke, Geschwindigkeit; Falke heißt Dietrichs Ross, das über Feld fliegt, als ob es wehte. Er versucht es, indem er eine Hindin überreitet. Sie haben Verständnis und treue Anhänglichkeit, warnen ihren Herrn und belfen ihm.

Ms Otnit unter der Zauberlinde eingeschlafen und der Lindwurm herankommt, sucht ihn sein Bracke mit Springen und Gebell, sein Ross mit Schreien und Scharren zu erwecken. Des Berners Ross, während des Fußkampfs mit Ecke an einen Baum gebunden, schlägt um sich,

und schreit, als es seinen Herrn in Bedrängnis sieht. Echarts Noschlin beißt und schlägt zornig in der Schlacht und treibt dreihundert Feinde zurück. Sine dänische Ballade erzählt, wie zween Stallbrüder, auf der Jagd über den Borzug ihrer Rosse und Hunde in Streit gerathen, einander erschlagen und wie dann auch die Pferde kämpfen und die Hunde sich zerreißen.

In jenem Reiterstüde, in der Rabenschlacht, wie der zürnende Dietrich Wittichen bis ins Meer verfolgt, mahnt Wittich sein Ross Scheming zur Sile, indem er ihm Thmd und lindes Heu verspricht, wenn es ihm das Leben rette; da macht das Ross weite Sprünge. Der Berner aber wirft diesem Rosse, das einst ihm gehört, klagend vor, daß es nun seinen Feind von hinnen trage (Rab. 958—60).

Das Besteigen des Rosses gehörte zur Wehrhaftmachung, zum Ritterwerden. Wenn die jungen "Schwertbegen" aus dem Münster kommen, wo fie das Schwert empfangen, dann stehen außen die gesattelten Rosse, darauf sie sogleich als Rampsprobe den Schaft brechen. So bei Siegfrieds Schwertnahme im Nibelungenliede. Gleichwie nun das Bermögen, Ross und Waffen zu handhaben, Bedingung der Selbständigkeit war, so galt auch berjenige, der die Kraft hiezu verloren batte, für ritterlich todt. Das bajuwarische Gesetz bestimmt die strenge Bestrafung eines Berzogsohnes, ber seinem Bater die Berrschaft entreißen wollte, für den Fall, daß der Bater noch das Ross mannlich befteigen und die Waffen ruftig führen konne. Der Sachfenspiegel macht die Fähigkeit, fahrendes Gut zum Nachtheil der Erben zu vergeben, bavon abhängig, daß ber Mann vermöge, begürtet mit einem Schwert und mit einem Schild auf ein Ross zu kommen von einem Stein ober Stock, einer Daumellen boch, ohne Hülf, also doch, daß man ibm das Ross und ben Stegreif halte. So wird auch in Rechten und Urfunden des Mittelalters ausdrücklich erheischt, daß der Geber oder Verpfänder verfügt habe, "dieweil er reiten und geben konnte." Der Werth solcher ritterlichen Ruftigkeit wird auch in unsern Seldenliedern, in episch wiederkehrendem Ausdruck, damit bezeichnet, daß der Held, gewappnet, ohne Bügel, in ben Sattel springt. Die Rosse springen freudig unter ben Jünglingen, ift gleichfalls ein episch wiederholtes Bild; von bem greifen Berchter aber, im Rothersliede, heißt es: "Sei! wie vermessentlich er ritt! ihm gieng bas Rofs in Sprüngen, bag, benn einem Jungen."

War biernach bas Reiten nicht bloß eine Standesauszeichnung ber Edlen, sondern selbst ein Kennzeichen der Mündigkeit und Vollkraft, so dürfen wir uns nicht wundern, das Fußgeben als schimpflich betrachtet zu finden. Bon dem englisch-dänischen Könige Harald, dem Sohne Kanuts des großen, erzählt der Chronikschreiber, er sei von seinem Bater ganglich abgeartet, denn unbekümmert um Ritterschaft und Soffitte, bab' er nur seinem Eigenwillen gefolgt und sei, gegen seine königliche Würde, lieber zu Fuß gegangen, als geritten, daber man ihn seiner Leichtfüßigkeit wegen Harald Harefoot (Hasenfuß) genannt habe. Hieraus erklären sich manche Züge in den Liedern. Der Fußgänger Ede, ben kein Ross zu tragen vermag, ber, gleich Wolfdietrichs Pferde, vierzehn Tage und Nächte ohne Müdigkeit fortlaufen kann, der in weiten Sprüngen, davon der Wald rauscht und Wild und Bögel verscheucht werden, vom Rheine zur Etsch rennt, der dann kampffodernd neben dem reitenden Dietrich berschreitet, muste den hörern des heldenliedes eine überaus eigenthümliche und merkwürdige Erscheinung sein. Im Liede selbst bittet ihn die königliche Jungfrau, die ihn herrlich gewappnet, um ihrer Ehre willen zu reiten, und der alte Hildebrand ruft ihm befremdet zu, in solch reichem Gewande sollt' er geritten sein. Selbst der Zwerg Laurin erscheint beritten, weil er wehrhaft, fampf= ruftig vorgestellt ift. Dietrichs Bertreibung von Bern, das Opfer, das er der Treue bringt, wird dadurch besonders als mitleids: werth dargestellt, daß er zu Fuße von dannen zieht. "Dir wird die Ehre nimmer gethan," fagt Ermenrich zu ihm, "daß ich dich reiten ließe; zu Füßen must du arbeiten auf der Straße, damit du dich selbst un= ehrest." Zu wiederholten Malen wird dieser schmähliche Abzug von Männern und hohen Frauen, die solcher Mühsal nicht gewohnt find, bejammert. Gleicherweise fagt Rübiger, als er mit seinen Gastfreunden fämpfen soll: "Ich will auf meinen Füßen in das Elend gehn."

Noch sonst haben die Pferde, mit den Waffen, ihren Untheil an bebeutenden Handlungen und Ereignissen des Menschenlebens. Sie gehörten zum Brautkauf, wie schon Tacitus meldet, daß der germanische Bräutigam ein gezäumtes Ross mit Schild, Speer und Schwert, als Heirathgabe eingebracht. Bei Ostgothen, Thüringern, Franken, führen fürstliche Freier dem Brautvater erlesene und geschmückte Pferde zu; und so ist es auch zu verstehen, wenn im Hegelingenliede der König Hettel seinem Schwäher Rosse von Dänemark auf ben Strand führen läßt, benen bie Mähnen bis auf die Hufe reichen.

Des germanischen und altnordischen Gebrauchs, das Ross mit dem Selben zu verbrennen oder zu begraben, geschiebt zwar in unfrem Sagenfreise nicht mehr Erwähnung, obgleich Sabichte und Diener auf Sigurds Scheiterhaufen gelegt werden. Nicht unbetheiligt bleibt aber bas treue Ross bei dem Tode seines Herrn. Sigurds Grane kommt allein aus bem Walde zurud; weinend geht Gudrun, das Rofs zu befragen; da fährt es zusammen und verbirgt sein Saupt im Grafe, benn es weiß, daß sein Serr nicht mehr lebt. Nach einem andern Eddaliede bänat das Grauross den Ropf über den Todten. Otnits Ross und Sund, aus dem Walde vor das Thor zu Garten wiederkehrend, find der Raiferin Boten von dem Tode des Gemahls. Helke, aus dem Blumengarten kommend, fieht, erschreckend, die Pferde ihrer Söhne mit blutigen Sätteln auf dem Hofe ftehn. Rüdigers Rofs Bonmund geht rudwärts: blidend an der Hand des Anappen, der es nach Bechlarn heimführt; manchmal sonst, wenn es seinen Herrn nicht sab, brach es den Zaum und lief die Wege zurück, nun liegt er todt, der es dabingeritten und oft mannlich auf ihm gestritten. Zuvor schon ist es der Tochter seines Gebieters im Traum erschienen, wie es, mit filberner Decke klingend, babersprang, bann aus einem Wasser trank, barin es auf ber Stelle versank.

Wir schließen diese Schau der Waffen und Rosse mit einem Sate nordischer Rechtsbücher (Gutalagh 95, 4), der uns in einem kleinen Bilde malerisch darstellt, wie dem Manne sein Kampfgeräthe Haus und Hof war. Gleich dem Angriff auf einen Mann in seinem Haus oder auf seinem Acker, den er pflügt oder schneidet, wird der gewaltsame Aberfall dessen gebüßt, "der sonst wo auf dem Felde seinen Spieß und Schild hingesetzt oder seinen Sattel niedergelegt und so sich Herberge genommen hat."

So haben wir, das Leben und die Sitte, wie sie in den Liedern dargestellt sind, mit den geschichtlichen Alterthümern wergleichend, den Heldenkreis abgeschlossen, zu welchem König, Meister und Recken von manigsachem Charakter, durch wechselseitige Treue unter sich verbunden sind, und in dem selbst Wassen und Streitrosse, als belebte und bezeite Wesen hervortretend, ihre Stelle kanden.

Zu diesem Bunde der Treuen aber bilbet, wie der Schatten zum Lichte, ein andres Geschlecht den Gegensatz, die Ungetreuen, von denen jetzt noch zu handeln ist.

### Die Ungetreuen.

Wo die Treue Urquell und Inbegriff der edelsten Tugenden ist, da muß die Untreue Wurzel und Krone alles Bösen sein. Treu und ungetreu bezeichnet in unsern Liedern den Gegensatz von gut und böse. Der Getreue ist mild und tapfer; sich selbst vergessend, giebt er für die Bande des Blutes und der Genossenschaft jedes Gut des Lebens und das Leben selbst dahin. Der Ungetreue in seiner Selbstsucht ist karg und zugleich seige. In vollständigem Gegenbilde stehen den getreuen Königen, Meistern, Recken die ungetreuen gegenüber, die auch überall mit diesem Beiwort gezeichnet werden.

# Ermenrich.

Der ungetreue König ift Ermenrich. Seine Gestalt steht in ben beutschen Liedern bleich und gespensterhaft im Hintergrunde, theils weil ber Gefang sich nicht darin gefallen mochte, die Verneinung zu beleben. theils weil die ausführlicheren Darstellungen seiner früheren Geschichte nicht auf uns gekommen sind. Doch kann mittelst der Auszüge beim Heldenbuch und der Wilkinensage das Nothwendige ergänzt werden. Der Anfang seiner Frevel ist die Untreue gegen seinen Marschalf und Rathgeber Sibich, den er versendet, um während dessen Abwesenheit das schöne Weib desselben zu seinem Willen zu zwingen. Üppig, in einer Reihe von Verbrechen und Unheil, wuchert diese Schandthat fort. Sibich übt heimtückisch Rache, indem er durch boshafte Rathschläge die Gier nach fremdem Besitz in die Brust seines Herrn wirft und ihn damit antreibt, gegen sein eigenes Geschlecht zu wüthen. Die Harlunge, seine Bruderföhne, läßt Ermenrich verrätherisch greifen und aufhängen, um sich ihrer Erblande zu bemächtigen. Seine eigenen Söhne kommen um, indem er, nach erweiterter Herrschaft trachtend, sie auf gefährliche Fahrten aussendet. Doch erscheint sein Sohn Friedrich noch in den Kämpfen, welche ben Hauptgegenstand unserer Lieber ausmachen. Diese Rämpfe,

worin Ermenrich auch feines andern Brubers Cobne, Dietrich und Diether, ihres Erbes berauben will, werden von ihm mit Mord und Brand gegen bie Wehrlosen, mit schnöbem Berrath gegen die tapfern Gegner, ja an ben eigenen Freunden und Mannen, geführt. Zuerft fucht er den Berner damit in die Falle ju locken, daß er benfelben unter dem Borwande zu sich ladet, als wollt' er, den Tod der Harlunge ab: aubugen, jum beiligen Grabe fahren und indest fein Reich in des Neffen Bflege geben. Dietrich, von dem Boten Randolt felbst gewarnt, fommt nicht und nun bricht Ermenrich los, mit Feuer und Schwert die Lande verwüftend. Aus dem Felde geschlagen, finnt er auf andere Mittel. Den Recken, welche Dietrich nach dem Schape zu Pola ausgeschickt, legt er Hinterhalt, nimmt fie gefangen und droht, fie zu hängen, wenn ihm nicht Dietrichs Städte und Lande überantwortet werden. Er achtet nicht, daß achtzehnhundert seiner Mannen und sein Sohn Friedrich selbst bes Berners Gefangene find. Sie alle will er preisgeben, während Dietrich um seine sieben Dienstmannen alles hingiebt. Vor Bern unter seinem Gezelte liegend, weibet ber Unbarmbergige fich an bes Neffen fläglichem Abzug. Umsonst mahnt ihn dieser, mit weinenden Augen, ber Bande des Bluts, vergeblich ist die Fürbitte von mehr benn tausend Frauen und Jungfrauen, beren Schönheit Gott vom Simmelreiche schauen möchte. Sie fleben ihn bei aller reinen Frauen Ehre, königlich an ihrem herrn zu thun. Mit schmählicher Drohung weist er sie von sich, scheint er doch selbst nicht von einer Frau geboren zu sein, da er nachber zu Raben schamlos Frauen und Kinder hängen und enthaupten läßt. Stets, wenn seine Sache übel steht, entflieht er heimlich aus ber Schlacht ober um Mitternacht aus ber erfturmten Stadt, überläßt die Männer, die für ihn kämpfen, ja den eigenen Sohn, treulos ihrem Schicksal und vergießt nur bann Thränen, als er sie mit schwerem Gold aus der Gefangenschaft lösen soll (Dietr. Fl. 7065). Dem Ehrlosen, Zagen ift benn auch nicht der Tod der Helden bescheert, in elendem Siechthum berften ihm die Eingeweide.

Die Lieber, welche diese Geschichten erzählen, sind voll von Fammer und Berwünschungen über Ermenrichs Untreue. Er ist der ungetreuste, der je von Mutter geboren ward, durch ihn ist Untreue zuerst in die Reiche kommen, von ihm ist das Land öde, er hat allen Mord gebraut, ihm sluchen Männer und Frauen. Der norbische Jormunrek und sein Rathgeber Bichi (in Saxos getrübter Darstellung B. VIII, S. 240 f. Jarmerich und Bicco) erscheinen erst am Schlusse der Wölfungengeschichte. Der König läßt, auf des treulosen Bicke Unstistung, aus Sifersucht, seinen Sohn Randwer hängen und seine Gemahlin Swanhild von Pferden zu Tode treten und wird dafür von ihren Brüdern an Händen und Füßen verstümmelt. Daß Jornandes diese Sage auf den gothischen Ermanrich bezieht und daß dieselbe einst auch in Deutschland volksmäßig war, ist im geschichtslichen Theile sohen S. 96. 99. 113] angezeigt worden.

## Cibich.

All's Sibich erfuhr, daß Ermenrich ihm sein Weib entehrt, sprach er bei sich: "Nun bin ich allwegen ein getreuer, frommer Mann gewefen, und ward mir der Name geben: der getreue Sibich; nun will ich werden der ungetreue Sibich." Er vollzieht das Werk der Rache burch das langsame Gift seiner boshaften Rathschläge. Wie die getreuen Meister, Hilbebrand, Edart u. a. die Schutgeister ihrer Berren find, fie zu wackern und rühmlichen Thaten anweisen, so führt Sibich ben feinigen in Laster, Schande, Berberben. Durch Sibich sind die ungetreuen Rathe in die Welt gekommen; Sibichs Rath ist ber Same alles Bösen und wenn Ermenrich einmal etwas Löbliches vornimmt, wie die -Loskaufung der Gefangenen, so wird ausdrücklich bemerkt, daß nicht Sibich, fondern ein anderer, den Rath gegeben. Wie das ganze Geschlecht des treuen Meisters die Gesinnungen desselben theilt, so gehören Sibichs Berwandte, sein Sohn Saben und Ribestein, zu den Berräthern. Er und die Seinigen find, wie ihr König, feig und feldflüchtig. Sie werden, um den Gegensatz hervorzuheben, je von einem bes getreuen Meistergeschlechts, Sibich von Edhart, Saben von Wolfhart, gefangen, quer auf das Ross gebunden und dem schmählichen Tod am Galgen zugeführt.

# Wittich und Heime.

Ungetreue Recken sind Wittich und Heime, Schildgesellen, durch gleiche Gesinnung verbunden. Tapfer und kriegskundig werden sie uhland, Schriften. 1. gesucht und gefürchtet. Sie verkaufen ihren Dienst um Gold, leihen fich ber hinterlift und Grausamkeit, verschmähen kein ehrloses Mittel und werden flüchtig in der Angst des bösen Gewiffens.

Wittich, des elfischen Wielands Sohn, führt im Schilb eine Schlange. Auch Madelger, nach deutscher Sage Heimes! Bater, scheint zum Geschlechte der Elfen gehört zu haben. So ist schon in der Abkunft die unbeimliche Natur dieser beiden begründet.

Erst find sie Dietrichs Mannen und giehen mit ihm in ben Rosengarten. Doch scheuen sie sich anfangs vor ben riesenhaften Gegnern und Wittich fämpft nicht eber, als bis Dietrich, nachdem er Gold und Land vergeblich geboten, bas treffliche Ross Scheming, welches früher bem Recken gehört, ihm zurudzugeben verspricht. Auf der Fahrt zu Laurin ift Wittich ebenso gewaltthätig in Zerftörung des Gartens, als argwöhnisch und scheu, bem Zwerg ins Gebirge zu folgen; erst von ben andern verspottet, sprengt er zornig voran. Seinen Übergang in Ermenrichs Dienst beschönigt er im Rosengartenliede damit, daß er den Saß ber Wölfinge nicht länger ertragen könne. Besonders missgönnt Wolfhart ihm das Ross Scheming. Die getreuen Wölfinge find natürliche Widersacher bes ungewissen Dienstmanns. Dietrich mahnt ben Begreitenden der ihm geschworenen Eide und Wittich verflucht fich. wenn er sie breche. In den Kriegen des Berners mit seinem Obeim sind Wittich und Seime Sauptleute bei Ermenrich. Sie führen den folgeschweren Überfall der von Bola zurückkehrenden Helden, als diese ent waffnet bei ihren Keuern raften. Später selbst von Dietrich gefangen, schwört Wittich ihm von neuem Treue, wird zum Markgrafen von Raben bestellt und, nach dieser Darstellung, jett mit dem guten Scheming beschenkt. Verrätherisch überliefert er die Stadt an Ermenrich, der Frauen und Kinder hinwürgen läßt. Das kalte und finstre Wesen dieser "Mordrecken" zeigt fich vornehmlich darin, daß fie als Keinde und Verderber alles Schönen auftreten. Sie sprechen ihre Nichtachtung der Frauen ungescheut aus; ihrer lauernden Fechterkunft unterliegen die blühendsten, feurigsten Jünglinge. Wie der grimme Wittich die Rosen zertreten, so schlachtet er jugendliche Helben. Die drei Königssöhne

<sup>1</sup> Bgl. Saro B. VI, S. 159: Hama. B. VIII, S. 234. B. IX, S. 264, 2. Grimm, Heldenfage S. 17. Auch in der Brawallaschlacht auf Rings Seite ein König Hama, Saro B. VIII. S. 223.

Diether, Scharpf und Ort, ber Hut ihres Meisters entritten und auf ber Seide verirrt, seben, als der Nebel weicht, einen Recken streitfertig unterm Schilde halten. Diether entbrennt von Zorn und Schmerz, als er den Mann erkennt, der an ihm und seinem Bruder so große Untreue begangen. Wittich, angerannt von den Jünglingen, warnt und schont noch im Gefechte, aus letter Erinnerung an die alten Bande und aus Furcht vor Dietrichs Rache. Doch als er schwere Wunden empfangen, fast ihn sein Grimm und er haut sie in ihren Sommerkleidern durch Sirn und Bahne, burch Leber und Berg. Unedler ift fein Kampf mit bem jungen Alphart auf der Warte. Unbeil ahnend, nur auf Ermen= richs bringenden Aufruf, reitet er hinaus. Er wird von Alphart aus bem Sattel gestochen; sein Ross Scheming läuft bin und ift bas grune Gras, als achtet' es wenig den Fall des ungetreuen Herrn (Alph. 235). Aber unfern im Schatten hält Seime und kommt jest seinem Gesellen zu Sülfe. Gegen Chr' und Sitte bekämpfen bie zween ben einen, fie hauen auf ihn von vorn und hinten, dem Gefallenen reibt Wittich bas Schwert im Leibe um und schneidet ihm das junge Leben ab. Das Bewuftsein ihrer Schuld macht die Mörder zaghaft. In der Schlacht zur Rache um Alphart brechen sie die Zeichen von ihren Selmen und schwingen die Schilde hinter sich, um nicht erkannt zu werden; sie ent= flieben mit Sibich und Ermenrich. Nach der Schlacht von Raben aber, als Dietrich, von den Leichen der drei Königssöhne hinweg, zornglübend Wittiden verfolgt, rennt dieser in unaufhaltsamer Flucht bis in den Schoof des Meeres, wo seine Ahnfrau, die Meerminne Waghild, ihn aufnimmt. So fehrt er zurud in bas Reich ber tudischen Geifter, bem er entstammt ist.

### Hagen.

An den Schluß dieser Heldenbilder stellen wir denjenigen Charakter, welcher Eigenschaften in sich vereinigt, die in andern nur einzeln hervortreten und unter sich durchaus unverträglich scheinen. Es ist Hagen, der Nibelunge Trost, der Mörder Siegfrieds, der getreuste zugleich und der ungetreuste Mann 1; der getreuste, stets wachsame für die Macht

<sup>1</sup> Nib. 5056: Mich hât der leidege Hagene mînes gûtes ân getân.

und Stre des Königsbauses, dem er als Verwandter und Dienstmann verbunden ist, aber aus eben dieser Treue der ungetreuste gegen jeden, der jenes Haus verdunkeln oder gefährden möchte. Gegen solche entladet er ganz die finstere, feindselige Gewalt seines Wesens, all seinen Hohn und seine Härte, mit einem Worte den Grimm, wovon er den Beinamen hat. Mit sichrer Hand, in wunderbaren und doch folgerechten Gegensätzen, ist diese Doppelnatur durch die Berwicklungen des Nibelungenliedes hindurchgeführt.

Sagen von Tronje, Aldrians Sohn, wird im Eingang des Liedes zuerst unter ben Recken genannt, die den Stolz und die Kraft des buraundischen Hofes ausmachen. Sein Aussehen wird gelegenheitlich geschildert: er ist grauenhaft (griulich) und doch von schönem Leib, wohlgewachsen, mit breiter Bruft und langen Beinen, halbgreifem Saar, aber herrlichem Bang; seine jähen, schrecklichen Blicke verrathen Die grimme Sinnegart; rabenschwarz, von Ebelsteinen funkelnb, fein Bewand. In früher Jugend war er als Geifel seines Königsbauses bei Ihm find die fremden Reiche kund. Darum, als Siegfried felb zwölfte zu Worms auf den Hof geritten, sendet Gunther nach Sagen, um zu erfahren, wer diefe Gafte seien: Sagen geht an ein Fenfter und läßt sein Auge nach ihnen wanken. Obschon er Siegfrieden nie gesehen, erkennt er ihn doch, erzählt von seinem Drachenkampf und der Erwerbung des unendlichen Hortes, und räth, den jungen Kelden wohl zu empfangen, damit man sich ihn verbinde. Doch als nun Siegfried übermüthig hervortritt und Gunthern zum Zweifampf um Land und Krone ausfordert, als die Burgunden zornig dastehn und Ortwin nach Schwertern ruft, ba schweigt Hagen lange, zum Befremden des Königs; zulett spricht er: "Das sollt' er unterlassen haben; meine herren haben ihm nicht solches zu Leide gethan." Zwar wird biefer erste Zusammenftog beschwichtigt, aber schon bemerken wir in hagens dunkler Seele ben Unwillen über die Anmaßung des Fremden, die Berechnung, ibn zu benüten, aber auch die Ahnung, daß folder Anfang zum Bosen führe. Auf Sagens Rath bittet Gunther ben Gaft, für ihn die Sachsen zu bekämpfen, und nachher auf der gefährlichen Brautfahrt nach Brunhilden ihn zu begleiten. Hagen selbst entzieht fich keiner dieser Unternehmungen. Als Brunhild, durch Siegfrieds Gulfe befiegt, Gunthern ihre Gewalt einräumt, da freut sich bessen der kübne Sagen. Die

Botschaft nach Worms, wobin er vorausgesandt werden soll, lehnt er ab und schiebt fie auf Siegfried, ber um Kriembilds willen gebeten wird. Rachdem diese dem jungen Helden, jum Lohn seiner Dienste, vermählt ift, beißen ihre Brüder fie taufend Recken auswählen, die ihr als Beimgefinde in Siegfrieds Reich folgen follen. Sie fendet alsbald nach hagen, aber zürnend erwidert diefer: "Uns mag Gunther niemand auf der Welt geben; ihr kennt boch wohl der Tronjer Sitte, wir muffen bei ben Königen bier zu Sofe bleiben; benen wir bisber gefolgt, follen wir ferner dienen." Die Boten, welche nachber ausgeschickt werden, um Siegfried und Kriembilden nach Worms jum Feste ju laden, kommen reichbeschenft gurud und weisen die empfangenen Gaben, Gold und Kleider, vor. "Er mag leicht geben," spricht da Hagen; "er könnt' es nicht verschwenden, und lebt' er ewig; ben Hort ber Nibelunge hält seine Sand verschlossen; möchte ber noch einst in der Burgunden Land fommen!" Bei dem Feste bricht der Zank der Königinnen aus. Bon Rriembilden bat Hagen sich losgesagt, als sie ben Sof ihrer Brüder verlaffen; Brünbilden, der Frau feines Rönigs, ift nun fein Dienst gewidmet. Zu ihr geht er und fragt die Weinende, was ihr fei. Er gelobt ihr, daß Siegfried ihren Rummer entgelten muffe, und fest fein eigenes Leben bafür ein (3465 ff.). Den Männern hält er ben Schimpf vor, ben Siegfrieds Reden auf bas Königshaus gebracht. "Sollen wir Gauche (Rufuksbrut, Baftarde) ziehen?" fragt er und rath fortan auf Siegfrieds Tod. Wie er Kriemhilden das Geheimnis von beffen Berwundbarfeit ablockt und die verrätherische Jagd anstellt, wie er ben Wein vergißt und ben Wettlauf nach ber Quelle veranlaßt, wie er ben Waffenlosen hinterrücks durchbohrt und vor dem Todwunden die Flucht ergreift, darin zeigt er die volle Meisterschaft der Untreue. "All unser Leid und unfere Sorge," ruft er über bem Sterbenden, "bat nun ein Ende; wir finden keinen mehr, der uns besteben dürfte; wohl mir, daß ich seine Herrschaft abgethan!" Er raftet auch nicht, bis ber Nibelungenhort nach Worms gebracht und die Schlüffel Kriembilden entriffen find. "Lagt mich ben Schuldigen sein!" sagt er zu bem zögernden Gunther. Er versenkt auch den Hort im Rheine, da jetzt noch (dô) kein rubiger Benuß beffelben möglich ift. 1 Er allein widerrath die Bermählung ber

<sup>1 986. 3. 4564.</sup> Ladym. 1077: Er wände er sold in niezen; des kunde do niht gesin. 3. 4575. Ladym. 1080: So enkunden sis in selben noch ander

Wittive an Eteln; auch ber Fahrt zu den hunnen widersett er fich, bis Gernot und Gifelber ibn, ber schuldbewuft ben Tod fürchte, babeim bleiben beißen. Da zurnt er und bulbet nicht, daß fie ohne ihn fahren. Rumold halt ihnen vor, daß Sagen fie noch nie verrathen habe. Sagen reitet nun der Schaar zuvorderst, den Nibelungen "ein helfelicher Trost." Die Meerfrauen weiffagen ibm, daß feiner zurücktommen werbe, außer dem Rapellan, und nachdem er, ungläubig erft, an diesem bei der Aberfahrt über den Strom die Probe gemacht, schlägt er das Schiff zu Stücken, verfündet die verfagte Wiederkehr und heißt die Selden fich waffnen. Auf dem Zuge durch Baiern übernimmt er die Nachhut und schlägt Gelfrats nächtlichen Anfall ab. Seinen lieben Berren beißt er ben Kampf verschweigen, damit sie ohne Sorge bleiben, bis bie aufgebende Sonne die blutigen Waffen zeigt. "Wie konnt' ein Seld seiner Freunde besser büten!" Ihn schreckt nicht die Warnung des Grenzwächters Eckewart. "Mög' uns Gott behüten!" erwidert er; "wir forgen um nichts, als um die Berberge für diese Nacht" (6557 ff.). Für Giselhern wirbt er um des gastlichen Rüdigers Tochter, die ihm mit Furcht den Willfommkuss gegeben. "Sie ift so hoher Blutsfreunde," fagt er, "daß wir ibr gerne dienten, ich und seine Mannen, gienge sie unter Krone bei ben Burgunden." Gifelher, der jüngste, edelste und tapferste unter den Brüdern, ist durchaus Hagens Liebling, der in ihm die Blüthe des Königsstammes erkennt; darum wohl sucht er ihm in dem fremden Lande die Freundschaft und den Schutz des trefflichen Rüdigers zu verschaffen. Die Wilkinensage (C. 364. Rask II, 547) hat ben Zug aufbehalten, daß Sagen in der letten Noth für Gifelbern um Frieden bittet, weil dieser unschuldig an Siegfried sei, dem er, Hagen, allein die Todeswunde gegeben. Auch in unserm Lied ist Gifelber vom Antheil am Morde rein erhalten und darum allein in Kriemhildens Gunft geblieben.

niemen gegeben. Nimmt man an, daß Hagen sich allein den Schatz zugedacht, wie es in der Überarbeitung noch stärker herausgehoben ist, so widerspricht der einzige Bers der durch das ganze Lied gehaltenen Charakteristik Hagens. Doch ist ein solcher Widerspruch bei dem Erwachsen des Liedes aus älteren allerdings möglich. Unwerkennbar ist aber, daß der Hort, wie alles Mythische, das rechte Berständnis eingebüßt hat, indem alle Bedeutung sich auf das Junere der Charaktere gezogen, daher dort etwas nicht zum Ganzen Passendes wohl stehen bleiben konnte. Untsar ist alles, was rom Horte, besonders dessenkung, gesagt wird.

de näber die Gefahr bereindrobt, um fo freier und unerschrockener blickt Sagen ihr ins Auge. Mit trotigem Sohn erwidert er Kriembildens ieindlichen Empfang. Als fie nach bem Sorte fragt, antwortet er, an seinen Waffen hab' er genug zu tragen gehabt. Als fie ben Gäften bie Waffen abnehmen will, erwidert er, das hab' ihn sein Bater nicht gelehrt, daß eine Königin seinen Schild trage, er wolle selbst Kämmerer sein. Endlich als er mit Volkern vor dem hause sitt, Kriemhildens Saale gegenüber, als fie mit gewaffneter Macht berankommt, er aber nicht vor ihr aufsteht, und über seinen Knieen bas Schwert mit dem grasgrünen Jaspis spielen läßt, bas einst Siegfrieds war, als sie bann fragt, wer nach ihm gefandt, und er antwortet, man habe die geladen, die seine Berren beißen; als sie zulett, um ihn vor den Ihrigen zu überweisen, den Mord an Siegfried ihm vorwirft, da spricht er laut und offen: "Was foll bes mehr? ich bins, hagen, ber Siegfrieden schlug; sehr entgalt er, daß Kriemhilde Brunhilden schalt; ich bin all des Schabens schuld, räch' es nun, wer wolle, Weib oder Mann!" Sein Absehen ift fortan nur barauf gerichtet, nicht wehrlos und unvergolten unterzugehen. Gleich als Kriemhilde Gifelhern allein gegrüßt, band Sagen fich den Selm fester (6968); in der Nacht vor dem Feste halt er mit Volkern vor dem Saale, wo die Burgunden schlafen, getreulich Schildwache und ichon ber Glanz ihrer Waffen scheucht die Sunnen zurück. Um Morgen, als die Helden sich zum Kirchgang schmücken wollen, beißt er fie, ftatt der Rosen, die Waffen zur Sand nehmen, statt der gesteinten Rränze die lichten Selme, statt der Seidenhembe die Halsberge, statt der reichen Mäntel die weiten Schilde. "Geht nur zur Kirche, flaget Gott eure Noth! benn wisset, daß der Tod uns nahet!" (7445 ff.) Noch verhält er seinen Grimm, bis Dankwart beim Mable blutig unter die Thüre tritt und den Tod der Knechte verkündet; da giebt er die Losung des unverföhnbaren Kampfes, indem er Epels jungem Sohne bas haupt abschlägt, daß es ber Königin in den Schoof springt. Den Schild auf den Rücken geworfen, tobt er mit Schwerthieben durch den Saal. Todestrunken, kennt er keinen Rückhalt mehr. Im brennenden Saale heißt er die Dürftenden Blut trinken. "Das ist in folcher Sitze beffer, benn Wein." Bon Dietrich überwältigt und vor Kriembilben geführt, weigert er sich, ihr den versenkten Gort anzuzeigen, und als fie ibm Guntbers abgeschlagenes Saupt vorhält, spricht er: "Nun ift

ergangen, wie ich mir gedacht; den Schat weiß nun niemand, denn Gott und ich; der soll dir, Teufelin, ewig verhohlen sein!" Da giebt sie ihm mit Siegfrieds Schwerte den Todesstreich.

So erscheint Hagen zwar, gleich jenen andern Ungetreuen, schlau und hinterlistig, geizig auf den Hort, den er jedem Fremden missgönnt, zaghaft im Augenblicke des vollbrachten Meuchelmordes. Argwöhnisch und behutsam überall, sucht er besonders die rächenden Folgen jener Frevelthat durch Vorsicht abzuwenden. Als aber seine Könige, für die er solche verübt, seinen Nath nicht achtend, dem Verderben entgegen gehn, nimmt er seine Schuld auf sich und folgt ihnen. Er hört die Weissaung des Todes, erprobt sie und zerschlägt die Brücke der Rücksehr. Da erst ist sein Heldengeist entbunden; er steht dem Schicksal, das er herausbeschworen, trägt mit Riesenkraft den brechenden Bau und stürzt, der letzte, unter den Trümmern.

In der nordischen Darstellung ift hagen selbst einer der königlichen Brüder und awar, der Eide gedenkend, dem Mord an Sigurd abgeneigt. Er schiebt solchen auf Guttorm, den jungsten Bruder, der nicht mitgeschworen (Edd. IV, 66 f. Bolf. S. Cap. 39). Wie in unserm Liede Gunthers haupt vor hagen, so wird hier högnis ausgeschnittenes herz vor Gunnar gebracht. Sögne hat gelacht, als man es ausschnitt, und Gunnar erkennt dasselbe daran, daß es nicht gittert, nachdem man ibn durch das bebende Herz eines Knechtes vergeblich zu täuschen gesucht (IV, 148 f. 175. Bolf. S. Cap. 46). Auch im beutschen Siegfriedslied ift der grimmige Sagen ein Bruder von Günther und Gernot, König Gibichs Söhnen; er will nicht dulben, daß sein Schwager die Lande regiere, und erschlägt ihn am Brunnen im Odenwald. Es liegt in der Art ber Fabellieder, daß Genoffen Brüder heißen, und der nordischen Sage ift dieses nahe Blutsband um so angemessener, als sie überall die Schicksale ber Geschlechter barzustellen pflegt. Bermittelnd ift die Wilfinensage, die Hagen zum Halbbruder der Könige macht, von einem Elfen erzeugt, wodurch sein Aussehen und seine Sinnesart erklärt wird (C. 150. Rast II, 241). Im Nibelungenliede felbst ift Sagen ein Berwandter (Dheim) seiner Herren und die Eigenschaften von "Mann und Mage" find auch bier ungetrennt. Ift gleich Hagens Bruderrecht als das Einfachere und Ursprüngliche anzuerkennen, so finden wir doch in beutscher Sage schon über zwei Jahrhunderte vor dem Nibelungenliebe

das Berhältnis der Diensttreue hervorgestellt. In dem Gedichte von Walthers Flucht fteht Hagen, Agaciens (?) Sohn, mitten im Widerstreit der Pflichten gegen seinen Berrn, den Ronig Gunther, und seinen Benossen, den beimkehrenden Walther. Nachdem er jenem vergeblich von der Verfolgung und Bekämpfung Walthers abgerathen, sieht er vom naben Sügel! bem Kampfe zu. Dieses Berhalten wird ihm vom König und nachher, in der Nibelungennoth, von Hildebrand als Zaghaftigkeit vorgeworfen. Noch bleibt er sitzen, als sein Neffe Batafried, gegen seine und Walthers Mahnung angreifend, von diesem erschlagen ift. Erst als die eilf andern Begleiter des Königs bingestreckt sind, erhebt er sich auf bessen dringende Bitte. Durch List rath er Walthern aus dem Berhau zu locken; aber in dem Kampfe, der nun beginnt, streckt er aufopfernd sein Saupt bem Streiche vor, der dem am Boben liegenden Könige den Tod gegeben hätte. Mit dem Verlufte des rechten Auges febrt er aus biefem Streite gurudt. In beftimmten Zugen seben wir bier vorgezeichnet, was im Nibelungenliede seine volle Entwicklung erhält.

W. Grimm hat bei mehreren Heldencharakteren zu zeigen sich bemüht, wie sie ursprünglich edler gehalten waren und in der Fortbildung der Sage sich verböserten. So insbesondere auch bei Hagen. In den Sdaliedern, wo Högni noch in der Neihe der Königsbrüder erscheint, rathe er sogar noch vom Morde Sigurds ab, der durch Guttorm erschlagen wird (S. 343). Noch im lateinischen Walthersliede sei Hagand durchaus edelmüthig gesinnt und das sinstre und böse Wesen, das die Nibelungennoth beschreibe, ihm fremd (S. 368. 370). Aber der Zwiespalt der Pflichten, den wir kaum zuvor ausgehoben, ist doch schon im lateinischen Gedichte ein Hauptmotiv und wirst auf den Helden, der erst der einen und dann der andern zu genügen sucht, ein zweiselhaftes Licht. Nachdem er sich einmal für seinen König, gegen den Genossen, entschieden, so greift er auch schon zur Hinterlist, indem er den Rath giebt, daß sie beide, der König und er, sich in einen Hinterhalt zurückziehen und so Waltbern aus seinem sichern Verhau bervorlocken.

1112: Secedamus, eique locum præstemus cundi;
 Et positi in speculis tondamus prata cauallis,

<sup>1</sup> über bas Gigen auf bem Sügel vgl. bie Larbalafaga. Sagabibl. I, 216.

Donec jam castrum securus deserat artum, Nos abiisse ratus campos vi calcet apertos. Insurgamus et attonitum post terga sequamur.

Und so greifen sie ihn auch wirklich zu zweien an. B. 1282: Adversum solum conspirant arma duorum.

Alls nach dem Kampfe die Helben zusammentrinken, sagt Walther au Hilbegund B. 1406:

Jam misceto merum Haganoni et porrige primum! Est athleta bonus, fidei si jura reservet.

Febenfalls scheint mir der tiefe Sinn, der in der Bildung des Epos thätig war, sich gerade darin zu erweisen, daß dieser schwierigste Charakter, der abschreckend und anziehend zugleich, in Widerstreit und Berbindung der entgegengesetztesten Eigenschaften einen wunderbaren Abgrund des Gemüthes aufschließt und die bedeutendste Geisteskraft entfaltet, mit Borliebe gepflegt worden ist, sich der Herrschaft im Liede bemächtigt und die Lösung der Widersprüche großartig in sich vollendet hat.

# Die Frauen.

Das Sittengemälde, welches wir nach den Heldenliedern, im Bergleich mit den germanischen Alterthümern, entworfen haben, würde eines wesentlichen Bestandtheils entbehren, wenn wir nicht zum Schlusse noch das Leben der Frauen beleuchteten.

Die Stellung und Geltung der Frauen in diesem kriegerischen Kreise, ihre Freuden und Bedrängnisse, ihre leidende und thätige Theilsnahme an so sturmbewegtem Leben, erheischen unsre besondre Aufmerksamkeit.

Die klare Auffassung bieser Verhältnisse wird badurch erschwert, daß eben hier die bedeutendste Vermischung des Geistes verschiedener Zeiten in unsern Liedern eingetreten ist. Die Aufzeichnung und Gestaltung der letztern fiel in eine Zeit, welche nicht bloß das Mythische der Heldensage größtentheils in natürliche Zustände aufgelöst hatte, sondern auch den aus fremder Poesie eingedrungenen Zierlichseiten des Minnewesens und der Rittersitte auf ganz verschiedenartige Gegenstände einigen Einfluß gestattete. So kam es, daß in demselben Liede die

noch erkennbare Walküre Brünhild und die wirtliche Hausfrau Gotelind i sich zusammenfinden, daß derselbe Siegfried, der so minniglich um Kriemhilden warb, ihr nachher der unbesonnenen Zankrede wegen den Leib zerbläut (Nib. 3590²). Dennoch lassen sich Züge unterscheiden, welche zu sest im germanischen Leben begründet sind, zu tief in den Bestand der Sage eingreisen, als daß sie nicht ursprünglich und eigenthümlich ihr angehören sollten, wenn sie auch mit dem Sagenstoffe selbst den allmählichen Wandlungen der Zeit gesolgt sind.

Noch ist die Gabe der Weissagung nicht gänzlich von den Frauen gewichen. Ihr Berg fagt ihnen, beim Auszug der Gelben, das nahende Leid; von fallenden Thränen wird ihnen dann das Gold vor der Bruft trübe. Doch nicht bloß diese dunkle Ahnung ist ihnen gegeben, in bedeutsamen Träumen bildet sich ihnen die Zukunft vor. Helke sieht in angstvollem Morgentraume, wie ein wilder Drache durch das Dach ber Kammer fliegt und ihr beibe Söhne gewaltsam hinwegführt auf eine weite Heide, wo er sie zerreißt. Kriembild träumt noch mitten in den Ehren und dem Glanz ihrer Jugend, bevor noch Siegfried auf dem Hofe zu Worms erschienen, ihr fünftiges Geschick, wie sie einen schönen Falken gezogen, den ihr zween Aare mörderisch ergreifen; und ihre Mutter, der fie den Traum vertraut, giebt ihm die rechte, traifrige Deutung. Nachber, als Siegfried in den Wald reiten will, sagt sie ihm, weinend ohne Maß, die Träume der vorigen Nacht, wie ihn zwei wilde Schweine über Seide jagten und die Blumen da roth wurden, wie ob ihm zween Berge zusammenfielen und sie ihn nimmermehr gesehen. Vor der Nibelunge Sinfahrt nach Hunnenland träumt Frau Uten, wie alles Geflügel im Lande todt sei. Rübegers Gemablin und Tochter theilen sich ihre bangen Träume mit; die Mutter sah ihn gang ergraut, sein Gefinde war von einem Schnee befallen und von einem Regen genäßt, ihr eignes haupt von haar entblößt, in ein finstres Gemach hieß er sie geben, darin er selbst stand, er schloß die Thure zu, und nimmer kamen fie berfür. Die Tochter sah des Baters Pferd sehr springen, laut erflang an ihm die Silberdecke; es trank aus einem Wasser und versank

<sup>1</sup> Dietl. 979: Da saget das gesinde der schoenen Gotelinde, da waren kommen geste. Hausfraw die peste, die ye fursten haus besaz, gepot dem ynngesinde das, daz man ir schone solte pflegen.

<sup>2</sup> Dietl. 12605-22. Prunhilt foll auch von ihrem Manne geschlagen werden.

jur Stelle. Indefe fie fo einander ergählen, find schon die Trauerboten eingeritten.

Traum und Traumbeutung der Frauen fehlt begreiflich auch in der nordischen Darstellung nicht. Hier findet sich aber noch eine weitere, wunderbare Eigenschaft derselben, die Zaubertunde. Frauen wissen vorzugsweise die Runen zu schneiden und zu deuten. Sigurdrisa (Brunhild) reicht dem Sigurd in der Flammendurg den Gedächtnistrank, woll ist das Horn von guten Zaubern und Freudenrunen, sie lehrt ihn die Runen, ihre manigsachen Arten und Kräfte. Aber Grimbild, die Mutter der Giukunge, schenkt ihm nachher, um ihn an ihr Hauß zu knüpfen, einen andern Zaubertrank, von dem er Brunhilden vergiskt, und sich mit Gudrun verbindet. Durch ähnlichen Trank, im Horne, darein Runen geritzt sind, bringt sie später ihre Tochter dazu, des ermordeten Siegfrieds vergessend, sich mit Atli zu vermählen.

Die Heilfunde ist ein Theil dieser zauberhaften Weisheit. Heilende Hände (læenis-hendr) ersleht Brunhild von den Göttern für sich und Sigurd, als sie ihm den Gedächtnistrank giebt. Zweigrunen, auf Rinde und Baumäste geschnitten, bezeichnet sie als ärztliche (Gr. Edd. 213. 217). Nach dem Rampf am Wasgensteine verbindet Hilbegund die Berwundeten. Zu den Müttern, den Gattinnen brachten die Germanen, nach Tacitus (Germ. 7), in der Schlacht ihre Wunden, und die Frauen scheuten sich nicht sie zu zählen oder auszusaugen. Die Jungfrau, welche Dietrich von Fasolds Verfolgung befreit, sieht ein Wundkraut, das auf hoher Haide blüht; sie holt es und zerreibt es unter den Händen; von seinem Geruche verläßt den Helden die Müde und er genest völlig. Auch dem ermatteten Rosse giebt sie davon, daß es froh und kräftig, mit schnellen Sprüngen den gewappneten Herrn trägt.

Bon heilbringenden Frauenhänden werden die ausziehenden helden gewappnet. Die schöne Magd zu Terfis wappnet Wolfdietrichen zum Ringstechen. Die junge Königin Seburg wappnet Ecken, den sie zum Kampf aussendet; Ute bindet ihrem hildebrand den helm auf; sie giebt auch ihrem Pflegesohn Alphart Waffenrock und Waffen. Mit dieser Wappnung hängt der Segen zusammen, den die Frauen auf die Fahrt geben. Als Ute Alpharten gewappnet, segnet sie ihm nach mit ihrer schneeweißen Hand. Nach ihm segnen auch andre schöne Frauen, ihm heiles bittend. Gebenso thut Frau Ute ihrem Gemahl, dem sie den

Belm aufgebunden, manden Gegen nach. Daß diese Gegen ursprünglich nicht bloß allgemeine Seil: und Siegeswünsche, sondern eine wirkliche Keiung waren, zeigt eine Stelle bes Liedes von Chels Sofhalt. Dort wappnet Jungfrau Gelbe Dietrichen von Bern und thut ibm dann einen Segen, der ihr von Gott kund ift und der den Helden sichert, niemals im Rampf erschlagen zu werden. Bon Frauen find auch die undurch bringlichen Zaubergewande, Nothhemde, verfertigt. Noch find uns alte Formeln des Nachsegnens aufbewahrt, die, wenn gleich driftliche Schutzengel und Seilige darin angerufen werden, doch schon in den durch= flingenden Stabreimen auf früheren Ursprung deuten, 3. B. (Graffs Diutisca B. II, S. 70. 293. 1827) "Ich bir nachsehe, ich bir nachsende mit meinen fünf Fingern fünfundfünfzig Engel; Gott gefunden beim dich gesende! offen sei dir das Siegethor, so sei dir das Selbenthor, beschlossen sei dir das Wagethor, so sei dir das Waffenthor!" Ober: "Berre Sanct Michael, heute fei du fein Schild und fein Speer, meine Frau Sancta Maria fei feine Halsberge! Berre Gott! bu muffeft ihn beschirmen vor Wage (Wasser) und vor Waffen, vor Feuer, vor allen seinen Feinden, sichtbaren und unsichtbaren!" Man erinnert sich biebei an Sigurdrifas Seil- und Siegesgebet beim Gedachtnistrank und an die Siegrunen, die, nach ihrer Lehre, auf Schwertgriff und Schwertgehäng eingeschnitten werben, unter zweimaliger Nennung bes Siegesgotts Tyr.

Ob die häusig vorkommende Bitte und Mahnung "durch aller Frauen Ehre" erst eine Folge des ritterlichen Frauendienstes sei, ist zweiselhaft. Als Beweggrund, die Frauen zu ehren, wird manchmal daran erinnert, daß wir von ihnen gekommen sind. Von Ermenrich, der die Frauen zu Raben hinrichten ließ, wird gesagt, er sei nicht von Frauen kommen. Sowie man bei ihrer Ehre bittet, erscheinen die Frauen selbst als Fürditterinnen. Die von Bern treten vor Ermenrich und slehen ihn, odwohl vergeblich, um Gnade an seinem Nessen Dietrich; sußfällig mahnen sie ihn, alle reinen Weiber zu ehren und dazu alles himmlische Heer, damit sie ihm Sieg verleihen. In Urkunden des Mittelalters ist es eine hergebrachte Form, daß Vergabungen der Fürsten, besonders zu frommen Zwecken, auf Fürditte ihrer Gemahlinnen geschehen. I Die Fürsprache der Frauen wird aber in den Liedern nicht

<sup>1</sup> Murator. Antiq. Ital. T. III. Diss. 40. ©. 697 f.

felten zu einem vollkommenen Schutrechte. König Conftantin, Rothers Born fürchtend, reitet biesem, ohne seine Mannen, mitten unter ben Frauen entgegen. Den grimmigen Asprian beschwichtigt ber alte Berchter mit den Worten: "Gier soll die Zucht vergehn, nun er unter ben Frauen ist kommen; und bätt' er benommen allen meinen Kindern ben Leib, wir follen an ihm diefe Weiber ehren, es fam' uns anders übel." Eine Junafrau, die selbst zu Bern als Geisel ift, übernimmt es boch, den Boten vom Rheine, welche ohne Geleit gewappnet in Dietrichs Land geritten, durch ihr Fürwort sicheres Geleit zu geben. Vor allen aber kommt die Stelle des Rosengartenliedes in Betracht, wie Siegfried vor Dietrichs starten Schlägen in den Schook Kriembildens flieht und diese, den Schleier über ihn werfend, ihm Leib und Leben friftet. • Ganz entsprechend wird in einer isländischen Saga (Broddhelgesaga. Sagabibl. I, 98 ff.) ber geschichtlichen Gattung ein blutiger Kampf dadurch niedergeschlagen, daß die Frauen Rleider auf die Waffen werfen. Von spätern Anklängen werde hier nur die Erzählung vom Wartburgfriege angeführt, wonach Heinrich von Ofterbingen, ber im Wettsange sein Leben verspielt, sich unter dem Mantel der Landgräfin birgt; dann das Lied Reimars von Zweter [Hagens Minnef. 2, 218], flüchtete sich ein Wolf (das Bild des friedlosen Geächteten) zu Frauen, man sollt' ihn um ihretwillen leben laffen.

Abgesehen von diesen Erinnerungen des alten Glaubens, stehen die Frauen unster Lieder, deutschem Rechte gemäß, in Pflegschaft und Obhut des Gemahls, des Baters, der Brüder, überhaupt der männslichen Anverwandten. Bon der jungen Kriemhild und den drei Burgundenkönigen heißt es: "die Frau war ihre Schwester, die Fürsten hatten sie in ihrer Pflege." Umschlössen und geschirmt von dem Kreise der männlichen Genossenschaft, halten sich edle Frauen mit ihrem weidelichen Gesolge gewöhnlich abgesondert in den innern Gemächern des Hauses; lange sieht Kriemhilde nur heimlich durchs Fenster den Helden Siegsried, wie er auf dem Hose Schaft und Stein wirft" (Nib. 529 bis 56). Als die Helden vom Rheine vor Jenstein anschiffen, heißt Brunhilde ihre Jungfrauen aus dem Fenster treten, damit sie nicht den Fremden zur Schau ständen; an den "engen Fenstern" bevbachten sie dann die Ankommenden. Die weiblichen Hände sind beschäftigt, die Kleidung zu bereiten, Gold in Seide zu wirken und Gestein in das

Gold zu legen. Nicht gering ift der Frauen "Unmuße", wenn ein Fest berannaht, eine Brautfahrt oder Hofreise der Helden, deren brunkvolle Ausftattung ihnen dann obliegt. Gie felbst erscheinen zum Empfang ber Gäste, die von ihnen freundlich begrüßt und die angesehenern wohl auch mit einem Ruffe bewillkommnet und an der Hand in den Saal geführt werden (Nib. 5185. 5407-24. 6617-24. 6661-84. Alph. 463 f. Laur. 207 b). Wenn sie an festlichen Tagen hervorgehn, dann schreiten mit ihnen die Mannen des Fürstenhauses, Schwerter in Sänden tragend, zum Zeichen bes stets wachen Schutzes (Nib. 1125-8). Beleidigung einer Frau wird auch sogleich Sache ber gesammten Genoffen= schaft. Brünhild, von Kriemhilden gehöhnt, sendet alsbald nach ihrem Gemahl und seinen Recken und klagt vor ihnen den Schimpf. Siegfried, der sich des Unglimpfs gerühmt haben soll, muß im Ringe der Burgunden den feierlichen Eid schwören, daß er nichts dergleichen ausgesagt habe, und selbst dieses versöhnt nicht den heimlichen Groll der eifrigsten Wächter des Hauses, die auf seinen Tod sinnen (Nib. 3416 bis 64). Das angegebene Verfahren stimmt mit den älte ften beutschen Gesetzen überein, welche zur Rettung beleidigter Frauenehre folch eidliche Erklärung vorschreiben (Rogge, Gerichtstwef. d. Germ. S. 195).

In der nordischen Erzählung entzweien sich Brunhild und Gudrun beim Haarwaschen im Strome darüber, welche, nach dem Borzug ihres Mannes, oben stehen solle (Bolf. C. 37. S. 96. J. Edd. 263); woraus im Nibelungenliede, nicht eben christlich, ein Streit um den Bortritt zur Kirche geworden ist (Nib. 3324. 3385—7). So sinden sich auch bei den isländischen Sagaschreibern Beispiele, wie aus dem Rangstreite der Frauen über das frühere Nehmen des Handwassers oder den Borsitz beim Gastgebote, Mord und rächende Fehde unter den Männern und Blutsverwandten sich entspinnen. Aus der ostgothischen Geschichte berichtet Procop (B. III), wie die Gemahlin des Königs Ibebad, durch Brajas übermüthige Frau beim Besuche des Bades verächtlich behandelt, von ihrem Gatten Rache heischt und dieser nun den Braja, der doch zu seiner Bahl das Meiste beigetragen, hinterlistig umbringen läßt, wodurch er selbst bei den Gothen verhaßt und bald hernach, aus andrem Anlasse, gleichfalls ermordet wird.

Rei den Blutsfreunden, unter beren Pflege die Jungfrau ftebt,

muß auch um ihre Sand geworben werben; fo läßt fich Siegfried von Gunthern bessen Schwester zuschwören und auch Rüdiger wirbt für Eteln querft bei Rriembildens Brüdern. Die Che wurde in früherer Zeit in Form eines Raufs abgeschloffen; die bevormundenden Berwandten embfiengen den Raufpreis. 1 Ihnen mufte baher auch für gewaltsame Wegnahme der Jungfrau die Buße bezahlt werden. Sowie aber tropige Männer sich rühmten, niemals Wergeld oder andere Bufe zu bezahlen, so scheint es auch für rübmlich gegolten zu haben, sich die Braut ohne Raufgeld zu gewinnen oder, wo sie der friedlichen Werbung versagt wurde, fie mit Gewalt oder List hinwegzuholen, und die Fehde der beleidigten Berwandtschaft auf feine Beise zu icheuen. Wie bei verschiedenen Bolfern der alten Welt, 2 so ist es noch jest bei flavischen Völkerschaften (Serben, Morlaken) gebräuchlich, die Braut zu rauben. Daß dieselbe Ansicht bei den germanischen Stämmen zu befämpfen war, davon zeugen die Gesethe gegen den Jungfrauenraub. In nordischen Sagen, dänischer, schwedischer, schottischer Balladendichtung sind solche Entführungen ein vielbehandelter Gegenstand, und an der Spite deutscher Geschichten steht das berühmte Beispiel des Arminius, der des Segestes Tochter, die einem andern versprochen war, geraubt und darüber den unauslöschlichen Haß bes Schwähers zu tragen hat (Tac. Ann. 1, 55). In biesem Zusammenhange steben nun auch aus unsrem Liederkreise die gefahrvollen und meift verderblichen Brautfahrten Rothers, Sugdietrichs. Dtnits, Gunthers, ber Hegelingen.

"Was Leibes leiden die Männer, das beweinen alles die Weiber," sagt das Lied von Dietrichs Flucht. Theilnehmend, nachfühlend, innerlich auffassend, bilden sie durchaus den Chor zu den tragischen Geschießen der Helden. Weinend stehen sie an Zinnen und Fenstern und geleiten mit ihren Augen die Männer, die, von ihren Träumen und Ahnungen vergeblich gewarnt, ausziehen. Sie schauen hinaus auf die

<sup>1</sup> Noch die Limburger Chronif, um 1400, braucht gewöhnlich kauffen flir heirathen. Bgl. Grimm, Rechtsalterth. 421-4. 601, 4.

<sup>2</sup> Otfr. Müller, Prolegom. zu einer wiffenschaftlichen Mythol. Göttingen 1825. S. 422: "Eine merkvirdige Übereinstimmung althellenischer und italischer Sitte ergiebt die Bemerkung, daß der Raub der Braut, der in Sparta immer im Gebrauch geblieben war und vielleicht auch in griechischen Mythen vorkommt, auch in Rom nach Festus alte Sitte war."

Straße, von wo die Wiederkehr geschehen soll; schon sehen sie den Staub aufsteigen; aber nicht, wie sonst, erschallt der frohe Gesang der Knappen. Berbergen heißt man die blutigen Sättel, daß nicht die Weiber weinen (Rib. Lachm. 252). Dieses Weinen der Frauen wird bei Beschreibung der Kämpse stets im Hintergrunde gezeigt. Wenn die starken Schläge fallen, wenn ein tobender Recke gewaltig um sich haut, wenn der edle, schöne Held den tödtlichen Streich empfängt, dann heißt es immer: das beweinte manig Weib; da geschah den Frauen Herzeleid; ihn klagen alle werthen Frauen u. dgl. Sie gehen auch selbst nach der Schlacht auf die grüne Heide hinaus, wo sich ihr Weinen und Klagen über den Gefallenen erhebt. Mit Thränen schmerzlicher Erinnerung nimmt Gotelinde den Schild des erschlagenen Nudung, den Hagen sich zur Gabe erbeten, von der Wand herab.

Im Eddaliede fticht Brunbild nach Sigurds Tobe fich felbft bas schneibende Schwert ins Berg, um mit der Leiche beffen, der ihr querft verlobt war, auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Abnliches fommt auch sonst in nordischer Überlieferung vor. Die Geschichte meldet, daß bei dem germanischen Stamme der Heruler die Gattin, welche nicht auf ewig entehrt sein wollte, am Grabe des Mannes sich das Leben mit dem Strange nehmen mufte. 1 Unfre Lieder kennen nicht mehr Diese beidnische Sitte; Brunbild bleibt bier am Leben, im Übermuthe der gestillten Rache, aber offenbar ift fie fortan mußig in der Sandlung. Sänderingen, Zerschlagen der Bruft, Ausraufen der haare, Blutweinen, Ohnmacht, find in den deutschen Gedichten die Ausbrüche weiblichen Jammers. Ein eigenes ausführliches Gedicht, Rlage genannt, schließt sich, wohl nicht ohne ältere Anlässe, an der Nibelungen Noth. ganz ber Webklage um die Erschlagenen, ihrer Bestattung, ber Beimsendung ihrer Waffen, der Trauerbotschaft an die Wittwen und Waisen aewidmet.

Aus dieser allgemeinern Haltung aber, worin die Theilnahme ber Frauen an den Ereignissen mehr auf Dulden, Sorgen und Empfinden

¹ Procop. ⓒ. 419: Ubi vir quispiam Erulus fato concesserat, ut virtutem probaret uxor, ac relinqueret superstitem sibi gloriam, necesse habebat vitam paulo post ad mariti tumulum finire laqueo: ni faceret, in æternum dedecus et propinquorum mariti offensionem incurrebat. Masc. II, 42. ℜ. 1.

beschränkt erscheint, treten weibliche Charaktere hervor, welche sich thatfräftig genug zum bülfreichen Birken, zum ausdauernden Widerstand
der Treue, zum aufregenden Eingreifen in die Handlung, und statt der Todtenklage zur blutigen Rache erheben. Die folgenden Charakterbilder werden hinreichen, die bedeutenosten Richtungen weiblicher Wirksamkeit zu bezeichnen.

#### Helche.

Frau Helche, Chels erfte Gemablin, die Tochter Dferiche, ift bas vollkommene Bild der Königin. Sie heißt die gute, die milbe, die getreue und, wenn auch nicht mehr jugendlich, (im Nibelungenliede) die schöne. Wie der König im Kreise seiner Recken steht, so hat sie eine Schaar edler Jungfrauen um fich verfammelt, Königs- und Fürstentöchter, die ihr zur Erziehung gegeben find, ober, wie Siltegund, bem Könige als Geifel verpfändet, von ihr liebevoll gepflegt werden. Geben diese mit ihr zum Feste hervor, je zwo und zwo sich bei den Bänden haltend, dann gleichen fie ber Sonne, beren Schein alle Königreiche überleuchtet. Aber auch gegen die Helden ist sie "viel mutterlich" gefinnt. Sie ift Fürsprecherin ber Besiegten, Trost und Gulfe ber Elenden. Vertriebenen, die sich an Epels Hof geflüchtet, versieht sie mit Waffen, Roffen und allem Bedarf, verschafft ihnen vom Könige Beistand ober Belehnungen. So hat sie ben edeln Rübeger sich vervflichtet, der fortan, als Verwalter ihrer Mildthätigkeit, ihr beständig zur Seite geht; so hat Albrian, Hagens Bater, sich ihrer Huld zu erfreuen gehabt; vornehmlich aber findet der heimatlose Dietrich in ihr eine mütterliche Freundin und Selferin. Berschämt über fein Elend, birgt er sich hinter dem Fenster, als er Selchen mit Rüdigern zu Gran einreiten sieht; aber schon ist ihm ein Licht bes Trostes aufgegangen. Selche weint, als fie fein Mifsgeschick vernommen; fie läßt die Bertriebenen berrlich speisen und bittet den Berner durch Rüdigern, ihr Gold anzunehmen; sie weiß, daß "den Elenden das Gut nach Ungemuthe sanfte thut;" fie verheißt und gewährt ihm ihre Berwendung bei bem Könige, ja es entgebt ihren Blicken nicht, wie unter aller Kurzweil des Hofes Dietrichs Augen oft fich trüben. Als er, von Epeln mit Beeresmacht verseben und von ihr selbst reichlich ausgestattet, doch sein Land nicht wieder zu erobern vermag, ermüdet ihre hülfreiche Sorgfalt nicht; sie vermählt ihm ihre Schwestertochter Herrad, verschafft ihm ein neues Heer und vertraut ihm ihre beiden Söhne an. Schmerzlich ist ihre Klage über den frühen Tod der Jünglinge, die ihre Augenweide waren, wenn sie des Morgens gegen ihr kamen und mit den Händen ihr liebskoften. Sie verwünsicht den Berner, durch dessen Schuld sie umgekommen, sie verslucht ihr mildes Geben. Dennoch, als Rüdiger ihr sagt, daß Dietrich selbst seinen Bruder verloren und die jungen Könige in die Wunden geküst habe, erbarmt sie des Helden, sie bereut die Berzwünsichung und wird seine Vermittlerin bei Etzeln.

In dem Benehmen Helchens gegen die Fremden, die sich an ihres Gemahls Hofe sammeln, ist die Güte und Milde mit weiblicher Klugbeit gepaart. Sie erkennt, daß es dem Reiche nüglich und dem Könige ehrenvoll sei, solche Helden durch Wohlthaten sich zu verbinden. "Des ist getheuert immermehr dein Land, " sagt sie zu Epeln, "behältst du Dietrichen." Sie bedient sich für diesen Zweck eines wohlberechneten Bandes, indem sie ihnen Bräute aus der Zahl ihrer Jungfrauen wählt; so empfängt Dietrich Herraden, so giebt die Königin, durch Hagens Flucht ausmerksam gemacht, ihrem Gemahle den Rath, daß er Walthern, die Säule des Reichs, durch Vermählung mit einer hunnischen Fürstenztochter, besser seschalten möge.

Markgraf Rübeger preist einst die Mutter selig, von der so viel Treue und Güte zur Welt gekommen, er segnet den Tag der Geburt Helchens. Groß ist denn auch die Trauer bei ihrem Tode; verwaist sind ihre Jungfrauen, freudelos das Bolk, voll Jammers das Land, die Welt wird immer sie vermissen; der finstre Hagen selbst stimmt in ihren Nachruhm ein.

Die historische Beziehung, welche der Namen Helche, Herche, zu Kerka, einer der Frauen Attilas, welche Priscus selbst kennen lernte, darbietet, ist hier nachträglich zur Erklärung der Heldensage von der geschichtlichen Seite [S. 91] zu bemerken. Warum König Stel im deutschen Gesange nicht zu seigen versucht. Der Glanz des Königthums ist gänzlich auf seine Gemahlin übergegangen. Die farblose Alleinherrschaft vermochte nicht, sich im deutschen Sinne dichterisch zu beleben; statt ihrer wurde die sittliche Gewalt weiblicher Tugenden aufgestellt und verberrlicht.

Im Gebichte von Dietleib foll Gelde gegen zweifachen Borwurf gerechtfertigt werden: wenn die Taufe an ihr verdorben, indem die Beiden fie von ihrem Bater weggeführt, so habe fie boch driftlich gethan: wenn sie auten Recken hold und hülfreich gewesen, was man jest den Frauen übel deuten würde, so habe dieses ihr nur von solchen geicheben können, benen ihre Sitte nicht gehörig bekannt war, König Etel selbst habe aut dazu gesehen. Diese wohlmeinenden, wenn auch missverstehenden Außerungen des Bearbeiters aus dem 13ten Sahrbunbert stimmen im Abrigen wohl zu obiger Ansicht. Man wollte Helchen. wenigstens der Geburt nach, den deutschen, driftlichen Bölfern, im Gegenfat ber heidnischen Sunnen, aneignen; aber die Poefie hatte dieses längst auf bessere Beise gethan und die milde Königin selbst. zu ber man fich bingezogen fühlte, war eine Schöpfung deutscher Sinnesart; biefe Schöpfung aber mufte aus einer frühen Zeit herstammen, in ber fie noch keiner Rechtfertigung bedurfte, sondern in ungetrübter Reinbeit natürlich bervorgieng und ebenfo mit unbefangenem Sinne aufgefaßt und gewürdigt wurde.

#### 11te.

Die Hausfrau des Meisters ist in Frau Uten, des alten Hilbebrands Chegemahl, dargestellt. Durch fie wird das haus der helden 311 Bern wohnlich und beimatlich. Sie wappnet und segnet die Ausziehenden, empfängt und bewirtet die Beimkehrenden. Sie ift die treue Pflegemutter der jungen Selden, besonders der Wölfinge, ihrer Neffen. Ihren Zögling Alphart entläßt sie klagend zu seinem verhängnisvollen Ausritte, legt ihm selbst ben Harnisch an, giebt ihm einen guten Waffenrock, läßt ihm das Ross darziehen, bindet ihm den Helm, reicht ihm den Schild an den Urm und den Speer in die Hand, segnet weinend ihm nach mit ihrer schneeweißen Sand. Darum hält er auch so fühn auf der Warte, würdig berjenigen, die ihn von Kindheif auf erzogen. Utens mütterliche Fürforge greift im entscheidenden Augenblick auch thätig in die Handlung ein. Als Dietrich von seinem Erbe weichen soll, da macht fie sich auf, um das lette Mittel der Rettung zu versuchen, die weibliche Fürbitte. Un der Spite von mehr denn tausend Frauen tritt fie vor Ermenrich und fleht ibn fußfällig an, zu Shren

aller reinen Frauen königlich an seinem Neffen zu thun. Vergeblich ift die Bitte, da nimmt Hildebrand Frau Uten an seine Hand und so die andern Recken jeder die seinige. Bitter ift der Abschied vor Garten, als sie ihn mit Armen umschließt und er, seinem Herrn ins Elend folgend, ihr kein Ziel des Wiedersehens zu geben weiß. So würdevoll Frau Ute in diesen ernsten Augenblicken bastebt, so ist doch von dem launigen Zug in Hildebrands Charafter einiges auf fie übertragen worden und die Zärtlichkeit dieser alten Chaesvonsen einem autmüthigen Spotte nicht entgangen. Als Silbebrand ausreiten will, um seinen Berrn aufzusuchen, der von dem Abenteuer gegen den Riefen Siegenot nicht heimkehrt, da ist Frau Ute voll Angst und Trauer. Wolfhart verweist ihr, daß sie um einen Alten sich so gehabe, sie foll sich einen jungen nehmen, ber sie beffer tröften könne. Doch ihr ift nicht spaßhaft zu Muthe, wenn sie den scheiden sieht, mit dem sie so manchen lieben Tag verlebt. Sie bindet ihm den helm auf und fufst ihn zum Abschied. "Berloren ift nun der Riese," ruft Wolfbart, "wenn Hildebrand an diesen Russ gedenkt!" Alle lachen, wie sehr sie im Leide find. Auch im Rosengarten, als ber liftig fechtende Meifter seinem Gegner zu weiden scheint, bedroht Dietrich ibn, wenn er sich besiegen lasse. Frau Uten einen andern, jungern Mann zu geben, des sie wohl werth sei. "Nein," entgegnet Hilbebrand; "würd' ich erschlagen, so börte man Frau Uten jammern und klagen; groß ist ihre Treue gegen mich, seit sie mir zur Che gegeben ward; fröhlich will ich ftreiten um die minnigliche Frau." Er fämpft siegreich, und als ihn Kriembild halfen und kuffen will, spricht er: "Den Russ behalt' ich meiner lieben Hausfrau; mit Treu' ift sie gepriesen und mit Frömmigkeit; warum follt' ich benn fuffen eine ungetreue Maid?" Schon verschmolzen ift Laune mit Rührung in bem Liebe von Sildebrands Wiederkehr aus langer Verbannung; zweiunddreißig Jahre hat er Frau Uten nicht gesehen, sie erkennt ihn nicht mehr und wundert fich, daß ihr Cohn ben Gefangenen oben an ben Tisch sete. Mebrand sagt ihr, es sei kein Gefangener, es sei Hildebrand, sein liebster Bater. Da bebt sie an zu schenken und trägt es ibm felber ber, Silbebrand aber läßt aus feinem Munde ben Goldring in den Becher finken, bas Unterpfand ungerofteter Liebe und Treue.

Ein Ring, in den Becher geworfen, ist in vielen Sagen und Liebern (von Horn und Rimenilb, dem edeln Möringer, Heinrich bem

Löwen, bem Grafen von Calw u. a.) bas Wahrzeichen, woburch ein lang Abwesender der beimgebliebenen Gattin sich wieder zu erkennen giebt ober getrennte Liebende sich beimlich verständigen. Auch der Ring für sich allein leistet solche Dienste. In unsrem Liederkreise sucht Rother, als Bilarim verkleidet, seine Frau, die ihm gestoblen worden, zu Conftantinopel auf, findet fie beim Sochzeitmahl an der Seite eines beidnischen Königssohns, sett sich neben ihr auf den Fußschemel und giebt ihr einen goldnen Ring, worauf sein Name gebuchstabt ift, baran sie seine Gegenwart erkennt. Auch als Waller sitt Wolfvietrich an einem Brunnen vor der Burg, worin seine Frau, Sigeminne, von einem Riesen festgehalten wird; er verkundet ihr sein Kommen, indem er ihrer Dienerin, die bei dem Brunnen Kräuter holen soll, seinen Ring anftedt. Sier ber Brunnen, bort bas Gaftmahl, laffen vermuthen, baß ursprünglich auch das Trinkgefäß nicht gefehlt, wie nach einer andern Erzählung, in Caspars von der Röhn Seldenbuche (Str. 302), Wolfdietrich bei Sidratens schon bereiter Hochzeit mit demjenigen, der sich für den Erleger der Lindwürme fälschlich ausgegeben, in Bilger fleidung erscheint und den Ring Otnits, darauf deffen und ihr Name geschrieben, in den goldnen Kopf (Becher) finken läßt, oder wie im Morolfsliede, wo ein Ring im Weine der Trinkenden unwiderstehliches Sehnen anzaubert.

All dieses Sagenhafte geht davon aus, daß es Geschäft der Frauen war, den Gästen den Labetrank zu fredenzen. In dem angelsächsischen Gedichte von Beowulf, des 7ten oder 8ten Jahrhunderts, trägt die Königin den Becher rings im Saal umher. Im Liede von Walthers Flucht schenkt Hiltegund den wunden Helden den Wein. In Odins Halle selbst sahen wir die Walküren das Trinkhorn bringen. Aber auch dieses häusliche Geschäft des Schenkens gewinnt in Frauenhand Bedeutung und Weihe. Der Willsommbecher wird zum Tranke des Gedenfens und des Vergessens, auch zum Verlobungsbecher (Löstebeker, noch in neuerer Zeit bei den Ditmarsen). Wie die verschiedenen Beziehungen in einander übergehen, sieht man aus den halbgeschichtlichen Sagen von Theudelinde. Um sie, die bairische Herzogstochter, hat der Langobardenkönig Authari freien lassen, will aber auch selbst, von ihr unerkannt, seine Braut sehen und berührt, als sie ihm den Willsommbecher reicht, nur leise mit dem Finger ihre Hand. Nach Autharis Tode soll sie den

Nachfolger wählen, sie beruft ben Herzog Agilulf, empfängt ihn mit dem Becher, aus dem sie zuerst getrunken, erlaubt ihm den Rufs und thut ihm ihren Entschluß kund (Baul. Diac. III, 29. 34). Walther und Hiltegund, in unfrem Liede, sind einander in der Kindheit von den Bätern zugeschworen und leben beide als Geisel bei den Hunnen. Bon einem Kriegszuge beimkehrend, läßt Walther sich von der Jungfrau den Becher reichen, drückt ihre Sand und erneuert so das frühe Berlöbnis. Auch hier kommt wieder Sigurdrifas Minnetrank i in Betracht; fie bringt ihn dem Sigurd zum Willfommen, Segenswünsche darüber aussprechend, und daß hierauf die Verlobung mit dem verhängnisvollen Ring erfolgte, giebt der Zusammenhang ber Fabel. In der Wölfungensage nimmt Siaurd in Brunhildens Turme zugleich mit dem Goldbecher ihre Hand und giebt ihr dann den Ring, worauf er den Eid der Berlobung schwört. Wenn in den angeführten Fällen der Finger berührt, die Sand ergriffen wird, so erscheint der angesteckte Ring als ein Zeichen, daß sie für immer festgehalten sei.

Wie bei der Verlodung, so gehören nun auch beim Wiederfinden nach langer Trennung Ring und Becher zusammen. Im Liede von dem edeln Möringer (gedruckt u. a. in Gräters Bragur B. VIII), der auch als Vilger zurücksommt, als eben seine Frau mit einem andern am Hochzeitmahl sitzt, ist ausdrücklich gesagt, daß er in den Becher das Ringlein geworsen, womit sie ihm zuerst vermählt worden. We seinert denn auch Hildebrand mit seiner alten Hausfrau durch den Ring im Becher eine goldene Hochzeit. Im dänischen Hildebrandsslied ist es nur ein Stück vom Ringe, denn oft wird beim Abschied ein Ring entzweigebrochen, damit die zusammenpassenden Hälften um so sicherer zum Wahrzeichen dienen mögen.

#### Gudrun.

"Willt du nicht haben Freude, so must du haben Leid" (Gudr. 3984), sagt die grausame Gerlinde zu Gudrun, beren Schickfale oben im Zusammenhang erzählt sind. Diese freiwillige Ausdauer in Kummer

<sup>1</sup> Jsl. minni, scyphus memorialis, memoria. Schmeller II, 593.

<sup>2</sup> Bgl. auch die Sage von Wernh. v. Strättlingen. Schweizer Burgen 11, 327.

und Noth, dieses beharrliche Verschmähen eines glänzenden Looses um der Treue willen, ist zumeist in zwei weiblichen Charafteren unfres Kreises dargestellt, entsprechend jener selbsterkorenen Gefangenschaft der Dienstmannen Wolfdietrichs.

Sidrat, Otnits Gemahlin, wird nach Ablauf der Jahresfrift seit bessen Ausritt gegen die Lindwürme von den Herren des Landes gebrängt, sich einen andern Gemahl zu wählen. Doch ihr ist von dem Scheidenden empsohlen, nur den zu nehmen, der durch Erlegung der Würme sein Rächer sein würde (Wolfd. Bl. 71 b). Hieran sesthaltend, wird sie vom Neiche verstoßen, die Schlüssel zu dem Turm auf Garten, der voll Goldes und Silbers ist, werden ihr abgenommen. Sie nährt sich mit ihrer Hände Arbeit, der Burggraf und dessen Frauschiehen ihr mitseidig Brot und Wein. So treibt sie es ein Jahr und sieben Tage, dis zu Otnits Wiederscher (Bl. 75b). In gleicher Noth lebt sie dis ins dritte Jahr, nachdem Otnit wirklich von den Lindwürmen erwürgt ist. Nachts auf der Jinne flagt sie, mit dem treuen Wächter, wie ihre Schenken und Truchseße nun ihre Herren seien, wie sie, ihres Erbes beraubt, nun spinnen müsse. Da verkündet der gewaltige Steinwurf aus der Dunkelheit die Nähe des Kächers (Bl. 116).

Am vollständigsten jedoch erweift sich eben in Sudrun die unbezwingliche Kraft des weiblichen Herzens, durch langes, bitterstes Leid bis zum endlichen Siege.

Hinweggeführt aus der gebrochenen Heimatburg, von wo die trauernde Mutter nachschaut, des Baters und so vieler Verwandten beraubt im blutigen Kampse derselben mit den Entführern, ist ihr die Wahl gegeben, mit Hartmut die Krone zu tragen, der, von ihrem Vater abgewiesen, sie dem Verlobten gewaltsam entrissen und dessen Vater den ihrigen erschlagen, oder der schmählichsten Dienstbarkeit sich zu unterwersen. Ihre Wahl ist gleich getrossen, sie verwirft die Krone und wählt die Knechtschaft. Sieben Jahre hindurch und wieder sieben weist sie erneute Anerbietungen von sich und ihr Dienst wird darum stets härter gesteigert. Schon auf der Seefahrt wurde sie von dem ergrimmten Vater Hartmuts bei den Haaren aus dem Schiff geworsen und kaum noch von Kartmut selbst an ihren falben Jöpsen zurückgezogen. Jeht muß sie den Ofen heizen, mit ihren Haaren den Staub abwischen, schlasen auf harter Bank, mit Roggenbrot und Wasser sich

nähren, schlechte Kleiber tragen, fie wird geschlagen, muß waschen am Meere, und felbst im Schnee, beim falten Märzwinde baarfuß, im Bembe, jum beeisten Strande gehn. Gie ift ftrenger gehalten, als all ihre mitgefangenen Jungfrauen; nur Silbeburg theilt aus freiem Entschluß dieses härteste Loos. Aber ungebrochen bleibt Gudruns stolzes Herz; wie sie bei ihrer Ankunft von Gerlind, der Mutter des verschmähten Freiers, der Anstifterin des Unbeils, nicht gefüst sein will. so trott sie dieser noch nach Jahren. "Ich soll nicht haben Wonne; ich wollte, daß ihr mir thatet noch leider." Es ift ihr lieb, mit bem Waschen selbst ihre geringe Nahrung zu bezahlen. Und diese Hochfahrt, dieser grimme Muth, dieses "sich theuer Dunken." wie ihre Keindin es nennt, bewährt sich nicht bloß im Dulden und Ausharren; mit ungeschwächter Kraft weiß sie auch, als das Ende der langen Trübsal herannaht, die Hoffnung und das Glück zu ergreifen. Sowie, als man ihr eines Tages Wein und gute Speise giebt, sogleich ihre angeborne Farbe rosenroth erblüht, so, nachdem der wunderbare Logel Seil verfündet, nachdem ihr Bruder und ihr Bräutigam fie am Strande begrußt, wirft sie, freudig und zurnend zugleich, die Leinwand in die Flut; darzu ist sie zu hehr, daß sie Gerlinden je mehr wasche, zween Könige haben sie gefüst und mit Armen umfangen. Sie foll mit Dornen gezüchtigt werden, aber im listigen Hohne läßt fie fich an, als wolle fie jett die Krone annehmen, die auch ihren Bedrängern nicht lange mehr bleiben wird; Boten mit dieser Runde versendet sie zahlreich ins ganze Land, damit in der Burg der Feinde um so weniger seien; sie gebietet ein Bad, läßt fich herrlich kleiden und speisen, erhält Schenken und Truchsesse, und, als ihre Jungfraun weinen, lacht fie feit vierzehn Jahren zum erften mal, ein ungeftumes Lachen, bas Gerlinden befrembet und erschreckt. Gudrun hat sich geschämt, daß die zween Boten sie im naffen Semde, mit zerwehten Saaren, vor Frost bebend, sollten waschen seben; jett ist sie bereit, die Ihrigen koniglich zu empfangen. Burgen und Suben verheißt sie derjenigen ihrer Dienerinnen, die ihr zuerst den Morgenstern verfünden wird, der den Tag der Freiheit und der Rache beraufführt.

Gudruns Geschichte ist nicht ein bloßes Liebesabenteuer. Um sie kämpfen zwei mächtige Geschlechter den Kampf der Bertilgung. Die Kränfung des einen mittelst der abgewiesenen Werbung wird durch

gewaltsame Entführung und bie Nieberlage ber Berfolgenben gerächt. Die Treue gegen ben Berlobten und die Erinnerung an die umgekommenen Blutsfreunde find in Gudruns Seele gleich mächtig; wäre fie ein Ritter, nicht bürft' ihr ber ohne Waffen nabe kommen, ber ihr ben Bater erichlagen; bas ftolze Bewuftfein, einem trefflichen Stamme anzugeboren, bält sie aufrecht in allen Mühsalen vierzehnjähriger Dienstbarkeit. Sie ift aber auch von den Ihrigen nicht vergeffen; wohl ift die Macht dieser auf langehin gebrochen, ein neues Geschlecht muß erst zum Schwert erwachsen, aber der Gedanke der Rettung und Rache bleibt immer wach, bie Söhne schärfen ihren Grimm am Grabe ber erschlagenen Bater. Als das Heer am feindlichen Strande angelandet und Rundschaft nach der gefangenen Gudrun ausgefandt werden foll, da tritt zuerst Ortwin bervor, bessen Schwester sie ist von Bater und von Mutter; ber andere will Hartmut sein, dem sie jum Weibe gefestet ift; sie geben zusammen und so erscheinen auch hier die Bande der Verlobung und des Blutes zu einer größern Genoffenschaft verknüpft. Bei der Begegnung der waschenden Jungfraun ist anfangs nur ein halbes Erfennen, dunkle Abnlichkeit und leise Ahnung, die erst durch die Ringe an den Händen der Verlobten bestätigt werden muß; ein schönes Beispiel der Treue, die stillkräftig im Bergen fortlebt, wenn auch Zeit und Schickfal die äußeren Züge verwandelt und die Bilder der Erinnerung verwischt haben. Über die Nachricht, daß ihre Königstochter waschen musse, weinen die Männer im heere der hegelingen; zurnend erhebt fich Wate und heißt sie die Kleider, welche Gudrun weiß gewaschen, mit Blute röthen. Ihm muß Gerlind, die ihr jenes Waschen auflegte, mit dem Saupte bugen, ebenso Hergart, die nicht mit ihr in der Knechtschaft aushalten wollte. Blutfarb tritt auch Herwig por die wiedererkämpfte Braut.

Gudruns unheildrohendes Lachen nach langer Leidenszeit ist ein Zug, der auch sonst in Liedern vorkommt. Nicht mehr lachen ist der epische Ausdruck für herbes, unheildares Leid; im Gegensaße hiezu steht jenes erste Lachen nach manchen Kummerjahren; es ist ein surchtbares, weil in diesen Geschichten der Umschwung des Schicksals ein gewaltsamer zu sein pflegt und nach unersetzlichen Berlusten der Ausbruch der Freude nur die endlich befriedigte Rache verkünden kann. So lacht in den Eddaliedern Brunhild laut auf, als sie Gudruns Wehgeschrei über Sigurds Ermordung hört, aber sie wechselt selbst die Farbe über diesem Lachen.

Im Nibelungenliebe steht Kriemhild im Fenster, als ihre Blutsfreunde, der verderblichen Ladung folgend, heranziehen. Etel lacht vor Lust und Kriemhilde ruft auß: "Nun wohl mir meiner Freuden!" Gewiss kam hier ursprünglich ihr das gefährliche Lachen zu; wie noch in der entsprechenden dänischen Ballade von Loumor und Signild, welche bei ähnslichen Anlaß nach acht Jahren zum erstenmale lachen; ein Gelächter, darob die Mauer sich spaltet und das Kind in der Wiege zu sprechen anfängt. 1

Die zwei mal sieben Jahre der Dienstharkeit Gudruns sind Verbopplung des Zeitraums, der so häusig in Sagen und Mährchen sür die Dauer der Unterdrückung und Gefangenschaft angenommen ist. Auf eine theologische Beziehung dieser Siebenzahl, nemlich auf ihren Zusammenhang mit den alttestamentlichen Feier- und Erlaßjahren, deutet der Sachsenspiegel in folgender Stelle: "Das siebente Jahr, das heißt das Jahr der Losung; so sollte man ledig lassen und frei alle, die gefangen waren und in Sigenschaft gezogen, wenn sie ledig und frei wollten sein. Über sieben mal sieben Jahr kam das fünszigste Jahr, das heißt das Jahr der Freuden, so muste allermannlich ledig und frei sein, er wollte oder wollte nicht. "2 Die Leidenszeit Kriemhilds von Siegsrieds

<sup>1</sup> Grimm, Edd. S. 235. 257. Danske Viser III, 173: Saa hjertelig loe da Herr Loumor; Han loe ikke för i otte Aar. 174: Her Loumor begyndte atter at lee, Den haarde Mur der revnede ved. Meldte det Barnet i Vuggen laae, Det talede aldrig förend da. Det er ikke for det gode, Min Fader leer ad min Moder. 179: Herr Loumor lader brygge og blande Vin, Saa byder han hjem Södskende sine. Da loe stolt Signild den væne Maar. Hun loe ikke for i otte Aar. Grimm, altd. Ball. 253. 255. 524. Bgl. auch Mai und Beaflor. Nib. 6876 [St. 1654]: Chriemhilt diu vrowe in ein venster stuont; si warte nach den magen; so vriunt nach vriunden tuont. Von ir vaterlande sach si manigen man. Der künic vriesch ouch diu mære, vor liebe er lachen began. Nu wol mich miner vreuden, sprach do Chriemhilt. Hie bringent mine mage vil manigen niwen schilt und halsberge wize. Swer nemen welle golt, der gedenke miner leide und wil im immer wesen holt. Grimm, Kinderm. I, 41 erzählt von einer Königstochter, die zum ersten male lacht. Bgl. 205. 246. 354. II, 88. 184. III, 280. 284. 325. I, 53 fitt die Königstochter, fieben Jahre nicht fprechend und nicht lachend, spinnend auf einem Baume. Bal. III, 84. 92. II, 181. 200. 246.

<sup>2 3</sup> Moj. 25, 4. Sachjenip. B. III, Art. 42. § 4. S. 145 f.: Ok hebbe wie orkünde des mer. Got ruwede den sevenden dach. Die sevenden weken gebot he ok to haldene, als he den ioden die e gaf vnde vns den hilgen geist. Den seueden manet gebot he ok to haldene, vnde dat seuede iar,

Tobe bis zum Tage ber Rache und die einzelnen bazwischen liegenden Beitabschnitte finden wir gleichfalls nach der Siebenzahl bestimmt, sowohl in der Theilung, vierthalb Jahre, als vervielsacht, bis zu vier mal sieben. Wenn aber auch die Lieder diese Jahrzahlen mit den Ereignissen in Einklang zu bringen suchen, so muß man doch dabei mehr jene innere Geltung, als das abgezählte Zeitmaß vor Augen haben. Sonst würden sich die Zeiträume auf eine Weise dehnen, welche mit der epischen Feststellung der Charastere unverträglich wäre. Wir sahen, daß Dietrich von Bern ewig jugendlich bleibt, wie viele Thaten und Schicksale sich in seinem Leben zusammendrängen, und daß Hildebrand von Anbeginn der alte ist; so müssen auch unstre Heldinnen, ob sieben oder vierzehn, oder doppelt so viele Prüfungsjahre vergangen seien, doch immerdar in unverwelkter Schönheit dassehn.

Ich schließe die Reihe der weiblichen Charaktere mit dem Bilde der Heldin des Nibelungenliedes.

#### Kriemhild.

In den Geschichten Siegfrieds und der Nibelunge spielen zween weibliche Hauptcharaktere, Brünhild und Kriemhild. Letztere heißt in der nordischen Darstellung, gleich jener Königstochter der Hegelinge, Gudrun, während ihre Mutter, im deutschen Lied Ute genannt, den Namen Grimhild trägt. Wie die beiden Heldinnen um den Besitz Siegstrieds und um den Borrang ihrer Gemahle eifern, so machen sie sich auch den Preis der dichterischen Gestaltung streitig; in der nordischen Dichtung trägt ihn Brünhild, in der deutschen Kriemhild davon. Die nordische Brünhild, die erhabene Walküre, deren Flammenwall Sigurd

dat het dat iar der losunge [al. irlosunge]; so solde man ledich laten unde vri alle, die gevangen waren unde in egenscap getogen, mit also gedaneme gerede als man sie vieng, of sie ledich unde uri wolden wesen. Ouer seuenwerf seuen iar quam dat veftegiste iar; dat het dat iar der vrouden, so muste aller manlik ledich unde uri wesen, he wolde oder newolde. Schwabensp. C. 52. §. 12. In Burgermeisters Corp. Jur. S. 372 steht ungefähr dasselbe, bei Schilter, Thes. II steht es nicht.

<sup>1</sup> Gudr. 4085. 4279. 4360. 5281. Rib. 4437 [1046 Lachm.]. 4581 [1082 Lachm.]. 5561. 5576. Wilfinenfage C. 334. €. 502. С. 332. €. 498. Danske Viser III, 172 ff. Grimms altdän. helbenl. 252 ff. 8 Jahre, aber 7 Brüber.

allein zu burdreiten, beren Zauberschlaf nur er zu lösen vermag, ift seine erste und ewige Liebe. Mit ihr trinkt er den Minnetrank, von ibr lernt er Weisbeit und verlobt sich ibr. Nur ein entgegenwirkender Rauber läßt ibn all bieses vergessen und zieht ihn zu Gudrun; nur die Verwandlung der Geftalten bringt Brünhilden dahin, fich mit Gun= nar zu vermählen. Aber in Kurzem weicht beiden die Täuschung; das Bewuftsein, daß fie, die Zusammengebörenden, getrennt worden, erwacht in voller Stärke. Der Zank ber Frauen hat gang ben Trug enthüllt. Bald irrt Brünhilde verzweifelnd umber (Edd. IV, 63), bald brütet fie in verstelltem Schlummer über finfteren Gedanken. Sigurd foll sie trösten, aber er selbst wird von solchem Schmerz erariffen, daß ihm der Ringpanzer entzweispringt (IV, 59). Gewaltsam löst Brünbild die Berwicklung, indem fie die Giukungen zum Mord an Sigurd aufreizt. Dann fticht fie fich felbft bas Schwert in die Bruft, um mit bem Geliebten vereint auf dem Scheiterhaufen zu liegen. Gudrun das gegen, die Kriemhild des Nordens, ist nur durch den Trank des Bergeffens auf turze Dauer mit Sigurd verbunden; versteinert fitt fie über feiner Leiche und rührend find auch ihre spätern Erinnerungen an ihn (IV, 196-8), aber sie bleibt für fernere, schreckliche Geschicke aufbehalten. Sie vermählt sich mit Atli, doch nicht um Sigurds Tod an ihren Brüdern zu rächen; vielmehr ift Atlis Gier nach dem Sorte die Ursache der verrätherischen Einladung; Gudrun warnt ihre Brüder. fämpft selbst an beren Seite und rächt den Fall derselben durch das threstische Mahl, das sie Atlin bereitet. 1 Wie die Wogen des Meeres. darin sie sich ertränken will, sie emporheben und zum fernen Lande tragen, so wird sie noch lange unselig umbergetrieben und muß den gänzlichen Untergang der Heldengeschlechter erleben; ihr eigenes Ende bleibt ungewiss (vgl. IV, 198).

Umgekehrt nun, in der deutschen Behandlung, ift Brünhilds früheres Berhältnis mit Siegfried verdunkelt und zur Seite gestellt. Wohl kostet es ihr heiße Thränen, als sie Kriemhilden hochzeitlich neben Siegfried sitzen sieht (Nib. 3. 2485—8. Lachm. Str. 572), wohl wirst sie, als später Siegfried nach neun Jahren mit seiner Frau zum Feste kommt,

<sup>1</sup> In der dänischen Ballade von Loumor und Signisch (Danske Viser III, 172 ff. Grimm S. 252 ff.) sind gleichfalls die nordischen Motive, nur daß kein Hort dabei vorkommt.

lauernbe Blide auf Kriemhilds unverblühte Schönheit (Nib. Z. 3210—12. Lachm. Str. 742); aber es erhellt nichts von einem älteren Anrecht auf Siegfrieb, der mit ganzem Herzen Kriemhilden angehört. Bitter gefränkt durch den enthüllten Trug und durch Kriemhilds Schmachreben, läßt sie sich von Hagen Rache an Siegfried angeloben (Nib. 3466—72) und hat, nachdem der Mord verübt ist, kein Mitleid mit den Thränen seiner Wittwe (Nib. 4413); aber sie folgt dem Helden nicht im Tode und verschwindet, fortan unbeachtet, von der Bühne der Begebenheiten; wie gegentheils in der nordischen Darstellung Gudruns Ende nicht recht erhellt. Nur in der Klage (3641—772. 4019—50) erscheint Brunhilde noch, aber ohne Bedeutung.

Welche dieser verschiedenen Behandlungen die ursprüngliche sei und worin die Ursache der Verschiedenheit liege, läßt sich auf dem Grunde des deutschen Liedes noch binlänglich durchschauen. Die fampfrüstige Brünbild ift, wie anderwärts erörtert wurde, nur eine menschlicher umgewandelte Walfure. Ihre frubere Bekanntschaft mit Siegfried ift auch bier noch angedeutet; sie grüßt den Helden vor dem König Gunther. 1 Die Rampfipiele und das Ringen in der Brautnacht find eine Theilung und Verdopplung dessen, was das nordische Abenteuer von der Flammenburg in einem Zusammenhange giebt. Auch bas lautlose Berschwinden Brünhilds aus der Handlung verräth Unsicherheit und Ablösung ehemaliger Bestandtheile. War Brünhild nun auch im beutschen Gefang als Walkure und erfte Geliebte Siegfrieds vorhanden, fo ift flar, daß neben diesem beiligen Bande nicht eine irdischere Liebe mit ber Gewalt und Innigkeit bestehen konnte, wie wir sie jest zwischen Sieafried und Kriemhilden festgeknüpft sehen. Soll die Fabel irgend Einheit und Mittelpunct haben, so muß nothwendig das eine von beiden Berhältniffen vorherrschend sein; so lang aber Brünbild mit ihrer mbthischen Herrlichkeit umkleidet ift, kann ihr der Vorzug nicht streitig bleiben. Nicht minder einleuchtend ist jedoch, warum sie diesen Vorrang in der Folge bennoch an die Nebenbuhlerin abtreten muste. Die deutschen Sänger hatten auch, wie Siegfried, vom Becher ber Vergeffenheit getrunken; die Walkure, die bobe Gestalt des alten Glaubens, berwischte sich vor ihren Bliden, ihre Neigung wandte sich entschieden ber

<sup>1</sup> Mib. 1333. 1585. 1657. 1677. befonders 1689 (398 Lachm.).

Gegnerin zu, in der das Menschliche entwickelt und gehoben werden fonnte. Gine folde Entwicklung mit Brünbilden felbst vorzunehmen, dagegen stand die Achtung vor dem Überlieferten, die Macht des altbegrundeten Sagenftoffes. Man ließ die Walfure als Rampfjungfrau verkörpert gelten, man erhielt sie durch die Leidenschaft schmerzlich ge= frankter Gifersucht mit bem neuen Gangen in Berbindung und Ginklang, aber eine vollständige, geiftige Wiedergeburt wurde nicht versucht. Jene stoffartige Vermischung und Verwechslung der beiden Seldinnen aber. die wir im Liede vom bornernen Siegfried finden, ift erst einer weitvorgerückten Verdunflung der Sage zuzuschreiben. Anderseits bot ber eine, naheliegende Gedanke, Siegfrieds Wittme zu feiner Rächerin zu erheben, der bildenden Dichterfraft ein weites Keld innerer und äußerer Entfaltung dar. Auch in Beziehung auf fie, die zur Kriemhilde gesteigerte Gudrun, liegen unerloschene Spuren einstiger Übereinstimmung ber deutschen mit der nordischen Sage vor. Abgesehen davon, daß die Geschichtschreiber selbst von Etzels Tod in der Hochzeitnacht, von deffen Ermordung durch Weiberhand erzählen, und daß noch im dreizehnten Kahrhundert auch in der deutschen Bolksfage Sörli und hamder (Gubruns Söhne) bekannt waren, läßt auch das Nibelungenlied, welches doch die ausgeführteste Charakteristik Kriemhilds giebt, noch frühere Zustände durchblicken, welche nicht ganz in die jezige Auffassung verarbeitet find. Wie es schon bei Hagen misslautend erscheint, daß ihm, in deffen Charafter die Treue gegen das burgundische Königshaus der Grundzug ist, doch einmal die Absicht unterlegt wird, sich für seine Verson des Nibelungenhortes zu versichern (Nib. 4563. Lachm. 1077), so stört uns auch Kriembilds wiederholte Nachfrage nach dem Horte (Rib. 6973 -7000. 9581-92, 9601-8), während doch im Geiste des Ganzen nur der Gedanke an den ermordeten Siegfried die Triebfeder ihrer Sandlungen sein fann. Unverkennbare Überbleibsel von dem einft bedeutendern und auch jett nicht völlig beseitigten Gewichte des fluchbelabenen Golbes, an das in der nordischen Darstellung alle Berhängnisse geknüpft find. Gleichwie der Verrath an den Brüdern von Eteln auf Kriemhilden übertragen ift, fo, scheint es, auch das Trachten nach bem Horte, als ein Beweggrund der trügerischen Ladung. Etels mußige Stellung im deutschen Liede weist schon barauf bin, daß er einst größere Bedeutung gehabt habe. Dieses bestätigt sich, wenn wir die hauptfächlich

auf beutsche Aberlieferungen gegründete Wilfinenfage vergleichen. Sie steht vermittelnd zwischen ber norbischen und ber nunmehrigen beutiden Gestaltung; nach ihr fucht Grimbild (Gudrun) baburch Rache für Sigurd zu erlangen, bag fie ihren Gemahl auf bas Golb reigt, bas die Brüder ihr bätten verabfolgen follen (C. 334. S. 502 f. C. 349. S. 527. C. 359. S. 541. C. 366. S. 549); daß aber Etels Gier nach bem Horte einst noch bestimmter als Ursache bes Verraths bervortrat, zeigt die Wiedervergeltung, welche nach der genannten Sage an ihm genommen wird: Sagens nachgeborner Cohn lockt und verschließt Epeln in ben Berg, wo ber Schat verborgen liegt, und läßt ihn bort mitten unter dem Golde, nach dem er gedürstet, verschmachten (C. 367. S. 550 -52, C. 386. S. 597-602). Die altbänischen Balladen wenden biefest auch auf Grimhilben an (Danske Vis. I, 116, 123, Grimm S. 6. 10), wogegen die Überarbeitungen der Rlage (4368 ff. 4245 ff. Ladm. S. 311) zweifelhaft laffen, ob Etel erschlagen worden (wie in ber nordischen Darstellung), ob er lebend begraben worden, ob er sich in Löcher ber Steinwände verloren (wie in der Wilkinensage) u. f. w. Nach der Wölfungenfage (C. 47. S. 139 f.) wird Atli von Högnis Sohne in Gemeinschaft mit Gudrun ermordet, offenbar eine bloß äußerliche Bereinigung zweier verschiedenen Überlieferungen. Merkwürdiger ist ber Rug bes Nibelungenliedes (3. 7717), daß Kriembild, um ben Streit anzufachen, ihren jungen Sohn Ortlieb zum Gaftmable tragen läßt und bem Zorne Hagens über die erschlagenen Knechte preisgiebt, was die Wilkinensage (C. 353. S. 531) und der Anhang zum Heldenbuche (Bl. 212a) deutlicher in der Art erzählen, daß sie den Knaben anweist, dem effenden Sagen Backenstreiche zu geben, bis dieser ergrimmt ihm bas Saupt abschlägt. Bei gröfter Berschiedenheit der Unlässe und Umftande, eben deshalb aber nur um so alter begründet, zeigt fich bierin ein unverkennbarer Zusammenhang mit den Eddaliedern, in welchen Gudrun ihre Söhne von Exeln der Rache an diesem, wie dort der an den Nibelungen, so grausam aufopfert.

Wenn wir durch all dieses eine bedeutende Unnäherung der deutschen Sage an die nordische, je höher in der Zeit hinauf, um so enger zu-sammenrückend, darzuthun und eben damit die deutsche Gestaltung Kriemhilds als eine verhältnismäßig neuere zu erweisen versucht haben, so ist doch keineswegs die Meinung, als ob diese Veränderung erst im

Nibelungenliebe vorgegangen sei. Dagegen spricht die feste Begründung bes Charakters selbst, die manigsaltige Behandlung desselben Gegenstandes in den verschiedenen der deutschen Richtung angehörenden Liedern und Sagen, ja sogar, mit bestimmter Jahrzahl, die Erzählung Sagos won dem sächsischen Sänger, der im Jahr 1130 Grimhildens wohlbekannten Berrath an ihren Brüdern dem Dänenherzoge Kanut zur Warnung gesungen.

In der vollständigsten und tiefsten Entwicklung aber giebt allerdings das Nibelungenlied den Charafter Kriemhilds, es löst in sicherem Borschreiten die großartige Aufgabe, wie die herrlich aufblühende, jedes Herz gewinnende Jungfrau durch den grausamen Verrath, der an ihrer Liebe zu dem edelsten Helden begangen wird, zur furchtbaren Rachegöttin, zum blutdürstenden Ungeheuer sich verwandelt.

Wie der rothe Morgen aus trüben Wolfen geht Kriembild hervor. als Siegfried sie zum ersten male sieht. In Sommerzeit und Maien= tagen war sein Berg nie freudenvoller, als da fie an seiner hand geht. Sein jugendlicher Gelbenmuth, seine Treue, freudige Dienstfertigkeit gewinnen ihm bas Berg berjenigen, die immer ohne Mannes Minne leben wollte. Als feine Gattin rubmt fie fich gegen Brunbilden, einen Mann zu haben, bem all diese Reiche zu handen stehen sollten, ber herrlich vor den Reden stehe, wie vor den Sternen der lichte Mond. Darüber erhebt sich der verderbliche Frauenzank. Brünhilds Schmach ruft um Rache. Ahnungsvoll um den Geliebten besorgt, entdeckt Kriem= bild felbst bem Verräther die Stelle, an welcher allein Siegfried verwundbar ift. Bon schweren Träumen geängstigt, weinend ohne Maaß, bemüht fie fich vergebens, ihn von der unbeilvollen Jagd zurückzuhalten. Siegfried fällt verblutend in die Blumen und seine Erscheinung war nur darum so glänzend beraufgeführt, daß ihr frühes Berschwinden um so herber gefühlt werde, daß sie unauslöschlich in Kriemhilds gequältem Herzen fortlebe. Da wird das schöne Morgenroth zum sturmvollen Tage, die kurze Sommerluft zum endlosen Gewitter. Schonungslos haben sie den Leichnam des Ermordeten vor Kriemhilds Kammerthüre gelegt. "Bon ihr war allen Freuden mit seinem Tode widersagt."

<sup>1 38.</sup> XIII, ⊚. 373 f.: Igitur speciosissimi carminis contextu notissimam Grimildæ erga fratres perfidiam de industria memorare adorsus, famosæ fraudis exemplo similium ei metum ingenerare tentabat.

Sprachlos fintt fie gur Erbe, "bie ichone Freudelose"; dann ichreit fie, daß all die Kammer erschallt, das Blut bricht ihr aus dem Munde vor Herzensjammer. Sie bebt sein schönes, blutiges haupt mit ihrer weißen Sand. "Dein Schild ift dir nicht mit Schwertern verhauen, bu lieaft ermordet; wüst' ich, wer es gethan, ich rieth' ihm immer auf den Tod. Wollte Gott," ruft das jammerhafte Weib, "war' es mir felber gethan!" Als der Todte zum Münfter getragen ist und Hagen mit Guntbern zur Babre tritt, da bluten die Wunden, daran der Schuldige erkannt wird. Noch läßt Kriemhild ihren Todten nicht begraben. Drei Tage und drei Nächte weicht sie nicht von ihm; sie hofft, der Tod werde auch sie binnehmen. Um vierten Morgen wird er zu Grabe getragen, aber zulett noch muß man ihr den Sarg aufbrechen, daß fie noch einmal fein schönes Haupt sehe; sie küst den Todten und ihre lichten Augen weinen Blut. Man trägt sie, sinnlos, von dannen. So hat sie recht mit dem bittersten Leide sich gefättigt und den Keim furchtbarer Entschlüsse tief in ihre Bruft gesenkt. Sie läßt sich am Münster eine Wohnung bauen und besucht täglich das Grab ihres Liebsten; fein Trost verfängt an ihrem wunden Herzen. Vierthalb Jahre spricht sie nie ein Wort mit Gunthern und fieht in dieser Zeit niemals ihren Feind Hagen. Durch Gifelhers Bitte wird sie endlich bewogen, sich mit Gunthern zu verföhnen, doch unter vielen Thränen. Auch läßt fie, auf das Andringen ihrer Brüder, den unermeßlichen Nibelungenhort, ihre Morgengabe von Siegfried, jum Rheine bringen. "Wäre sein taufend mal so viel gewesen und follte Siegfried genesen sein, bei ihm ware Kriembild mit bloken Händen geblieben." Daß sie durch ihre Freigebigkeit so manchen Mann in ihren Dienst gewinnt, erregt Hagens Argwohn und er verursacht ihr neue Kränkung, indem er sie des Hortes beraubt. Nach dreizehnjähri= gem Wittwenthum läßt der mächtige König Etel um fie werben. Sie will anfänglich nichts davon bören und ihre Klage wird nur erneut. Da erst, als Rüdiger, der Bote der Werbung, ihr schwört, sie alles des zu ergötzen, was ihr je geschehen, hofft sie auf Rache für Siegfrieds Tod. "Ich will euch folgen", spricht sie, "ich arme Königin." Am Hochzeitfeste selbst werden ihr die Augen heimlich naß, in der Erinnerung, wie sie mit ihrem edeln Mann am Rheine gesessen. Im dreizehnten Jahr ihres Aufenthalts bei ben Sunnen glaubt fie ihre Macht hinreichend befestigt, um endlich ibr Leid rächen zu können. Den Boten,

welche abgesendet werden, ihre Blutsfreunde zum Feste zu Jaden, giebt sie auf, nichts davon zu sagen, daß sie jemals betrübt gesehen worden, und besonders den wegkundigen Hagen nicht daheim bleiben zu lassen. Die Nibelunge solgen der Ladung, ungeachtet mancher abmahnenden Stimme und zuletzt noch der Warnung Dietrichs, daß er Kriemhilden alle Morgen um Siegfried weinen und klagen höre. Da ist sie erst wieder freudenvoll, als sie, am Fenster stehend, die Gäste heranreiten sieht. "Run steht der Sommer im schönsten Grün," ruft sie nach der Wilsinensage hier aus. Die Mordgedanken, die sie längst im finstern Busen gebegt, gehen jetzt in üppigem Wachsthum auf. Doch ist zunächst nur auf Hagen ihr Anschlag gerichtet.

Diese zwo mächtigsten Gestalten, Hagen und Kriemhild, die in ihrem seindlichen Ringen die ganze Heldenwelt mit sich ins Verderben reißen, sind einander darin ähnlich, daß sie die scheinbar widerstreitendsten Eigenschaften in sich vereinigen. Auch in Kriemhilden sind Treue und Untreue, doch beide aus demselben Keime, wundersam gepaart; Treue gegen ihren Todten, Untreue gegen seine Mörder. Sich untereinander kehren Hagen und Kriemhild stets nur die schneibende Seite zu und eben daraus erwächst jener ungeheure Kamps. Ganz entgegengesetzt aber ist in beiden der Umschwung des Guten und Bösen; Hagen, der mit Verrath begonnen, wird größer und größer in der treusesten Gesinnung, womit er seine Schuld auf sich nimmt, Kriembild, in Lieb' und Treue ausgeblüht, endigt mit Verrath und Blutgier.

Seit ber Ankunft ber Nibelunge und dem bittern Willsommen zwischen ihr und Hagen ist sie unermüdlich, Hader und Kampf zu stiften, er aber, ihrer Feindschaft Hohn und Trotz zu bieten. Un der Spitze ihrer Dienstleute, die sie gegen ihn gewaffnet, tritt sie, die Krone auf dem Haupte, vor ihn und verlangt Rechenschaft; Hagen aber steht nicht auf und läßt das Schwert Balmung, das Siegsrieds war, auf seinem Schooße spielen. Er läugnet nicht den Mord, räch' es, wer da wolle, Weib oder Mann! Weinend muß sie abziehn, denn keiner der Ihrigen wagt den Angriff. Nachdem sie vergebens bei Dietrich Hüsse gesucht, reizt sie durch Versprechungen den Bruder Etzels zum Überfall der Knechte. Sie schont ihres eigenen Sohnes nicht, Streit im Saale zu erregen. Dem, der ihr Hagens Haupt brächte, verheißt sie, einen Schild dis zum Rande mit Gold zu füllen, dazu Burgen und Lande. Fring springt

binan und ichlägt Sagen eine Bunde; bas troftet ihr Berg und Muth, als fie Sagens Gewand von Blute geröthet fieht; fie nimmt in Dank und Freude felbst ben Schild von Frings Sand. Bum zweiten male läuft er an; boch es ist sein Tob, wie seiner Freunde, die ihn rächen wollen. Noch will Kriemhild ihre Brüder leben laffen, wenn fie Sagen berausgeben. Gie verschmähen es und nun läßt fie ben Saal angunden. Als auch bas Keuer sie nicht bändigt, läßt sie von neuem Gold auf Schilden berzutragen, um ihnen Feinde zu werben. Rübigern mahnt fie bringend seines Gibes und bietet sich mit Eteln ihm flebend zu Da nun auch er zu den Waffen greift, weint sie vor schrecklicher Freude. Schon find alle erlegen, bis auf Gunthern und Sagen, welche Dietrich ihr gebunden überliefert, mit dem Beding der Schonung. Ms aber Hagen, den sie um den Hort mahnt, ihr auch dann noch trott, trägt sie Gunthers abgeschlagenes Haupt am Haare vor ihn und schlägt ihm seines ab mit Siegfrieds Schwerte, das allein ihr geblieben. Bon Hilbebrand zu Stücken gehauen, endet fie mit lautem Schrei ihr Leben.

Die Verwandlung der minniglichen, tugendreichen Jungfrau, der "niemand gram war," zur Teufelin (Balandinne), wie Dietrich von Bern zürnend sie schilt, ist eben in dem Abscheu dieses ebeln, reinen Helden treffend bezeichnet; beschämt und verstummend, muß sie sich von ihm abwenden, der keinem Verrathe dienen will; dahin ist es mit dem herrlichsten Weibe gekommen. Aber diese furchtbare Umwandlung selbst macht Kriemhilden zum Gegenstande tiesen Erbarmens; welch' ein Seelenschmerz, der solche Verwilderung bewirken, welche Liebe, die solchen Haß gebären konnte! "Siegfrieds Wunden thaten Kriemhilden weh," sagt das Lied. Umsonst hat Haggen gespottet, Siegfried komme nicht wieder, er sei vor mancher Zeit begraben. Er ist wieder gekommen, er hat fortgelebt in Kriemhilds Brust und sein Schwert hob sich rächend in ihrer Hand.

Schon das Nibelungenlied rühmt an verschiedenen Stellen (3. 4428. 4434. 4519. 4584. 5049. 5052. 5859 f. Lachm. 1401) die große Treue, mit der Kriemhild den Tod Siegfrieds bis zum Tage der Nache beklagt. Noch bestimmter führt der Verfasser der Klage wiederholt ihre Rechtfertigung. "Treue ehret Mann und Weib. Kriemhild hat nach ihrer Treue in großem Schmerz die Rache vollbracht. Wohl glauben manche, 2 trage um ihre große Schuld an Heiden und Christen die Qual der

Hölle; wer das erkunden sollte, der müste selbst zur Hölle fahren, ich will nicht dahin Bote sein; des Buches Meister sprach: dem Getreuen thut Untreue weh; wes Leib mit Treuen Ende nimmt, der geziemt dem Himmelreiche." Dem frommen Bischose selbst, Kriemhilds Dheim, wird in den Mund gelegt: "Hätten es nur die entgolten, die ihr Siegsfrieden todt schlugen, so wäre sie des unbescholten."

Indem wir die Hauptcharaktere des deutschen Heldensanges, ihrer vielgestaltigen Persönlichkeit unbeschadet, in der Idee der Treue und deren Gegensäßen begründet fanden, ergiebt sich zum voraus, daß die Handlung, zu der sie manigkaltig verstochten sind, von derselben Gestinnung bestimmt, daß daher sowohl der Bau der einzelnen Lieder, wie sie je zu einem besondern Kreise von Handlung in sich abgeschlossen sind, als die Verbindung aller zum Ganzen des Epos, von dem gleichen Geiste geschaffen und beseelt sein müsse.

Aberblicken wir in dieser Beziehung zuvörderst die bedeutendern einzelnen Liedergestaltungen, so beruhen die Gedichte von Rother, Wolfdietrich, Dietrichs Flucht, gänzlich auf der gegenseitigen Treue des Königs und seiner Dienstmannen. Das Ribelungenlied, in welchem das vom hörnenen Siegfried aufgegangen, zeigt uns in großen Zügen die verderblich wuchernde Macht der Untreue. Die Brautfahrten Otnits. Sugdietrichs, auch Rothers und der Hegelinge, greifen in das Schutrecht ein, unter dem die Jungfrau steht, und erwecken die Rache der beleidigten Blutsverwandten; in diesem Kampfe ber Geschlechter bewährt fich Gudruns weibliche Treue. In ben Rosengartenliedern meffen zween Seldenstämme ihre Rraft, zwölfe kämpfen nach einander gegen zwölfe, der begonnene Streit muß durch die ganze Sippzahl durchgeführt werden, weil je einer des andern Rächer ist; mit gleicher Nothwendigkeit reiht sich in den Liedern von Walther, von Dietleib, von den Nibelungen Rampf an Rampf. Das Alphartslied, eine Zwischenhandlung in Dietrichs Geschichten, könnte, nach beutigen Kunftbegriffen, mit dem Tode des Heldenjunglings füglich geschlossen scheinen, aber im Beifte des Alterthums war ein zweiter Theil unerläßlich, die Rache enthal= tend; es ift berfelbe Zusammenhang, wie zwischen Siegfrieds Tod und Rriembilds Rache, Dietrichs Flucht und der Schlacht vor Raben. Selbst in dem Märchen von Laurin fehlen solche Triebfedern nicht; Dietleib tritt gegen seine Gesellen auf bes Zwergkonigs Seite, sobald

bieser ihn als Schwager zur Hülfe ruft; aber nachher im Zauberberge will er nicht auf ihre Kosten geschont sein. Der Zwiespalt der Pflichten, die Treue gegen den Herrn und die Rachepflicht gegen die erschlagenen Blutöfreunde im Widerstreite mit der Treue gegen den Genossen, ist ein wesentlicher Bestandtheil des schon erwähnten Liedes von Walther. Daß die nächsten Blutsverwandten, Bater und Sohn, unwissend einsander bekämpfen, bildet den Inhalt des Hilbebrandliedes, sowie der Episode von Biterolf und Dietleib.

Hier weiter in das Einzelne zu gehen, scheint überflüssig, da von der Gestaltung der Lieder noch besonders die Rede sein wird, ihr Inhalt aber in Umrissen dargelegt worden ist. Aus dieser Entwicklung der Hauptcharaktere ergiebt sich auch, in wie manigsachen, sinnreich glückelichen Zusammenstellungen, Abstufungen und Gegensätzen dieselben einander wechselsweise hervorheben, ergänzen und entsalten.

Dagegen beschäftigt uns bier in Beziehung auf den Grundgedanken, den sie alle zusammenwirkend zur Erscheinung bringen, eine auffallende Berschiedenheit der zween bedeutenosten Sagenfreise, aus welchen das Ganze der Seldensage zusammengesett ist. Der gothische Liederfreis, die Amelungensage, stellt mehr bejahend die Macht und Serrlichkeit der Treue dar, der rheinische, frankisch-burgundische, die Nibelungensage, mehr verneinend das zerftörende Wirken der Untreue. In Charakteren und Sandlung zeigt sich diese verschiedene Richtung. Der Sauptcharafter des erstern Kreises, der gothische Dietrich, ist in mehrsacher Erscheinung, als Wolfdietrich, als Rother, der sich selbst Dietrich nennt, und als Dietrich von Bern, doch in jener sittlichen Beziehung stets berselbe, das leuchtende Geftirn der Treue, der König, der für seine Mannen sich und all seine Königsmacht zum Opfer bringt, zuletzt aber aus der freigewählten Erniedrigung siegreich hervorgeht. Ebenso steht an der Spite der Dienstmannschaft in ungetrübter Stätigkeit der treue Meister, mag er nun Berchtung, Berther oder Hilbebrand beißen. Zwar find auch die Verräther zur Stelle, Ermenrich, Sibich und ihr Unhang, aber mehr nur als finstere Schatten hinter ben Lichtgestalten der Getreuen. Wie anders im Nibelungenfreise! Der glänzendste Seld besselben, Siegfried, erscheint doch bei der Erwerbung des Hortes 1 und

1 Nibel. Str. 92. 94—96. Bird Siegfried hier durch die Unmöglichkeit, die Theilung zu vollbringen, und hierauf durch die Nothwehr entschuldigt?

der trügerischen Bezwingung Brünhilds in sehr zweiselhaftem Lichte. Kriemhild, Hagen, Gunther, Brünhilde, Hauptcharaftere dieses Kreises, sind alle mehr oder weniger von Berrath verschattet; die helleren Gestalten, wie Giselher, sind hier gerade nur die Kehrseite, wie es bei den Amelungen die finstern sind. So muß denn hier auch alles blutig ausschlagen und das ganze schuldbesleckte Geschlecht zu Grunde gehn.

Nicht unbemerkt darf hiebei bleiben, daß auch geschichtlich unter allen den germanischen Bölkern, die im alten Römerstaate neue Reiche gründeten, die Oftgothen von der mildesten, die Franken von der herbsten Gesinnung beseelt erscheinen. Ob hierauf die frühere oder spätere Unnahme des Christenthums eingewirkt habe, lassen wir unentschieden. Auch nach dessen Einführung wuchern im merowingischen Königshause Verrath und Mord in unerhörten Greuelthaten fort. Underseits kann auf die Gestaltung der gothischen Heldensage wenigstens kein ursprüngslicher und unmittelbarer Einfluß christlicher Unsicht nachgewiesen werden. Dagegen haben wir schon in der vorchristlich mythischen Unterlage der Heldensage die wesentliche, ethische Verschiedenheit des odinischen und des gothischen Mythenkreises erkannt. Der odinische Mythus, dem die Siegsrieds und Nibelungensage angehört, hat sein schärsstes Gepräge in der nordischen Darstellung dieses Sagenkreises bewahrt.

Hier wirkt die Treue mehr noch mit der Nothwendigkeit und Unbewustheit des Naturtriebs. Ebenso ist aber auch das Böse mehr nur ein Übel, das über den Thäter kommt, ohne ihm zugerechnet werden zu können. Liebe und Haß, Naturgebot und Leidenschaft, sind unwiderstehliche Fügungen der Götter. Odin waltet über der Blutrache, er sendet die Berserkerwuth, die, ein Unheil dem Sterblichen, ihn zu blinden Frevelthaten hinreißt. Um Eingange der Geschichten Sigurds und der Nissungen treten die Götter auf und belegen das Lösegeld mit dem Fluche, der in langer Reihe von Frevel und Nache die zur völligen Bertilgung der Geschlechter fortwirkt; nicht umsonst wandert und waltet hier Odin in Gemeinschaft mit Loke, dem Anstister alles Bösen. In andern berühmten Sagen des Nordens giebt ein Gott dem

¹ Vopisc. in Proculo ©. 13: Hunc [Proculum] tamen Probus fugatum usque ad ultimas terras, et cupientem in Francorum auxilium venire, a quibus originem se trahere ipse dicebat, ipsis prodentibus Francis, quibus familiare est ridendo fidem frangere, vicit et interemit. Masc. 1, 197 %.

Helden schon bei der Geburt den Unsegen mit, eine Zahl verrätherischer Thaten, Nidingswerke, zu volldringen, oder auf einem Schwerte haftet solcher Fluch für jeden Besitzer. <sup>1</sup> Übereinstimmend mit diesen Ansichten ist demerkt worden, daß selbst im Rechte Schuld und Zusall, beide im Begriff eines unvermeidlichen Schicksalls zusammentressend, nicht immer unterschieden werden. <sup>2</sup> Im gothischen Mythus dagegen fanden wir den entschiedensten Dualismus im Gegensaze des Guten und Bösen, und zwar in ältester Gestalt in den Drachen- oder Lindwurmkämpfen.

Den allmählichen und mittelbaren Einfluß des Christenthums aber auf die Ausbildung der deutschen Heldendichtung zu ihrer jetigen Gestalt setze ich darein, daß durch die Herrschaft der christlichen Lehre nicht bloß die Gesinnung gemildert, sondern vorzüglich auch das innere Leben mehr und mehr erschlossen worden. Diesem gemäß wird in der Amelungensage der ursprünglich symbolische Drachenkamps mehr wieder nach innen aufgelöst und zu einem ethischen Gegensatz der Charaktere, der Getreuen und Ungetreuen, umgewandelt; auch im Nibelungenkreise und bessen Berbindung mit der Amelungensage sehen wir statt der Naturkräfte psychische Triebsedern, statt der dämonischen Gewalt freie Willensthätigkeit wirksam geworden.

Müdiger, der in diesen Kreis gezogen worden, kämpft einen innern Kampf im bewusten Widerstreite der Pflichten. Hagen spricht zulest noch zu Kriemhilden: "Du hast es nach deinem Willen zu einem Ende bracht, und ist auch recht ergangen, als ich mir hatte gedacht" (Nib. 3. 9597. Str. 2307). In der Art und Weise besonders, wie die beiden

<sup>1</sup> Starkather; nach Saxo B. VI, S. 156 ist es Obin, der ihm die Nidingswerke aussegt, nach Gautreks und Hrolfs Saga Thor, der Obins gute Gaben zu verklimmern sucht. Sagabibl. II, 580. Hervörs S. C. 1. S. 6.

<sup>2</sup> Schildener, Gutal. S. 190 f. N. 152, tiber die Berhängnisbuße, wädabot, sucht darzuthun, daß Schuld und Zusall oder Schicksal im religiösen Sinne des Alterthums nicht immer unterschieden waren. Bgl. 178. II: Todtschlag, als Fügung des Schicksal. 160. 170 a. 175. Darauf kann auch bezogen werden, daß der Baum, der einen erschlagen hat, den Berwandten zur Buße verfällt, Phill. 101. N. u. Bgl. ebd. 109. N. u.: Observet autem ille, cujus arma erant, ut ea non recipiat antequam in omni calumpnia munda sint. Sind auf diese Art die Schicksalksschwerter, Fluchringe u. s. w. unrein? Bgl. Eichborn I. 210.

Sagenkreise, der gothische und fränkische durgundische, zur Gesammtheit des deutschen Epos verschmolzen und abgeschlossen worden, sinden wir den sittlichen Grundgedanken sicher und vollständig durchgesührt. Nachbem die beiden Geschlechter sich vielsach kämpsend entgegengesetzt sind, werden auch die Amelunge in die furchtbaren Gerichte der Nibelungensnoth verslochten. Der milbe Rüdiger, den wir gern aus dem gothischen Kreise stammen lassen, ist das beklagenswertheste Opfer des Zusammentressens mit dem sinstern Nibelungengeschlechte. Aber der gothische Bolkscheld, der edle, reine Dietrich, schreitet, einzig unverletzt, durch den allgemeinen Untergang; wohin er gekommen ist, weiß niemand zu sagen, und noch lange hin erscheint er als Wächter und Warner in deutschem Lande.

Die Treue der Blutsverwandtschaft und Genossenschaft ist in der Joee des heutigen Staates zur umfassendern Bürgerpflicht, in der Lehre des Christenthums zur allgemeinen Menschenliebe erweitert. Aber was jene alterthümliche, germanische Treue in ihrem allerdings beschränkteren Kreise sich aneignete, das ergriff sie sest und ganz; was ihr an äußerem Umfange abgieng, suchte sie durch intensive Stärke zu ersezen. Daß jedoch auch ein allgemeineres Wohlwollen den ältern Zeiten nicht gänzlich gebrach, davon zeugt die Gastsreiheit, der wir so bedeutende Rechte eingeräumt sahen und die, im Spos, in besondern männlichen und weißlichen Charakteren ihre Vertretung sand; denn diese Pflicht der Gastsreiheit besteht ja eben darin, daß man dem, der nicht dem engeren Verdand angehörte, dem Fremden, Elenden, Schutzsuchenden, die wohlzwollendste, hingebendste Rücksicht schuldig war.

Es fehlt in den Liedern nicht an Stellen, worin die Treue gepriesen, die Untreue bejammert und verslucht wird; es wird ausgesprochen,
daß der Ungetreue sich selbst erschlage. Man kann solche Außerungen
als Erzeugnisse späterer Zeit anheimgeben, aber die Hauptsache ist, daß
Charaktere und Handlung gänzlich in diesem Sinne begründet und gebildet sind. Das ganze deutsche Spos ist eine Poesie der Treue. Wie
die Treue selbst im Gemüthe wurzelt, so sind auch diese dichterischen
Schöpfungen unmittelbar aus dem Gemüth entsprungen. Diesem Ursprunge gemäß haucht auch in der Sprache der Lieder eine Junigkeit,

<sup>1</sup> Nib. 4004 [Holhm. 1008.] 3674 (Lachm. 858). 8524 (Lachm. 2043). Agric. Spriichw. 26 a: Untrew schlegt iren eigen herrn.

welche, jeden äußeren Glanz verschmähend, einfach wieder zum Herzen geht. Dieses kann seiner Ratur nach im Ganzen nur empfunden werden, die spätere Betrachtung des Stils wird uns jedoch auch Einzelnes bestimmter erkennen lassen. Dietrich von Bern nennt einen seiner Recken, dessen Tod er beklagt, "der Treue recht eine Rose" (Dietr. Fl. 9954 f.). Sine Rose der Treue, eine Blüthe deutschen Gemüths ist diese gesammte Dichtung. Die drei Harsenschläge, womit der getreue König den freudig erschreckenden Dienstmannen sich zu erkennen giebt, sind der Grundton dieser Gesänge. Die ethische Grundkraft hat sich dichterisch gestaltet und ausgetönt.

Je wilder und finstrer wir uns nicht bloß die Zeit der deutschen Bölferzüge, sondern auch das ganze nachfolgende Mittelalter auszumalen gewohnt sind, je weniger die Lieder selbst auch diese feindliche Seite verdecken, um so wohlthuender muß uns die überall und ewig waltende Macht des Göttlichen hervorleuchten, wenn wir mitten in Sturm und Nacht der Zeiten die Poesie der innigsten Treue geboren und gepflegt, wenn wir der tobenden Gewalt gegenüber eine Thatkraft der Liede emporwachsen sehen, welche friedlicheren Zuständen entbehrlich ist.

Der Abtheilung, die ich hiemit schließe, über das Sthische in der Heldensage, über ihre Begründung in Leben und Sitte, kann ich nicht auf gleiche Weise eine Litterarnotiz beigeben, wie ich es bei dem geschichtslichen und dem mythischen Theile gethan habe.

Es fehlt in den Schriften, die der Heldensage gewidmet sind, keineswegs an allgemeinern und speciellern Bemerkungen auch über diese Seite des Gegenstandes. Ich sinde darunter Ansichten, denen ich widersprechen müste, 3. B. wenn v. d. Hagen in seiner schon angesührten Schrift: Die Nibelungen: ihre Bedeutung für die Gegenwart und für immer. Breslau 1819. S. 144 behauptet:

"Auch ohne die Kenntnis aller jener mythischen und anderweitigen gesichichtlichen Beziehungen sind die Nibelungen doch eine genugsam verständliche, menschlich-wahre und in der That auch christliche Helden- und Nitter-Geschichte aus der Hohenstaufen Zeit."

Es bünkt mir hiebei, daß man die Bedeutung des Gedichtes verfehle, wenn man sie zu weit ausdehnen und neben der germanischheidnischen Grundsitte auch noch eine christliche Gesinnung der Jelden geltend machen will. Andere Ansichten scheinen mehr zu denjenigen zu stimmen, von welchen ich ausgegangen bin, z. B. wenn Rosenkranz (das Heldenbuch und die Nibelungen u. s. w. Halle 1829. S. 61) die Blutrache und die Lehenstreue als die Hauptmomente hervorhebt, die im Nibelungenliede in Verbindung und Widerspruch treten. Eine umfassendere Beleuchtung der Heldensage von der ethischen Seite ist jedoch noch nicht gegeben, und gleichwohl wird man bei einem so ausgebreiteten und manigfaltigen Stoffe, wie diese Sage ihn darbietet, einen allgemeinen Gesichtspunct nur dann für sich und andere zur Überzeugung bringen können, wenn man wirklich den Versuch gemacht hat, ihn durch das Ganze hindurchzusühren.

Auf dieser Seite des Gegenstandes liegt auch gerade dasjenige, was ihm ein nicht bloß wissenschaftliches, antiquarisches, sondern ein allgemein menschliches, ein poetisches Interesse für die Dauer sichern kann.

Nicht nur hat sich das Epos selbst innerlich mehr und mehr nach dieser Richtung ausgebildet, sondern es ist auch in den Beziehungen, welche schon im 13ten Jahrhundert von andern Dichtern auf die Heldensage genommen werden, vorzüglich jener ethische Gehalt der Charaktere ins Auge gefaßt, auf den wir besonderen Werth gelegt. Ich sühre hievon zum Schluß einige Beispiele an:

Wolfram von Eschenbach spielt in seinen Rittergedichten auf Wolfscharts unersättliche Streitlust, auf Rumolts wohlgemeinten Rath, auf Sibichs seige Feldslüchtigkeit, auf Frau Utens treues Erharren ihres Gemahls Hildebrand an (Grimm, Helbens. 60—63). Der Liederdichter Spervogel rühmt von einem seiner Freunde oder Wohlthäter, dessen Tod er beklagt, daß derselbe all sein Gut vertheilt, daß er Rüdegers Muth gehabt habe, der seiner Tugend wegen so kundig (were) geworden (Gr. 163). Reinmar von Zweter, ein lehrhafter und satirischer Dichter, sagt, als Sibich gestorben, hab' er Kinder hinterlassen, die nun bei diesen Zeiten so gewaltthätig (swinde) geworden, daß man sie leiden müsse, wo man ihrer wohl entbehrte (Gr. 156 f.).

In einer poetischen Erzählung des 13ten Jahrhunderts wird ausgerufen: Daz im vrou Kriemhilt lone! In einer andern schilt ein Bater seine eigenwillige Tochter eine Kriemhild (Gr. 167 f.). Als Muster der Heldenkraft wird öfters Dietrich von Bern genannt und ein Meister im Gesange wird mit Horand verglichen.

## Die Formen.

Ich habe den Inhalt der Heldensage, der zuerst in Umrissen dargelegt worden, von geschichtlicher, mythischer und ethischer Seite, je in besondern Abtheilungen, aussührlich erläutert. Es könnte erwartet werden, daß dieses ebenso auch von der poetischen Seite geschehe. Allein der dichtende Geist muste durch alle jene verschiedenen Bestandtheile hindurch thätig sein. Darum habe ich durch die im Eingange dieses ersten Hauptabschnitts gegebenen Bemerkungen über das Wesen der Bolkspoesie im Allgemeinen zuwörderst die poetische Grundlage sestzustellen gesucht und dann in den einzelnen Abtheilungen der Erläuterung nicht nur auf diese allgemeine Grundlage, als in der die besondern Bestandtheile sich zur Gesammtheit verbinden, zurückgewiesen, sondern auch jeden derselben in seinem eigenthümlichen poetischen Verhältnis bezeichnet, in der Art, daß das Geschichtliche durch die Poesie vergeistigt, die Glaubensansicht durch sie versinnlicht, das Ethische in Charakteren und Handlung gemüthskräftig vergegenwärtigt und belebt erschien.

Außer dieser geistigen Wirksamkeit durch das Ganze hat aber die Poesie doch noch ihr besonderes Gebiet, ihre Runstwerkstätte, wo sie bas, was fie innerlich erschaffen, im Stoffe bilbet und ausprägt, wo fie ihre Werkzeuge und Geräthschaften handhabt. Dieses Technische ber Poefie ift der Gegenstand unserer Schlufabtheilung: von den Formen ber helbendichtung. Wenn wir bisber Inhalt und Beftand ber letteren, abgelöst von beffen äußerer Erscheinung, betrachtet baben, so ift uns nun übrig, von den Formen zu handeln, in welchen diefer innere Bebalt sich ausgedrückt und entwickelt hat. Form ist uns hiebei jede Wirfung fünstlerischer Thätigkeit, wodurch das innerlich Angeschaute zur äußern Aufstellung, zur Mittheilung und zum Genuffe für andere gebracht wird, von den eigentlich technischen Fertigkeiten an, bis zur Bildung und Anordnung des Sageninhalts zu einem in sich abgerunbeten Ganzen und zu einzelnen, unter sich zusammenhängenden Dichtwerken. Denn eben, weil es sich hier vom Ausdruck handelt, scheint es angemeffen, auch vom Außerlichsten, in die Sinne fallenden, auszugehen, von dem Schall an, der das Dhr der Hörer trifft, aufzusteigen bis dahin, wo die Form sich anknupft an die innere Sagenbildung, die uns bisber in mehreren Beziehungen beschäftigt hat.

Wir sprechen bemnach

- 1. vom Bortrag,
- 2. vom Bers,
- 3. vom Stil, und
- 4. von der Composition oder der Gestaltung der Lieder.

## 1. Vortrag.

Der Vortrag, für welchen ein bichterisches Erzeugnis bestimmt ist, übt auf bessen Beschaffenheit und Umfang nothwendigen Einfluß. Für unsern Zweck kommen, nach Anleitung der Gedichte selbst, dreierlei Arten des Vortrags in Betracht: Singen, Sagen, Lesen.

Gesang ist das allgemeinste und wirksamste Mittel der Überlieferung geistigen Besitzes bei Bölfern, welche nicht durch und für die Schrift gebildet find. Er war auch die hallende Stimme unfrer Seldendichtung in der Zeit, als dieselbe noch in lebendigem Trieb und Wachs: thum stand. Dafür sprechen, außer jener allgemeinen Erfahrung im Bölferleben, die beftimmteften innern und äußern Zeugniffe. Sowie ber Gefang ein rhythmisch abgefaßtes Gedicht voraussett, so kann umgekehrt der Vers ohne die ursprüngliche Bestimmung zum Gesange nicht wohl gedacht werden; bei strophischen Versmaaken zumeist ist dieses einleuchtend, aber felbst die unstrophische Weise, in welcher manche unserer größern Lieder verfaßt find, fann, mittelbar, nur aus einem früheren Busammenbange mit ber Tonfunft entstanden sein. Gemeffener Gilbenfall ohne Ausdruck durch Musik ist eine Scheidung bessen, was natürlich ausammengehört und sich stets wieder sucht. Von mehreren unserer Lieder ist die Tonweise benannt; der Hildebrandston hat seinen Namen von einem Heldenliebe, das schon in Bau und Bewegung fich als Gefang erweist; "gesangsweise" in biesem Ton ist das Siegfriedslied abgefaßt; felbst bas lange, obgleich strophische Lied von ber Schlacht vor Raben verspricht groß Wunder zu singen und zu sagen; noch weit im 15ten Jahrhundert (um 1472) hat Caspar von der Röhn feine Bearbeitung ber helbenlieder ausdrücklich jum Singen beftimmt. Da, wo allein noch die alten Sagenlieder im Munde des Volkes leben, auf den Farben, werden fie zum Tanze gefungen. Aber auch die vielen Schrift: stellen, welche des Heldenliedes erwähnen, von der frühesten Zeit bis zu seinem Absterben, bezeichnen daffelbe ale ein gesungenes; theils fagen

fie im Allgemeinen, daß von den alten Königen und Helden, von ihrem Kampf und Untergange, gesungen worden, theils nennen fie die Helden und die einzelnen Abenteuer des deutschen Sagenkreises, welche Gegenftand der Gefänge waren.

Diefer Belbenfang ertonte querft vor benjenigen, aus beren Leben und Sinnesart er seine Nahrung sog, vor den Königen und Helden ber germanischen Stämme selbst; von den gothischen Königen erzählt Jornandes, daß die wundervollen Thaten ihrer Ahnen zur Cithar vor ihnen gesungen worden. 1 In dem angelfächfischen Gedichte von Beowulf, aus bem 7-Sten Jahrhundert, fingt ein Mann bes Königs, im Zug ber Helben reitend, vom Drachenkampfe Sigmunds (bier an Siegfrieds Stelle), bessen Thaten er in das Lob Beowulfs einflicht (S. 81 ff. S. 28 Bennel). Obgleich Gedicht, zeigt diese Erzählung doch die Sitte der Zeit. Der Geift, der in diesen Liedern wehte, war der Geift aller Thatfräftigen im Bolfe. Fortwährend im Laufe ber Sahrhunderte finden wir ben Gefang berfelben, wahrhaft volksmäßig, unter allen Ständen verbreitet und geübt. Gine Chronik bes 11ten Sahrhunderts erwähnt schon, daß die Bauern vor Alters von Dietrich gefungen; 2 hieran schließen sich ähnliche Zeugnisse späterer Geschichtbücher. Aber auch den ritterlichen Dichtern des 12ten und 13ten Jahrhunderts, wenn sie gleich großentheils mit Borliebe fich fremden Fabelfreisen zuwandten, blieb doch der beimische Bolksgesang stets gegenwärtig; aus ihrer Mitte, in eben bieser Zeit, traten die trefflichsten der auf ihn gegründeten Dichtwerke bervor, in welchen die Seldensage auf uns gekommen ist.

Die Sänger ber Helbenlieber waren, mit dem Wechfel der Zeiten, nach Unfehen und Bilbung verschieden: Sänger der alten Königshöfe, Spielleute und Fahrende bei den Festen des Mittelalters, Marktleirer in der Zeit des Verfalls. Blinde werden, wie bei andern Bölkern, als Pfleger des Heldensanges genannt. Bernlef, ein blinder Friese, um

<sup>1</sup> Forn. C. 5 [S. 32 Cloß]: Ante quos [ihren Königen] etiam cantu majorum facta modulationibus citharisque canebant, Ethespamaræ, Hanalæ, Fridigerni, Vuidiculæ, et aliorum, quorum in hac gente magna opinio est, quales vix heroas fuisse miranda iactat antiquitas. Grimm, Mits. B. I, 199—201. III, 252. Fritigern schäft den Kaiser Balens 378.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chron. Quedlinb. (Anfang des 11ten Jahrhunderts): Et iste fuit Thideric de Berne, de quo cantabant rustici olim. Grimm, heldens. 33, 4.

das Ende des 8ten Jahrhunderts, war seinen Nachbarn sehr werth, weil er die Thaten der Bäter und die Kämpfe der Könige, nach der Sitte seines Bolkes, wohl zu singen wuste. Der Blinden Gesang von Siegfrieds Härtung im Drachenblute wird im Titurel am Ende des 13ten Jahrhunderts erwähnt (Tit. 24, 255. [Grimm, Heldens. 173]).

Die Begleitung des Gesanges durch Saitenspiel ist gleichfalls nicht zu bezweiseln. Fornandes nennt dasselbe Cithar. Bei den Franken gedenkt Benantius Fortunatus der Harse (Grimm S. 374), wenn auch nicht in bestimmter Beziehung zum Heldenliede; so sinden wir sie auch im angelsächsischen Liede von Bewulf und in den deutschen von Rother und Morolf; im Nibelungenliede dagegen die Geige, Fiedel. Konrad von Würzburg sagt: "Also kann ich leiren, sprach einer, der von Eggen sang. "2 Noch Fischart kennt "schwäbische blinde Leirer" (Prakt. 88. Bgl. Gargant. 260: ein blinder Spieler auff der strassen). Den Gesang selbst haben wir uns wohl, zumal bei größern Stücken, als Recitativ, nur etwa zum Singang und vornehmlich am Schlusse des Verses oder Geses mit vollerem Tonspiel, nach Art des Kirchengesanges zu denken.

Sagen, die zweite Weise des Vortrags, wird häusig mit Singen zusammen genannt; Singen und Sagen, ein alter Stabreim, als welcher es namentlich in den angelsächsischen Gedichten gebraucht wird, bezeichnet überhaupt die mündliche Überlieserung, die dichterische Festestuft; von einem denkwürdigen Ereignis, einer namenkundigen Person heißt es sprichwörtlich, davon möge man immer singen und sagen. Die umfassende Bedeutung des Wortes sagen macht dasselbe auf jeden Bortrag anwendbar und in diesem allgemeinen Sinne sinden wir es häusig gebraucht; ebenso bestimmt aber auch in einem besondern, im Gegensatze vom Singen. Ist gleich der Vers ursprünglich dem Gesange verschwistert, so hat sich doch neben diesem im Mittelalter ein mündlicher

<sup>1</sup> Altfridi († 849) Vita S. Liudgeri B. II, C. 1: Et ecce illo [Luidg.] discumbente cum discipulis suis, oblatus est cecus, vocabulo Bernlef, qui a vicinis suis valde diligebatur, eo quod esset affabilis, et antiquorum actus regumque certamina bene noverat psallendo promere u. s. Wers, Monum. Germ. historic. II, 412.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Minnef. II, 207a: Alsus kan ich lîren, sprach einer der von Eggen sang. Bgl. Decen in Aretins Beitr. VII, 321.

Bortrag in gebundener Rebe ausgebildet, welcher, besonders in den nordfrangöfischen Erzählungen, scharf unterschieden von den zum Befange bestimmten Liebern, hervortritt. Das beutsche Gedicht vom Herzog Ernft berichtet (3, 5220 ff.), beim Abschied bes Selben und seiner Gefährten von Jerusalem, mit guten Sageliedern sei ihrer wohl gedacht und ihr Lob zu Schalle gebracht worden (B. 5220). Der recitative Bortrag, eine Bermittlung von Singen und Sagen, mag bei biefen Sageliebern gemeint sein, jum Unterschied von fürzern, ganz musikalischen Stücken, ben Minneliedern und andern. Aber auch in gewöhnlicher, ungebunbener Sprache giengen ohne Zweifel die alten Selbenfagen von Munde zu Munde. Im Norden, wo die Göttin Saga jeden Tag mit Obin fröhlich aus goldner Schale trinkt (Ebd. I, 170, 7), bat die mündliche Erzählung in Brofa, besonders die geschichtliche, am Hofe der norwegi= schen Könige, auf der isländischen Volksversammlung und auf dem Stuhle des Erzählers in der Hütte, am langen Winterabend, einen Grad funftartiger Ausbildung, eine Sicherheit und Fülle erlangt, vermoge welcher die endliche Auffassung berselben in Schrift von einem neuern Geschichtsschreiber mit dem Abpflücken einer reifen Frucht verglichen wird (Geijer, Sv. H. S. 215 f.). Mag nun diese hervorstechende Erscheinung auch nur aus ben eigenthümlichen Berhältniffen Islands zu erklären sein, wo noch jett die lebendige Saga sich erhalten hat (ebend, 215, N. 5), so darf doch angenommen werden, daß auch ander= wärts, vor Einführung ber Schrift, die bloße Erzählung zu festerer Form eingeübt worden sei. Ein Aberbleibsel hievon sind die Kinderund Hausmärchen, welche noch in unsern Tagen sich treu, oft wörtlich, in ihrem beschränkten Rreise vererben (Grimm, Hausm. I, Xf.). Solche Märchen haben benn auch manches aus der ältesten deutschen Selbenfunde aufbewahrt, das einzige, was von ihr durch den Bortrag bes Sagens bis auf die heutige Zeit gekommen ift.

Das Lesen endlich, als Borlesen, ist unter den angeführten Arten der Mittheilung die späteste, aber gerade diesenige, für welche die meisten und bedeutenosten Gedichte unseres Kreises, so wie sie noch vorhanden sind, berechnet waren, wenn auch mittelst der herkömmlichen strophischen Form noch die Möglichkeit des Absingens vorbehalten ist. Schon Karl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eginhard. vit. Car. M.: Item barbara et antiquissima carmina, quibus veterum actus et bella canebantur, scripsit memoriæque mandavit. Grimm,

ber große ließ die uralten beutschen Lieber von den Thaten und Kriegen der Vorsahren aufschreiben. Man kann davon denjenigen Sagenkreis nicht ausschließen, der sich als der geseiertste bewährt hat. Am Schlusse des 8ten Jahrhunderts wurde das stabgereimte Lied von Hildebrand und Hadubrand, das sich aufs Sagenhören (ik gihörta dat seggen) beruft, niedergeschrieben, in der ersten Hälfte des 10ten Jahrhunderts das lateinische Gedicht von Walthers Flucht. Am Schlusse desselben Jahrhunderts erwähnt Flodoardus (hist. eccles. Remens.) gleichfalls schon vorhandener schriftlicher Aufzeichnung der Heldensage; Fulko, Erzbischof von Rheims, habe den König Arnulf in einem Schreiben ermahnt, redlich gegen Karl den einfältigen, den letzten des königlichen Stammes, zu verfahren;

subjicit etiam ex libris teutonicis de rege quodam Hermenrico nomine, qui omnem progeniem suam morti destinaverit impiis consiliis cujusdam consiliarii sui, supplicatque ne sceleratis hic rex acquiescat consiliis, sed misereatur gentis hujus et regio generi subveniat decidenti.

Bis gegen das Ende des 12ten Jahrhunderts war die Geiftlichkeit fast ausschließlich im Besitze des Lesens und Schreibens; von da an bemächtigen sich auch die Laien dieser Fertiakeiten, doch, soviel das Schreiben anbelangt, wohl meift nur dictierend. So werden stets weitere Theile ber Helbensage in schriftliches Gedicht gefaßt. Das muß hiebei im Allgemeinen bemerkt werden, daß es nicht auf bloßes, wörtliches Aufschreiben ber in mündlicher Überlieferung vorhandenen Lieder und Sagen abgesehen war. Wer schrieb oder schreiben ließ, hatte irgend einen Zweck, die Sache weiter zu führen, für seine Zeit wirksam zu machen, Übertragung von einer Sprache oder Mundart in die andere, Umarbeitung aus der Sprache und Versart einer früheren Zeit in die ber neueren, Sammlung und Anordnung bes Zerftreuten zu einem größeren Ganzen, endlich auch absichtliche Verschönerung und Zudichtung. Dichten, Dichter, wird in der Sprache des Mittelalters von jeder solchen Abfassung gesagt, keineswegs bloß von der freieren Erfindung. 1 Selbst Belbenfage S. 27 bemerkt hiebei: "Scripsit kann nicht heißen, er habe fie felbst

parum prospere successit labor."

1 Rother 3488. 4859. Laur. Ettm. 2932. Sigfr. 179. Klage 4394. 4405 (Lachm. 2155). 1685 (Lachm. 800). Dietl. 23. Berth. 179. Grimm, Helbenfage S. 109.

geschrieben, denn C. 25 wird ausdrücklich gesagt: tentabat et scribere, sed

noch die spätere Berpflanzung der Lieber aus der Schrift in den Druck gieng nicht ohne Umwandlungen der Sprache und Form von statten. Es war überall nicht um Alterthumskunde, sondern um das Fortleben des Sageninhalts zu thun.

Da jedoch die Runft des Lesens fortwährend, besonders unter ben Männern, eine feltene blieb, fo konnte die Wirkung des niedergeschriebenen Gebichts auch nicht auf das einsame Lesen berechnet sein. Wie bas Gedicht häufig dem Schreiber vorgefagt war, so sollte es auch vorgelesen werden. Daher der Ausdruck: ich börte bavon lefen, an einem Buche hört' ich lesen. 1 Auch das Lesen, wie das Singen und Sagen, geschah vor einem Kreise von Sörern. In diesen werden wir noch recht anschaulich durch manche Formeln versetzt, die von dem belebteren Gesang auf bas Lesen übergegangen sind. Dabin gebort am Eingang der Gedichte der Aufruf, sich schweigend und ruhig zu verhalten; die epische Wiederkehr des Ausdrucks: "Nun höret, wie er sprach!"; der Frageton der Erzählung im singbaren Hildebrandliede; in andern volksthumlichen Liedern, namentlich den unserem Kreise verwandten von Morolf und Drendel, die Beiziehung der ganzen Sörerschaft zum Rathe, wie bei mifslichen Källen, z. B. bei Gefangenschaft der Selden, zu belfen fei: "Nun rathet alle in diesem Ringe, wie wir fie von dannen bringen!" oder: "Nun rathet mit euren Sinnen, wie man einen Boten gewinne!"; ebenso das Berlangen des Borlesers nach Anfrischung seiner Keble: "Bis kommt der Bot', bringt Wein!" Wenn die Erwartung gespannt ift, wenn der Held schon in Fesseln geschlossen wird oder vom Schlage bes Gegners zu Boden liegt, bann heißt es: "Nun muß er verlieren sein werthes Leben, man wolle denn dem Leser zu trinken geben." 2

So viel in allgemeinern Zügen über die verschiedenen Arten des

Rother 661. 4109. 5096. 1847. Bolfbietr. 536, 3. Laur. 207. Sigfr.
 Dietl. 125. 179. 1674. 2006. 10663. Gudr. 6792. Mer. 1958. 2980.
 Grimm, Rechtsalterth. 577 f. 580 f. 583. W. Grimm, Runen S. 51. Herzog Ernft 3411.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grimm, Rechtsalterthümer S. 53. Laur. 187 b. Laur. Caspar v. d. R. 40. Rab. 1. Dietl. 1. Mor. I, 2407. 2795. 3311. 4119. Sir Bevis of Hampton bei Ellis II, 109. Mex. 125. 4564. Orend. 382. 2069. 3226. 3335. 3643. Kyng Horn bei Ritson II, 91. Perch II, 135—138. Hilbebr. 17. 20. 2.

Bortrags; die Beschaffenheit ber einzelnen noch vorhandenen Gedichte in dieser Beziehung wird sich späterhin näher ergeben.

Nicht mehr in den Zeitraum, den unsere Darstellung umfaßt, gehört eine Art des Vörtrags, deren Anwendung auf die Heldensage erst aus dem 16ten Jahrhundert nachgewiesen werden kann, das Spielen, die mimische, dramatische Behandlung. Hand Sachs gab 1557 eine Tragedia: der hörnen Siegfried; Jac. Ahrer in der 2ten Hälfte des 16ten Jahrhunderts drei Stücke: von Hugdietrich, Otnit und Wolfsbietrich.

In der zweiten Hälfte des 17ten Jahrhunderts erwähnt Joh. Prätorius (Weltbeschreib. 1666) närrische Gaukelers Zelte "wo der alte Hildebrand und solche Possen mit Docken gespielt werden, Puppen-Comedien genannt." <sup>1</sup>

Was ich hier über die Natur des rhapsodischen Gesanges, über die dabei thätige Gedächtniskraft und über die schriftliche Auffassung deseselben bemerkt habe, findet seine Bestätigung in dem Beispiel eines noch jetzt lebendigen Volksgesanges, des serbischen.

Der durch J. Grimm verdeutschten serbischen Grammatik von Buk Stephanowitsch (Karadschitsch), dem Sammler der serbischen Bolkslieder, (Leipzig und Berlin 1824) hat der Sprachgelehrte Joh. Sever. Bater Bemerkungen über die neueste Auffassung langer Heldenlieder aus dem Munde des serbischen Bolks vorangeschickt. Diese Bemerkungen haben die Beglaubigung des Sammlers selbst, eines Freundes und Hausgenossen von Bater.

Ich hebe aus benfelben Folgendes aus:

S. LVIII f.: "Besonders ragt unter den Helden der Nation und dieser Gesänge Marko Kraljewitsch hervor, auch schr aus der letzten Zeit des serbischen Reichs und seiner Unterzechung durch die Titrken, welcher also historisch berühmt, aber durch die Mythe zu Thaten eines Simson, Hercules, Roland, zu Abenteuern im Baterlande und in Arabien (wohin sich dabei der Spielraum auch dieser Ritterwelt erstreckt) zu einem durch magische Kräfte verlängerten Leben von mehreren hundert Jahren erhoben und vielsach besungen ist; in der gegenwärtigen Sammlung im 2ten Bande in 12 Numern, welche Lieder alle an 100, 200,

<sup>1</sup> Grimm, Helbenf. S. 309. 315. 319, der auch in seiner Abhandlung über die Fortbildung der Sage § 11—12 dem, was wir hier unter dem Bor-trag begriffen, eine belehrende Ausstührung gewidmet hat.

300 bis 434, 570 Berse zählen; und es giebt noch viele andere von ihm, wesche ber sinnige Geber jener noch nicht in ihrem ganzen Umsange zu hören bekam. In einer, so weit es möglich ist, chronologischen Zusammenordnung würden sie eine Art von Leben des braven, redlichen und frommen Helden werden. Aber sie sind weder im Munde der Nation dazu zusammengewachsen, noch ursprünglich darauf angelegt; obwohl mehrere dieser Lieder genug Stoff zu einem größeren epischen Ganzen, genug Verwickelungen und Abwechselungen der Ereignisse enthalten."

Weiter sagt dann Vater über das gröste der aus dem Munde der serbischen Volksfänger aufgenommene Lied, ein Lied von 1227 sechsfüßigen trochäischen Versen:

S. LIX f. "Ursprünglich bagu [zu einem größern epischen Bangen] angelegt ift die Darstellung ber verwickelten Begebenheit des Maxim Cernojewitsch. Bur Busle ift einst auch biese zwölfhundertzeilige Hochzeit gefungen worden. Ein über gang Gerbien verbreitetes Bolkslied ift fie. Wo fie gefungen wird, ift derfelbe Aufang und Ausgang, und diefe und andere Theile find auch jedem fürzeren Bortrage derselben gemeinschaftlich. Mögen dann auch in den Worten einzelne Abweichungen stattfinden, der Faden der Erzählung läuft überall auf ähnliche Weise fort. Noch giebt ber Canger, wenn er selbst mehr natürliche Bilbung und Gesangstraft hat, auch im einzelnen etwas Schineres und Aus-Undere eilten, den Faden ber Sauptbegebenheiten abzuwickeln; diefer, nicht bloß die Grundlage, ift bei allen derselbe; und das Ganze mare in allen Gestalten seines Vortrags nicht so schön und hätte sich nicht Sabrhunderte im Bolksmunde erhalten, wenn es nicht schon beim Entstehen schön und umfaffend gefungen worden ware. Manche einzelne Berje find fo vielen Diefer Bolfelieder gemein, daß man nicht dafür stehen kann, in welchem sie zuerst erfunden waren. Das große Volkslied ist begreiflich oft nur in abgefürzter Geftalt im Munde ber Singluftigen, aber auch einzelnste Umftande, 3. B. ber vom goldnen Semde [einem verhängnisvollen Sochzeitgeschenke], tommen überall mit eben denfelben Worten vor. Berr Dr W[ut] Klarabichitich] hat Dieses Lied oft und vielfach gehört und war auf jede seiner Gestalten aufmerksam geworden. Ein Greis Milia (mit grauem im Rampfe mit den Türken gerhauenem Saupte) stand in dem Aufe, fie am vollständigsten zu singen; und so fand fich es auch, als er von dem preiswürdigen Unterstützer Diefer litterarischen Unternehmung, Fürsten Milosch, herbeigeholt worden war, wenn er die Gusle in der Sand sein fühlendes Gemüth dem geliebten Gesange hingab. Oft mufte er ihn fingen, und herr Wuf merkte nun bald, wenn er etwas ausließ oder mehr gab. Erft . nun schrieb er auf und konnte ben Alten erinnern, wenn er etwas übersprang; fo wurde diefer große Befang aufgezeichnet."

## 2. Berg. 1

Ich werbe mich bei biesem Gegenstand ausstührlicher verweilen, als es die bloße Darlegung der epischen Bersweise erfordern würde. Es ist hier das erste mal, daß wir die rhythmischen Formen unsver ältern Poesie berühren, und es erscheint angemessen, mit der Betrachtung des epischen Berses die allgemeineren Notizen zu verbinden, welche für die Kenntnis der altdeutschen Bersesunst überhaupt erforderlich sind und auf welche bann, wenn in den folgenden Abschnitten auf das Technische die Rede kommt, zurückgewiesen werden kann, so daß jedesmal nur das, was in den weitern Gedichtgattungen sich besonders entsaltet hat, beigefügt zu werden braucht.

Wir besitzen noch keine besondere und umfassendere Bearbeitung ber altdeutschen Bers und Reimkunst. Sine solche wird von Lachmann erwartet. Diesem, theils in beiläusigen Bemerkungen, z. B. in der Borrede zu seiner Auswahl aus den hochdeutschen Dichtern des 13ten Jahrhunderts, Berlin 1820, in Recensionen u. s. f., theils in seinen Mittheilungen zu J. Grimms deutscher Grammatik, sodann dem Bersfasser dieser Brammatik selbst, besonders in dem, was in der Buchstabenlehre über Prosodie und Reim gesagt wird, verdankt man hauptsächlich, was die jetzt an richtiger Einsicht über diese Gegenstände geswonnen ist.

Unser deutsches Spos nun hat seinen eigenen Bers, seine eigene Reimstrophe, Lied im engeren Sinne. (So sagt z. B. Kaspar von der Röhn am Schlusse seines Hilbebrandliedes: 29 liet hat das geticht

<sup>1 [</sup>Dieser Abschnitt ist so vielsach umgearbeitet worden, daß das Manuscript durch die zahlreichen darin vorgenommenen Anderungen und Zusätze in diesem Theile eben so schwer zu entzissern ist, als es Zeugnis von dem beharrlichen Fleiße giebt, welchen der Berkasser gerade diesem Gegenstande in verschiedenen Zeiten zuwandte. Dennoch genügte ihm schließlich die Darstellung nicht. Sin besonderes Blatt zählt eine lange Reihe von Puncten auf, welche bei einer späteren Umarbeitung zu berücksichtigen blieben. Dieß legt dem Herausgeber die Pflicht auf, von diesem Abschnitt manches zum Drucke nicht zuzulassen. Um Raum zu sparen, muste ich überdieß viele der Belegstellen streichen, welche auf einzelnen Blättern des Originals in großer Zahl ausgehoben sind. Auch die Anordnung wäre jedoch eine andere geworden, wenn der Versasser die letzte Hand hätte an das Wert legen können. K.]

der vater mit dem sun; umgekehrt werden auch die größten Gebichte liet genannt, wie der Nibelunge liet). Ich werde diese Bersweise zuerst nach ihren Hauptzügen bezeichnen, dann das Schema derselben im Beispiel geben und an diesem das Einzelne jener Bezeichnung erstäutern.

Die epische Strophe hat vier Zeilen ober Verse. Die drei ersten derselben haben je sechs Hebungen oder Hauptbetonungen. Jede solche Langzeile theilt sich aber in zween Abschnitte von drei Hebungen, in der Art, daß die erste Haldzeile nach der dritten Hebung klingend, doch ursprünglich reimloß, ausläuft, die zweite mit stumpsem Endreim auf der sechsten Hebung schließt. Die letzte, vierte Langzeile gleicht im ersten Haldverß den übrigen, im zweiten aber, mit welchem die Strophe schließt, können es drei oder vier Hebungen sein. Von diesen vier Langzeilen reimt unmittelbar je die erste mit der zweiten, die dritte mit der vierten, wodurch die Strophe in zwei Reimpaare zerfällt.

Zum Schema dienen uns die beiden Eingangsstrophen des Nibe-Lungenliedes nach Lachmanns Recension:

- Uns ist in alten mæren wunders vil geseit von helden lobebæren, von grôzer kuonheit, von fröuden hôchgezîten, von weinen und von klagen, von küener recken strîten muget ir nu wunder hæren sagen.
- Ez wuohs in Burgunden ein scheene magedîn, daz in allen landen niht scheeners mohte sîn.
   Kriemhilt was si geheizen unde was ein scheene wîp: dar umbe muosen degene vil verliesen den lîp.

Hebungen sind Hauptbetonungen. Grimm sagt Grammatik I, 20: Der laut (sonus) ist die aussprache der stimme selbst, den dauernden laut mißt das gesetz der quantität. Der ton (tonus, accentus) aber ist die den laut begleitende hebung oder senkung der stimme.

Solche Tonhebungen, Accente, sind es, nach welchen durchaus der altdeutsche Vers gegliedert und gemessen ist. Die alte Metrik bezeichnet die Hebung durch arsis, ietus, im Gegensaße der Senkung, thesis.

Die bestimmte Zahl von Sebungen in jeder Zeile und Halbzeile kann mehr oder minder von schwächer betonten Silben im Vorschlag (anacrusis) oder in der Senkung begleitet sein (wunder vil u. s. w. Str. 6, 2: Ir diende von ir landen vil stolziu rîterschaft.

In den beiben ausgehobenen Strophen ist nach unserer jetigen Messung, wo auch jede Senkung durch eine Wortfilbe vertreten ist, nur die eine Zeile vollzählig und zugleich nicht überzählig:

Von fröuden hôhgezîten von weinen und von klagen.

Diese scheinbare Ungleichheit findet ihre Ausgleichung in der ursprünglichen Bestimmung zum musikalischen Bortrag. Dem Worte lag nur die unentbehrlichste Bezeichnung der Grundsorm durch Angabe jener nothwendigen Anzahl von Tactschlägen und des Einschnittes ob, die Zwischenräume konnten durch Wort oder durch bloßen Klang ausgefüllt werden. Darum giebt es Haldzeilen, welche nichts enthalten, als die drei Hebungen in eben so vielen Tonsilben; im ersten Versabschnitt kommt jedoch der klingende Auskauf hinzu.

Beispiele: in der zweiten Halbzeile:

Nib. Str. 397: Dâ mite giengen degne ûz Îslant,

Prünhilde recken die truogen swert enhant.

Str. 1863: So enwelt ir niht erwinden? sprach Dancwart. sô riwet mich min vlêgen, daz wære baz gespart.

Str. 1861: Neinâ, herre Blædel, sprach dô Dancwart.

1864: Daz sî dîn morgengâbe, sprach Dancwart der degen.

1874: Dô blicte über ahsel Dancwart der degn.

In der ersten Halbzeile:

Str. 1392: Wan si (Ute) sihet iuch gerne durch die swester mîn, vroun Kriemhilte; ir sult willekomen sîn.

Str. 649: Mîn sun Sîfrit sol hie selbe künic sîn.

Häufig ist, daß den Hebungen der zweiten Halbzeile eine Bor- oder Zwischenfilbe verbunden wird; vgl. z. B. obiges:

Sprach dô Dancwart.

Str. 56: Waz mag uns gewerren? sprach dô Sîfrit.

Str. 60: Dar sult ir mir helfen, vater Sigmunt.

Str. 73: Ir schilde waren niuwe, lieht unde breit.

Hier ist neben den nothwendigsten Accenten doch, was vor ober dazwischen fallen kann, wenigstens durch die eine unbetonte Silbe indiciert.

Diese einfachste Weise und die ihr nächstkommenden Übergänge zeigen sich vorzüglich in der ältesten, dem Gesange noch näher stehenden Gestaltung des Nibelungenliedes, wogegen in den spätern Bearbeitungen,

ber Bestimmung für bas Lesen gemäß, die Bor: und Zwischenfilben immer vollständiger und regelmäßiger eintreten.

Statt ûz sslant heißt es hier (Laßb. 3415): ûzer sslant; statt sprach Danewart: sprach dô Danewart.

Dadurch erscheint benn auch das Silbenmaaß der epischen Strophe vorherrschend jambisch, sosern wir bei diesem Worte nicht sowohl den prosodischen Wechsel kurzer und langer Silben, als die ansteigende Stellung der Hauptbetonungen im Absehen haben. Sine auch nach unser jetigen Weise, wo auch die Anakruse und jede Senkung durch eine Wortsilbe vertreten ist, vollzählige Langzeile lautet so:

Str. 6, 1: Ze Wormze bî dem Rîne si wonten mit ir kraft.

Stumpf und klingend, Kunstausdrücke, welche der Meistersängerschule abgeborgt sind, treffen am nächsten mit den jetzt gangbaren Bernennungen: eins und zweisilbiger Reim, männlicher oder weiblicher Reim zusammen; sie können aber durch diese nicht ersetzt werden, vorzüglich deshalb, weil in der deutschen Dichtkunst des Mittelalters zweissildige Endungen als stumpfe den einsildigen gleichgezählt werden, wenn der betonte Selblauter ihrer vorletzen Silbe furzlautig und diese durch keine Dopplung oder Berbindung von Mitlautern (Bosition) geschärft, eben damit aber die letzte Silbe zur stummen abgeschwächt ist (sägen); während heutzutage durch die vorwiegende Gewalt der Betonung aller Wurzelsilben die ursprüngliche Länge oder Kürze derselben verdunkelt ist und darum die Reimendungen der vorbemerkten Art, welche früher nur den einsildigen gleichliesen, nun zu den zweisildigen oder weiblichen gerechnet werden. Wir reimen sagen: klagen in gleicher zweisildiger Geltung wie schauen: Auen.

In der letzten Haldzeile können drei oder vier Hebungen sein, im Nibelungenliede herrschen sogar die viere vor, während z. B. in den Rosengartenliedern die drei regieren. Offenbar trat auch hier die Musik vermittelnd ein; am Schlusse der Strophe war ein musikalischer Nachhall, in welchen eine weitere Hebung im Worte eintreten oder sich durch den Klang ersetzen lassen konnte.

Wir nannten die eben beschriebene Versart dem Spos eigenthümlich, nicht als ob alles zu diesem Gehörige in ihr versaßt wäre, oder als ob sie in keiner andern Gedichtgattung vorkäme. Mehrere und bedeutende Stücke des epischen Kreises sind theils in Strophen von

anderartigem Bau, theils in der für die erzählende Boefie des Mittelalters fehr gebräuchlichen, nichtstrophischen Weise fortlaufender Reim= paare, je von drei Hebungen in klingender, vier in stumpfer Reimzeile (Grimm, Gramm. I, 361. Gött. gel. A. 1829, 346) abgefaßt; anderseits war jenes epische Maaß in früherer Zeit namentlich auch dem Minneliede gangbar. Gleichwohl find wir berechtigt, dasselbe nach seiner vorherrschen= ben Anwendung als das epische zu bezeichnen. Bei ben nichtstrophischen Gebichten des epischen Kreises haben wir doch immer eine frühere Behandlung des Gegenstandes in strophischem Gesange vorauszuseten; die Strophen andern Baues aber laffen sich entweder auf den Grund jenes einfachern zurückführen, oder zeigen doch schon durch ihre verwickeltere Zusammensetzung einen späteren Ursprung; sodann ift gerade in der Zeit, in welcher die Sauptgattungen der deutschen Boefie sich schärfer von einander abschieden, die fragliche Bergart vorzugsweise dem beimischen Helbenliede zu eigen geblieben, so daß wir keine christliche Legende, feines der aus wälschen Quellen entnommenen Rittergedichte in solcher bearbeitet finden.

An sich scheint diese einsache Versart keiner weiteren Erklärung zu bedürfen. Sie bewegt sich fast kunstlos in den zugezählten Hebungen und im wiederkehrenden Wechsel des klingenden Einschnitts mit dem stumpfen Schlusse; ihre Manigfaltigkeit besteht vorzüglich nur in der größeren oder geringeren Zahl der mit den Hauptaccenten verbundenen, schwächer betonten Silben; die Neime treffen sich ohne Verschränkung je am Schlusse der nächsten Zeile. Der Endreim selbst ist im deutschen Gesange alt einheimisch, er wird, auch wenn er nicht überliesert wäre, von jedem Kinde, das mit den Sprachklängen spielt, täglich neu ersunden, eben wie nach persischer Sage die Dichtkunst, nachdem sie einst lange verloren war, durch ein Kind wiedergefunden wurde, das beim Rüssewersen einen Vers heraussagte (Hammer S. 35). Sine gelehrte Forschung nach dem Ursprunge des Endreims möchte daher auch sehr überflüssig erscheinen.

So würde sich es allerdings verhalten, wenn nicht unser epischer Bers in einem weitgreisenden Zusammenhange mit der Dichtkunst andrer Bölker, nicht bloß des germanischen, sondern vorzüglich auch des romanischen Sprachstammes, stände, wenn nicht über die ferne Zeit hinaus, bis zu welcher wir das Dasein des Endreims in deutscher Sprache

verfolgen können, ein wesentlich verschiedenes Neimgesetz in den germanischen Sprachen sich offenbarte, der Stabreim, dessen Herrschaft in dem Maaß nach der einen Seite zurückweicht, in welchem die des Endreims von der andern vorschreitet. Damit wird die an sich einfache Erscheinung verwickelt und beziehungsreich und an die Stelle der unmittelbaren, natürlichen Erklärung muß die geschichtliche Untersuchung herbeigerufen werden.

Stabreim (Buchstabenreim, Allitteration) unterscheidet fich vom Endreime, vom Reim im engern Sinne, dadurch, daß der Zusammenklang bei jenem im Anlaut, bei diesem im Auslaut der Reimwörter liegt. Stabreim: Schaft und Schild; Endreim: Schaft und Kraft. Die gange altnordische Bersfunst beruht auf bem Stabreim, ben fie von ben einfachsten Formen bis zu den fünstlichsten ausgebildet hat. 1 In der älte ften Beise (fornyrdalág), worin die meisten Eddalieder, namentlich die mit unfrer Seldensage verwandten, gedichtet find, ist nur die Gleichbeit ber Anfangsbuchstaben erforderlich. Alle Selblauter reimen unter fich. die Gleichheit besteht hier eben im reinen Vocalanlaut, benn je schärfer die Aussprache der Mitlauter vorausgesetzt werden muß, wenn sie als Reime auffallen sollten, um so bemerkbarer musten die von ihnen ungehemmten Selblauter, schon als solche, hervortreten. Das Band, welches je drei solcher Reimbuchstaben, Stäbe (stafir), bildeten, um faßt zwo Halbzeilen, jede von zwei Hebungen, und zwar so, daß der erste, tonangebende Hauptstab auf die erste Hebung des ersten Halb: verses fällt, 3. B. Gudrun, die gute, Giufis Tochter. Durch biefen rasch verkündenden Anschlag des Reimlauts, durch die Rürze der Doppelzeile, in der er zweimal nachballt, endlich dadurch, daß er nur auf Wurzelfilben und Hebungen anklingt, war auch der bloke Buchstabenreim hinreichend gesichert, aus der stark tonenden Kehle des alten Skandinaviers deutlich vernommen zu werden. Drei bis vier folder

<sup>1</sup> Om Nordens gamle Digtekonst, dens Grundregler, Versarter, Sprog og Foredrags maade. Et Priisskrift ved John Olassen. Kiöbenh. 1786. 4. Dieß ist die Hauptschrift über das Formelle der nordischen Dichtkunst; nur muß man die aus der antiken Metrik entnommenen Kunstausdrücke beseitigen oder in Bezeichnungen übertragen, welche dem Wesen der germanischen Verskunsk angemessen sind. Byl. serner die allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künske von Ersch und Gruber Th. III, S. 166 s.: Allitteration, von Lachmann. Th. III, 127 ss. Association, von Gräter.

in sich stabgereimten Doppelzeilen bilden eine Strophe. So die Grundsorm, deren freie Behandlung jedoch mancherlei Abweichungen zuließ.

Diese volksthümliche, noch neuerer Zeit in Island gebräuchliche (Dlaff. S. 56. § 15) Sangweise, beren Ursprung sich weit im beidnischen Alterthum verliert, konnte der zahlreichen Skaldenclasse nicht genügen, die seit dem 9ten Jahrhundert an den Sofen des Nordens in der Ausbildung einer mehr und mehr gesteigerten Runstpoesie wett: eiferte. Die Reimzeilen wurden ausgedehnt; zum Buchstabenreime kommt ber Silbenreim, unvollkommener ober vollkommener, je nachdem bloß die Mitlauter am Schluffe der Silben oder auch die vorangehenden Selblauter die gleichen find (Dlaff. S. 40. § 38). Der vollkommene Reim ergreift auch zweisilbige Wörter, er reimt bald nur im Innern jedes Halbverses, bald verbindet er nach außen die Schlufwörter von zwei oder mehreren Versgliedern; bald mehr, bald weniger solcher Formen und Klänge, Buchstabenreime, Silbenreime, halbe und volle, einfilbige und zweifilbige, innere und Schlufreime verflechten sich zu ben manigfachsten Bersgebäuden, deren Darlegung nicht hieher gehört. Durchweg aber bleibt der Stabreim Träger des Ganzen, die übrigen Gleichlaute dienen mehr nur als Füllung und Schmuck und find auf Die durch denselben Stabreim verbundenen Versalieder eingeschränft, 1 mögen fie nun aus diesem selbst sich allmählich entwickelt haben oder aus fremdem Reimsbstem binzugekommen sein. Nur der Schlufreim geht in einigen Weisen über den Umfang eines Stabreimverbandes hinaus und giebt fich eben in dieser Abweichung um so bemerklicher als fremdartig kund. 2 Er wohnt überhaupt in der Skaldenpoesie nur zu Gaste, während er in benjenigen Bergarten, die im Laufe des Mittel= alters bem Norden mit den andern Bölkern des driftlichen Europas gemein werden, Berr und Meister ist. Mitten burch die schlufgereimten Lieder dieser spätern Zeit klingt noch manchmal im Refrain (omgvæd) der Stabreim als Überbleibsel der beimischen Weise.

Der Gebrauch des Stabreims erstreckte sich, wenn schon nach andern Regeln, auch über die finnische (Rühs, Edd. 62 f. Schröter, finnische

<sup>1</sup> Olafs. S. 38. § 32. S. 39. § 35. S. 69. § 38.

<sup>. 2</sup> Olafs. ©. 67. § 36. ©. 15. § 30. 31. ©. 71. § 43. ©. 221. § 49. ©. 39. § 34.

Run. XIII), die wallifische und irische Poefie; 1 so naturlich und ansprechend war den nördlichen Bölkern diese jest verschollene Beise. Wir verfolgen jedoch feine Berbreitung nur im Gebiete bes germanischen Sprachstammes, Bier zeigt fich, nächst ber ffandinavischen, Die angelfächfische Dichtkunft ber Gerrschaft bes Stabreims nach gleichem Grundgesetz untergeben und nur allmählich dringt auch bier ber Endreim ein, 2 Bon altfächsischem Stabreim ift die allitterierende Evangelienharmonie aus dem Sten oder der vordern Sälfte des 9ten Nahrhunderts (Grimm, b. Gr. 1te Aufl. LXV) ein bedeutendes Denkmal. Um biefelbe Zeit, wohl noch aus dem Schlusse des 8ten Jahrhunderts, erscheint an der Grenze des niederdeutschen Sprachgebietes gegen bas frankische als ältestes Bruchstuck ber beutschen Seldendichtung das stabgereimte Lied von Sildebrand und Hadubrand. Das Weffobrunner Gebet, aus der zweiten Hälfte des Sten Jahrhunderts, gleichfalls allit= terierend, ist vermuthlich in Baiern verfaßt. Spuren bes Stabreims bemerkt man selbst in lateinischen Liedern von fränkischen, alemannischen Berfaffern aus dem 7ten bis 9ten Jahrhundert. 3 Segensformeln (Diut. II, 70. 293), Sätze des ältern deutschen Rechts find in Allitteration gefaßt; beine Menge sprichwörtlicher Ausdrücke, noch jett in allen Gegenden Deutschlands gangbar, hat fich von früher Zeit burch die Befestigung im Stabreim fortgebflanzt. Die mittelhochdeutschen Gedichte. namentlich aber unsere Selbenlieder, gebrauchen nicht selten solche alt= berkömmliche Wortverbindungen und bedienen sich des Stabreims, nicht bloß zufällig, zur malerischen Berftartung bes Ausbrucks; 3. B. fingen

<sup>1</sup> Conybeare, Illustr. of Angl. Sax. Poetry. London 1826. LVII—LXIV. Riihs a. a. D. 77-80. Bgl. Gramm. 1te Ausg. LXVII.

<sup>2</sup> über die angelsächsische Berkkunst s. Conyb. III—XXXVIII. (Die Hauptstäte sind XXXVI—XXXVIII zusammengesaßt, N. I—III müffen aber auf das Gesetz der Hebungen zurückgeführt werden.) Die Gleichheit derselben mit der nordischen XXXIX—XLIII.

<sup>3</sup> Was Grimm, Altbeutsche Wälber II, 37—47 aussührt, ist für die dort gegebenen Lieder doch nicht vollkommen beweisend. Klar ist die Allitteration in dem lateinischen Loblied auf Konrad den Salier. Der Auffatz: Mönchslateinische Allitteration, in den altdeutschen Wälbern I, 126 betrifft nur angelsächsische Bersfasser, worunter doch auch Alcuin.

<sup>4</sup> Über die Allitteration als Grundzug der deutschen Rechtssprache und den ungleich seltnern Reim darin s. Grimm Rechtsalterth. S. 6-13. 26. 27. 32 f. 211.

und fagen; lieb und leid (Nib. 4285. 5346. 9632); Leute und Land; Mage und Man; Sturm und Streit; Sabicht und Sund; schirmen mit den Schilden, schießen manchen Schaft; Selme hauen von auter Selden Sand; schwinder, schwerer Schwertschwank. 1 Betrachten wir auch manches dieser Art nicht als Überbleibsel stabgereimter Lieder, sondern als augenblickliches Erzeugnis bes natürlichen Sinnes für den gleichen Anlaut, ohne welchen derfelbe niemals eine so ausgebreitete Herrschaft hätte begründen können, so ist doch andres, nicht eben an der bestimm= ten Stelle, sondern überhaupt im epischen Gebrauch, als Überlieferung aus den Zeiten eines andern Reimgesetzes anzuerkennen. Dieses zeigt fich am deutlichsten in den allitterierenden Eigennamen. Gunther, Gernot, Gifelher, Gibichs Cohne, die drei königlichen Brüder; Siegfried, Sigmunds und Sieglindens Sohn; Dietrich und Diether, Dietmars Sohne; Wittich und Wittigeisen, Wielands Sohne; Berchtung, Berchter und Berchtwin; Hildebrand, Herebrands Cohn; Wolfhart, Wolfbrant, Wolfwin, die Wölfinge; Lüdeger und Lüdegast; Fring und Frnfried; Rienolt und Randolt u. s. f.; all diese Anlaute sind offenbar die steben gebliebenen Stüten stabgereimter Helbenlieber. Der Gebrauch, die Namen zusammengehörender Personen durch den Stabreim zu verbinben, ift ganz allgemein in den allitterierenden Gedichten der Skandinavier und Angelsachsen (vgl. altd. W. II, 38 f.); und in dem deutschen stab= gereimten Bruchftude von Silbebrand, Berebrands Cohn, und feinem Sohne Hadubrand sehen wir einige ber vorerwähnten Namen wirklich auf solche Weise zusammengestellt. Wie in unsern Liedern befreundete Selben sich bei den Sänden fassen, wenn sie in den Königssaal treten, so geben die im Gleichlaut altverbundenen Namen noch immer gerne zusammen. Allerdings rührt der Gleichlaut häufig daher, daß bei den Ungehörigen besselben Geschlechtes nur das Stammwort manigfach abgewandelt wird; aber dieser Gebrauch selbst, den wir auch bei geschicht= lichen Namen bemerken, hängt wieder genau zusammen mit dem regen Sinne für die Gleichheit des Anlauts, die den Gefang regelte, in welchem die Geschlechter verherrlicht und ihre Geschichten der Nachwelt aufbewahrt wurden. Wie man daher selbst in der lateinischen Prosa

<sup>1</sup> Hörn. Siegfr. Str. 34. (Bgl. Dietl. 6974 f.). Nib. 945. 6453. 1247. 1320. 736. 829. 7991. 795. (Bgl. Mph. 374). 7781. 7874. 8402. 9622. 7925. Al. 1874. Nib. 9611. Dietl. 2893 f. Rab. 178.

des Saxo an den Reimanlauten der Namen leicht erkennt, daß der Erzählung ein stadgereimtes Lied zu Grunde liege, und dieses sich durch anderwärtige Nachweisung bestätigt, so dürsen wir aus der ähnlichen Erscheinung in unsern Gedichten denselben Schluß ziehen. Ja man wird da, wo Namen in Handlung treten, welche nach keiner Seite einen Anklang sinden, einen gestörten Zusammenhang oder eine neuere Berknüpfung muthmaßen dürsen und das ursprüngliche Verhältnis wird sich noch in einzelnen Fällen nachweisen lassen.

Das erste schlußgereimte Denkmal in beutscher Sprache, bessen Zeit mit Sicherheit bestimmt werden kann, ist Otsrieds althochdeutsche Evanzgelienharmonie, um 870 (Grimm, Gramm. 1te Aust. S. LVIII). Ihr folgt zunächst das volksmäßigere Ludwigslied, nach 881 (Gramm. S. LIX). Mögen auch einzelne kleinere Stücke weiter in demselben Jahrhundert hinaufzurücken sein und darf man auch keineswegs annehmen, daß gerade die Anfänge dieser Neimweise auf uns gekommen seien, so ist doch bemerkenswerth, daß alle älteren Überbleibsel, in niederdeutscher und hochdeutscher Mundart, nur die Allitteration kennen und daß erst drei Jahrhunderte nach Otfried der deutsche Endreim sich zu einem vollskommenen Gleichlaut ausbildet. Dagegen ist Jahrhunderte vor Otsried der Endreim in mönchlateinischen Versen hergebracht, namentlich bei den

1 3. B. Dietl. 10650 ff. springen u. a. in ben Streit Weicher und Weichnant, Wolfwein und Wolfprant, Helpherick und Helmnot. Sier, im Buge ber Stabreime, tritt auf einmal helmnot hervor, ber bei ben fruhern Muszählungen ber Berner Heiben (5241-55, 6353-61, 7793-99, 10374-80) vergeffen war, bei benen boch Helfrich nicht fehlte. Diefe beiden aber gehören vermöge anderer Lieder offenbar zusammen: Alph. 73. Mib. 9153. Später in Dietrichs Klage wird helmnot auch vergeffen (9401 - 6). In ben Nibelungen fehlt der Genoffe Wicharts (9233. 9406). Die Klage ergänzt diefes, fie hat 1640 Wichnant und 1648 Wicharten, beibe im Reime (Ladym. 778. 782). Auch sonst geben biese beide gusammen. Alphart 76. Dietleib 9261: Wicker vnd auch Weychnant; 10376: Weicher vnd Weichnant; endlich alle brei 7797 f.: Weickhart vnd Wicker vnd Weichknant der degen heer. Die Auslaute: Ritschart, Gerbart, Wichart erfetzen jene Anlaute (vgl. Alph. 73), wie Rumolt, Sindolt, Hunolt Nib. 37 f. 953 f. 2265. Rienolt und Randolt haben beides vermittelnd. Bal. Altdeutsche Wälder II, 39. R. 22. Dankrat ift in den Ribelungen (Str. 7) und im Dietleib unorganisch Bater ber Giutungen, ftatt Gibichs (Görnen Siegfr. 16. Rofeng. I, 28. II, 156 b. Walth. 14), ben anch bas burgundische Befet an ber Spite ber Konigsnamen nennt.

Franken, dem herrschenden deutschen Bolksstamm. 1 Aber alle drift= lichen Länder verbreitet die Geistlichkeit mit dem Latein, als Sprache ber Kirche und ber Litteratur, auch jene lateinische Reimkunft und allmählich tritt dann dieselbe Weise in den Bolkssprachen bervor. Zunächst ift also ber Ursprung des Reims in lateinischer Sprache und ber Busammenhang dieser Erscheinung mit dem Gebrauche besselben in den neueren Sprachen zu erforschen. Unter biefen fommen aber zuvörderst die neulgteinischen oder romanischen in Betracht; denn sie, die Töchter ber römischen, wurzeln in den Ländern, von welchen die Kirchensprache über die germanischen Bölfer ausgieng, sie üben gleich in ihren ersten poetischen Denkmälern den Endreim, und wenn auch das älteste unter biesen, das romanische Gedicht auf Boetius (vor dem Kahre 1000), wenigstens 100 Kabre nach Otfried zu setzen ist, so ist dagegen die vollständige Ausbildung der neueren Reimfunst in provenzalischer und nordfranzösischer Sprache bedeutend früher, als in der deutschen, vor sich gegangen, und insbesondere ift dieses der Fall mit dem epischen Berfe, bessen Geschichte uns hier zumeist angeht.

Die römische Dichtkunst kennt keinen Reim, sie huldigt dem Gesetze. der Quantität und sucht ihren Wohlklang im geregelten Wechsel kurzer

<sup>1</sup> Altdeutsche Wälder II, 31 ff. Alter sind des heiligen Augustin Psalmus contra partem Donati (gegen die Pelagianer), um 393, und andere Stude bei Muratori, Antiquitates italicæ B. III, S. 687 bis 691. Es folgen bann weitere aus dem neunten Jahrhundert; vom Schluffe deffelben: S. 693 f. Notfers Sequengen († 912); S. 701 Hartmanni Monachi (um 870); S. 694 gereimte Distiden des Bischof Salomo (um 895). Über das Antiphonarium Benchoriense val. noch S. 669 f. Die hier benützte Abhandlung bei Muratori ift bie dissertat. XL: De rhythmica veterum poesi et origine italicæ poeseos, C. 663-712, eine fehr fleißige Zusammenftellung ber Belege für die mittel= lateinische Bers = und Reimfunft. Gichhorns Erläut. 6 gu B. I ber Allgem. Geschichte der Cultur und Litteratur des neuern Europa (Göttingen 1796) S. 68-71: Uber die altesten Reime, ift meift nur Auszug aus ber muratorischen Differtation. Das Lied von Clotar Scheint Muratori nicht gekannt zu haben. Terentianus Maurus de Litteris, Syllabis, Pedibus et Metris e recens. et cum notis Santenii, Opus Santenii morte interruptum absolvit van Lennep. Traj. ad Rhen. 1825. 4. Die Noten S. 162-219 enthalten eine gelehrte Abhandlung über die versus poetarum vulgarium bei Griechen und Kömern, worin dann auch das Auffommen des Reims in der lateinischen Poefie mit altholländischer Gelehrsamkeit erörtert wird.

und langer Silben. Sie hat fich hierin, wie in andern Studen, nach bem Mufter der griechischen gebildet. 1 Reben der projodischen Geltung ber Gilben besteht aber ein Sprechaccent, welcher seinen eigenen Besetten folgt. Dieser Accent sträubt sich bei ben altern römischen Dichtern gegen die Regeln der Prosodie; im Luftspiele besonders zeigt fich dieser Streit der Bolksaussprache mit der angebildeten Bersfunft. Daß der angestammte Accent im Bolfsgefange niemals völlig untergegangen, ift natürlich und erhellt aus einzelnen Überbleibseln bes letztern. Eine Runft, die von außen ber auf gelehrtem Wege erlangt und auf Roften ber einheimischen Weise angepflanzt war, konnte ben Zerfall ber gelehrten Bildung nicht überdauern. Je weiter die germanischen Eroberer im Römerreiche vordringen, je längere Zeit fie sich darin festsetzen, in bemselben Verhältnisse seben wir mit der gesammten römischen Gelehr= samkeit auch die Prosodie des Alterthums sich auflösen und einer neuen Satzung Raum geben. In ber lateinischen Dichtkunft werden Bersarten von einfachem Tactschlage, schon früher dem Volksgesange geläufig, bervorgezogen, auch der heroische und der elegische Vers wird fortwährend geübt; aber die prosodische Geltung weicht dem Accente, der Accent selbst einer bloßen Silbenzählung und der einzige Anhalt in dieser Auflösung ist der vollkommene oder unvollkommene Gleichlaut der Schluffälle, wodurch bald die Abschnitte besfelben Berfes zusammengehalten, bald mehrere fich folgende Berse verbunden werden. Mit der festern Gestaltung ber neulateinischen Sprachen aber tritt auch in diesen ber durch den Schlufreim geregelte Versbau ftets vollendeter und funftreicher hervor.

Woher ist nun der Reim ordnend in die Verwirrung gekommen? Darüber sind widerstreitende Vermuthungen und Behauptungen aufgestellt. Bald wird er von den Arabern in Spanien, durch Vermitt-lung der Provenzalen, bald aus den germanischen Mundarten, die sich mit der lateinischen Sprache vermischt hätten, bald aus dem damaligen Zustande dieser Sprache selbst hergeleitet.

Die Meinung von einem bedeutenden Einfluß der arabischen Poesie 2

<sup>1</sup> Horat. Epist. 2, 1, 156 ff. Muratori ©. 666. Hermann, Elem. doctr. metr. 3, 3, § 4. ©. 611. Santen. ad Terent. M. ©. 173. 350.

<sup>2</sup> über die herleitung des Reims von den Arabern ist vieles, filt und gegen gesprochen worden. Murat, a. a. D. S. 705-7 schwantt. Gichhorn,

auf die Entstehung der provenzalischen könnte weniger Eingang gefunden haben, wenn die Quellen der letztern nicht erst in neuester Zeit zu einer vollständigern Übersicht eröffnet worden wären.

Jetzt, nachdem man Gelegenheit hat, <sup>1</sup> die Dichtkunst der Trubadure als ein organisches Ganzes, das sich aus nationalen und örtlichen Berbältnissen entwickelt hat, kennen zu lernen, wird man dieselbe nicht länger als eine auf den Märkten jener Küstenländer eingeführte Waare betrachten dürsen. <sup>2</sup> So viel auch diese Sänger von ihrer Kunst sprechen und so vielsache geschichtliche und sagenhafte Nachrichten uns von ihren Lebensumständen und ihrer Kunstübung ausbehalten sind, so ist doch nirgends ein geistiger Verkehr, eine Kunstwerwandtschaft mit den spanischen Arabern angedeutet. <sup>3</sup>

Die provenzalische Poesie ist ihrem Hauptbestande nach lhrisch. Der Inhalt dieser Lieder ist entweder Minne und Frauendienst, oder christliche Andacht, oder betrifft er die eigenthümlichsten Angelegenheiten der

Culturgesch. I. Erläut. S. 70 erstärt sich dagegen. Neuerlich hat besonders N. W. Schlegel, Observat. sur la lang, et la littérat, provençales (Paris 1818) S. 67—74 gegen Ginguené und Sismondi die Abstammung der provenzalischen Poesie und des Neims aus der arabischen bestritten. In der Recension dieser Schrift, Wiener Jahrb. d. Lit. B. XIV. 1821. S. 8, hat dann Jos. v. Hammer wieder das Wort für die Araber genommen. Lachmann a. a. D.: Es ist wohl wahrscheinlich, daß die Allitteration ursprünglich germanisch sein, während es zweiselhaft bleiben mag, ob der Reim nicht vielleicht aus dem Orient gestommen ist.

- <sup>1</sup> Raynouard, Choix des poésies originales des Troubadours. 6 Bände. Paris 1816—21. F. Diez, die Poesie der Troubadours, nach gedruckten und handschriftlichen Werken derselben dargestellt. Zwickan 1826. Ebenders., Leben und Werke der Troubadours, ebd. 1829.
- <sup>2</sup> Hammer a. a. D.: Selbst die arabischen Wörter, welche sich im Provenzalischen sinden, beweisen sür diese unmittelbare Einwirkung der morgenländischen Eroberer auf die Küstenländer des südlichen Frankreichs durch lebendigen Verkehr von Waaren und Worten. (Hammer sagt dieß 1821; Raynouards B. III—V sind von 1818, 19, 20.) Bgl. Raynouard B. II, 144.
- 3 Nach Diez, Leben S. 454 rühmt Beire Cardinal, einer der schon spätern Trubadure, um 1210—30, die Sprüche der Saracenen. Dieß ist das einzige, was sich in den diezischen überaus umsichtig gearbeiteten Schriften von Beziehung auf arabische Geisteswerke sindet. In der besondern Erörterung über die Ursprünglichteit und Nationalität der provenzalischen Liederpoesie sindet der Verfasser gar nicht nöthig, der arabischen Poesie zu erwähnen.

Länder, worin dieselben gesungen wurden. Die Gesinnung ist durchaus in den geselligen und sittlichen Zuständen des Lehenadels, der Geistlicheit und Bürgerschaft jener Zeit und Gegend begründet. Wenn die Formen und der üppige Gebrauch des Reims einige Beziehungen zu der arabischen Dichtkunst darbieten, so geht doch die Ühnlichkeit nicht weiter, als sich aus dem Wesen der Kunstpoesie überhaupt und der Fähigkeit beider Sprachen für die Verwielsachung des Reimes auch ohne äußern Zusammenhang erklären läßt, und zugleich zeigen sich erhebliche Verschiedenheiten, sowohl in der Art des Reimes selbst, als in dessen Answendung auf den Bau der Gedichte. Düsste man aber auch die

1 Der grabische Reim rubt auf einem bestimmten Buchstaben. Bal. Emald de metr. carm. arab. Braunschweig 1825. S. 98. 132. 120. Muratori a. a. D. S. 705. (Besenius in Erschs und Grubers Encyklopadie, Art. Arabifche Poefie, behauptet arabischen Ursprung des Reims, aber seine eigene Darlegung bes grabischen Reimsuftems zeigt die Berschiedenheit.) Jener eine Buchftabe geht burch bas gange Bedicht hindurch; bie Metrik ift in ber Grundlage burchaus jambifch (anapästisch u. f. w.), Ewald S. 20 f. 24. 47. 95. Jener eine Reim febrt unmittelbar, Beile fur Beile, wieder oder wird doch nur, in den fünftlichern Gedichten, abwechselnd von reimlofen Zeilen unterbrochen, S. 110, 103; in ber Regel schließt jeder Bers seinen Ginn ab, G. 135, 9. Rudert, Jahrb. f. wiffenich. Kritit 1829, Ep. 533: "Gine andere wichtige Befchränfung bes Ribpthmus icheint aller fanstritischen Lprit gemeinschaftlich, die nemlich, daß fie, eben so wie die persische und grabische (mit denen sie überhaupt viel mehr Berührungspuncte bat, als man glaubt), nicht über die Zweitheiligkeit ber Stange hinausgefommen ift, nicht die volltommnere Blieberung nach Befang, Begenfang und Abgefang gefunden hat, worin unfere Minnefinger es dem gröften griechischen Lyrifer gleich thun." Die provenzalische Dichtfunft halt gwar nicht fo ftreng auf die Dreitheiligkeit, als die deutsche (val. Brimm, Meiftergef. 143), aber boch ift fie in Strophenbau und Reimverwebung fehr manigfaltig. Um meiften erinnert an die arabifche Beife die häufige unmittelbare Folge bes gleichen Reims in den epischen und didaktischen Bersarten ber Provenzalen und Nordfranzosen. (Ein provenzalisches Lehrgedicht von 840 Bersen auf den gleichen Reim f. Raynouard B. V, S. 310 f. 424-28.) In den lyrifchen Gebichten geben dieselben Reimwechsel ober boch einer ber mehreren Reime fehr häufig durch das gange Lied; letteres hat entfernte Ahnlichkeit mit einer arabischen Beife, welche jedoch in Diefer Boefie felbft felten ift. Ewalb S. 109, 102. Daß Die Provenzalen ben Refrain mit ben Arabern gemein haben, bag Sonett und Bafel 14 zeilig find, bei völliger Berfchiedenheit des außern und innern Baus, ift von feiner Erheblichkeit. G. hammer a. a. D. Observ. 71. Die fpanische Romange ertennt Schlegel (S. 74) als eine Nachahmung bes maurischen Boltegenaueste Verwandtschaft ber provenzalischen Dichtkunst mit der grabischen einräumen, so wäre damit über die Frage vom Ursprung des Reimes in ben romanischen Sprachen nicht bas Mindeste entschieden. Die Runft ber Provenzalen hat allerdings auf die der Nordfranzosen, beide auf ben beutschen Minnesang eingewirft. Aber die provenzalische Runftschule selbst entfaltet sich erst vom Eingang bes zwölften Sahrhunderts an. Setten wir auch einen frühern Bolfsgefang, eine frühere geiftliche Reimfunft in romanischer Sprache, wie denn lettere wirklich vor dem eilften Jahrhundert erscheint, so wird es doch, je höher wir in der Zeit hinaufsteigen, um so weniger erklärlich, wie ein Bolk, welches die Araber als Erbfeinde seines Glaubens betrachtet, bei welchem das Gebächtnis ber blutigen Rämpfe, wodurch der Eroberung dieser Unglaubigen ein Riel gesetzt worden, noch unerloschen und in der Boesie selbst verherr= licht war, wie eine Geistlichkeit, die mit Feuereifer gegen die Feinde des Kreuzes predigte, gleichwohl so zeitig und leicht aus der gänzlich fremdartigen Sprache dieser Ankömmlinge ben Reim sich angeeignet, ihn so rasch und emfig weiter mitgetheilt batte, bag er faum einhundert und sechszig Sahre nach ber ersten Landung der Araber an der spaniichen Rufte 1 in bes Weißenburger Monches Otfried beutschem Reimgebichte sich ausbreiten konnte. Und wollten wir auch dieses noch glaubhaft finden, so ist ja mehr als ein Jahrhundert vor jenem Einfall der Araber der Endreim in lateinischer Sprache hergebracht, der wir doch wohl die nächste Verwandtschaft mit den romanischen Mundarten zugesteben muffen. In keinem Fall aber kann uns hiernach ber lateinische Reim für ein Erzeugnis ber spanisch arabischen Dichtkunft gelten.

Erheblichere Gründe sprechen für die zweite Meinung, wonach derselbe deutscher Abkunft sein soll. Die germanischen Bölkerzüge hatten nicht, wie die Araber, erst seit dem achten Jahrhundert eine einzelne Provinz des Kömerreiches in Besitz genommen, sie hatten vom Beginn

gefanges an; da übrigens die Redondilie trochaisch und hierin dem versus rotatilis zu vergleichen ist, so bietet nur der Gebrauch der Assonaz Ühnlichkeit dar.

<sup>1</sup> Die Schlacht bei Xeres be la Frontera, welche den Arabern Spanien öffnete, fällt in das Jahr 711; schon seit 675 hatten sie Bersuche gemacht, sich in Spanien niederzulassen (Rühs Handb. 425). Sicilien war etwas über zwei Jahrhunderte unter arabischer Herrschaft, 1060 wurde ihnen Messina, 1091 die ganze Insel von den Normannen entrissen (Muratori a. a. D. 705).

bes fünften Jahrhunderts an nach und nach bas ganze Gebiet römischer Sprachberrichaft erobert, große Reiche barin gegründet, mit den Befiegten fich in gleichem Glauben verbunden und mit ber Sprache berfelben die ihrige vermischt. Als angestammtes Eigenthum germanischer Bunge haben wir eine Urt bes Reimes, ben Stabreim, fennen gelernt und man könnte vermuthen, daß dieser nur nach ber verschiedenen Natur ber römischen und neulateinischen Sprachen sich gum Schluftreim umgestaltet habe. Diesen fanden wir auch in beutscher Sprache vom neunten Sahrhundert an und er gewinnt in allen germanischen Mundarten ein völlig volksthümliches Unsehen. Dennoch würden wir dieser Erklärung nur dann beistimmen, wenn entweder die vorausgesette Umgestaltung in geschichtlichen Übergängen sich nachweisen ließe, was nicht ber Fall ift, oder wenn es unmöglich wäre, aus der innern Entwicklung der neulateinischen Sprache die Entstehung des Reimes anschaulich zu machen. Solche innere und eigenthümliche Kraft muste auch bei obiger Erflärung zu Sülfe gerufen werden; seben wir daber, ob sie nicht für sich allein das Werk vollenden konnte! Warum wir die Ginwirfung von außen, die wir hier abwehren, gleichwohl bei der späteren Erscheinung des deutschen Endreims annehmen, wird in der Folge erörtert werden.

Hiemit auf die dritte Ansicht hingewiesen, welche dem innern Zuftande des Lateins, beim Zerfall der prosodischen Regeln, den Ursprung ber Endreime zuschreibt, bemerken wir wieder zwo verschiedene Lösungen der Frage. Auf dem einen Wege findet man ichon bei den römischen Dichtern der beffern Zeit manchen Gleichlaut in Schluß und Mitte ber Berszeilen, und was hier noch zufällig war, scheint im weitern Berlaufe mehr und mehr zum bewuften und absichtlichen Spiele zu werden, bis es zuletzt sich zur Regel erhebt; eine Ansicht, die man bei ältern Schriftstellern gangbar findet und worüber besonders Muratori und Eichhorn am angeführten Orte nachgesehen werden können. Sonst ist bekannt, daß das όμοιοτέλευτον, όμοιόπτωτον, similiter cadens für eine rhetorische Figur galt. Die andere Lösung geht von allgemeinern Sätzen aus: ber Sinn für ben Gleichlaut liege in ber menschlichen Natur; er wirke vorzugsweise in denjenigen Sprachen, deren Brosodie nicht genügend bestimmt sei; denn aller Poesie sei das Bedürfnis eines hörbaren Gleichmaaßes in Anordnung der Sprachtheile wefentlich;

als daher der Bers nicht mehr durch die Wiederkehr derselben Füße und Ahhthmen genügend bezeichnet werden konnte, sei die Bezeichnung durch die Wiederkehr derselben Laute geschehen (Schlegel, Observat. S. 68 f.).

Die allgemeine Empfänglichkeit für ben Gleichlaut muß bei unserer Untersuchung überall vorausgesetzt werden. Aber hierin allein liegt noch keineswegs die Nothwendigkeit, daß beim Zerfalle der Projodie der Reim, und gerade der Endreim, eintrat. Lorerst bot sich der altrömische. reimlose Rhythmus nach dem Sprachaccente dar, welcher, wie erwähnt worden, niemals ganz vergessen war. In der griechischen Sprache selbst fam im Mittelalter ein nach dem Sprechaccente geregelter Bers auf, ber sogenannte politische Vers, ber noch jest dem neugriechischen Volksgesang eigen ift; der Reim aber kam hier hauptsächlich nur in solchen Liedern hinzu, welche von den Inseln oder Ruftenländern ausgiengen, wo manigfache Verbindung mit dem Abendlande beftand. 1 Sodann haben wir bei den Bölkern der mittlern Zeit zwei bedeutend verschiedene Reimspfteme kennen gelernt, ben Stabreim und ben Endreim; baber jedenfalls zu untersuchen übrig bleibt, warum gerade der letztere dem neuern Latein vorzüglich geeignet war. Siezu mögen die einzelnen Reimschlüsse, die in den römischen Dichtern vorkommen und sich in der Folge mehr und mehr häufen, zwar eine Andeutung abgeben, aber diese Er= scheinung selbst erfordert eine schärfere Beobachtung, und eine genügende Beantwortung der Hauptfrage wird nur aus einer allgemeinern Eigen= schaft der lateinischen Sprache und der aus ihr entwickelten Mundarten geschöpft werden können. 2

Die lateinische Sprache hat eine Menge betonter Biegungen. Das burch werden Worte der verschiedensten, durch keinen Anklang befreundeten Wurzeln doch in der Endung gleichlautend. Die verschiedenen Classen der Nennwörter und Zeitwörter bilden in ihren manigfachen Abwandlungen das Gerüste eines reichhaltigen Reinwerzeichnisses. Die

<sup>1</sup> Fauriel I. Disc. prél. S. CXX: Les chansons des îles et des villes sont presque toutes rimées, et ne dissèrent que par là de la forme métrique de celles du continent, qui ne le sont jamais. Egl. Friedemann, Eunom. II, 240. Thiersch 15 f. (In Beziehung auf die Berkart, wovon Friedemann spricht, die politische, hat er Recht, daß die Reime nur weiblich seien.)

<sup>2 [</sup>Bgl. Wilh. Grimm zur Geschichte des Reims S. 107 ff. R.]

Formen ber Berkleinerung, ber Steigerung u. f. w. eröffnen lange Reimleitern. 1 Man mufte fich wundern, daß ein folcher Reichtbum von Schlukreimen fich nicht früher in ber Berskunft geltend gemacht, welche boch sonst für jeden Sprachlaut ein hörsames Dhr hat, wäre nicht eben burch die Metrif des Alterthums der reine Gleichlaut großentheils wieder aufgehoben worden. Sowie statt des Sprechaccents die prosodische Meffung und der rhythmische Accent vorwaltete, fiel die selbständige Geltung ber Silben hinweg und die verwandten Laute konnten fich burch verschiedene Stellung gänzlich entfremdet werden. Die kurze Silbe wurde durch den Zusammenftoß mehrerer Mitlauter zur langen; die lange selbst war eine andere, je nachdem sie in die Hebung oder in die Senkung fiel; die verschiedenartige Zertheilung ber Wörter in die Glieberung bes Berses verwischte ben Gleichlaut, ber ihnen, für sich betrachtet oder bei einer gleichartigen Stellung im Berse, zugekommen ware. Die Gleichlaute, selbst die volltonendsten, die man bei romischen Dichtern bemerkt hat, find daher oft nur scheinbar und lösen sich auf, sobald man dem Rhythmus des Verses Gehör giebt. 2 Als nun aber der Sinn für diesen Rhythmus verloren gieng, wurden mit dem Sprachaccent alle die gefesselten Reimklänge entbunden. Sie brangen um so bemerklicher hervor, als zu gleicher Zeit die Runft eines vielfach wechselnden und finnreich verschlungenen Sätzebaues verlernt ward und

<sup>1 ©0</sup> reimen alle Berba, die zu den Conjugationen auf are, ere, ire gehören, je unter sich durch die meisten tempora, numeros, modos hindurch; dasselbe in mehrern Casusendungen der Substantive, die in dieselbe Declination fallen; dann in den Adjectivendungen: osus, enus, ernns n. s. w.; die Diminutive: ellus, illus n. s. w.

<sup>2 3.</sup> B. in dem ovidischen Verse: Quot cœlum stellas, tot habet tua Roma puellas, sind sich die scheinbaren Reimwörter dadurch sehr entfremdet, daß nicht bloß das erste sich zwischen zwei Füßen vertheilt, während im zweiten die Reimsülben einen vollständigen Fuß bilden, sondern auch die zwei anklingenden Silben in beiden ganz im umgekehrten Verhältnisse des prosodischen ietus stellas, puellas. Die seoninischen Hexameter reimen meist an den gleichen Stellen, wie der obige Vers, heben aber dadurch, auch wenn Länge und Kürze beobachet ist, das Metrum auf, gerade wie jener den Reim nicht tönen läst. Wie sehr durch die Stellung im Metrum die an sich gleiche Geltung der Silben verändert werden kann, erweist sich auch in dem Umstand, daß östers die sonst kurze Silbe dadurch das Gewicht einer langen erhält. Hermann, Elementa doctr. metr. l. l, c. IX, § 7. S. 40 f.

in der einförmigen Anordnung der kunftlosen Sprache die gleichartigen und gleichlautenden Redetheile sich leicht an entsprechender Stelle, besonders am Schluß der Sätze, einfanden; auf welche Art sich auch schon manche der in den altlateinischen Dichtern bemerkten Reimanklänge erzgeben hatten. Z. B. die Verse des Ennius, welche Cicero im ersten Buche der Tusculanen anführt:

Hæc omnia vidi inflammari, Priamo vi vitam evitari Jovis aram sanguine turpari.

Ober Horaz in ber ars poetica 3. 99:

Non satis est, pulchra esse poëmata; dulcia sunto

Et, quocumque volent, animum auditoris agunto.

So brauchte man, um zu dem Endreime zu gelangen, die sich zahlreich aufdrängenden Gleichlaute nur zu ordnen; ja fie reihten fich in dem einförmigen Redebau von felbst an ihre Stelle. Noch mehr begunftigte die Gestaltung der neulateinischen Sprachen dieses absichtlose ober bewuste Verfahren. Die neueren Sprachen behielten nicht nur den Accent der römischen bei, sie äußerten auch ihren Bildungstrieb vorzüglich darin, daß sie durch Abstogung oder Zusammenziehung der nichtbetonten Silben alles gegen die Tonsilbe hindrängten. 1 Die lateinische Sprache hatte in mehrfilbigen Wörtern den Accent niemals auf der letten Silbe; die romanischen, am meisten die provenzalische, trieben durch jenes Abkürzen die Betonung mehr und mehr auf die Endfilben, stellten damit auch den Gleichlaut derselben nachdrücklich beraus und machten ihn noch entschiedener zum Schlufreime. eben jene Abstutzung wurden Biegungsformen, die sich vorher nur ähnlich waren, nun völlig gleich und damit verbanden fich mehrere Reim= leitern zu einer umfaffendern. Endlich die Abwandlung der Zeitwörter burch Hülfsverben vervielfachte die Wiederkehr gewiffer gleichlautender Biegungen. Man machte nur aus der Noth eine Tugend, indem man biesen Überfluß von Gleichlauten, meist grammatischen, zu Reimfolgen und zwar, bei dem Hindrängen der Betonung nach den vorletten und letten Silben, zu Endreimen zusammenreihte. Solche Reimfolgen von

1 Dieses hat Diez in der seinem Werke über die Poefie der Trubadure angehängten Abhandlung über die provenzalische Sprache als das Princip, welches der Bildung dieser Mundart zu Grunde lag, hervorgehoben.

willführlicher Länge find auch die älteste Form der Gedichte in den meisten romanischen Sprachen und erst die weitere Fortbildung der Poesie, besonders im provenzalischen Kunstgesange, hat die Reihen manigsaltig verschlungen und die Biegungsreime absichtlicher mit bedeutsamen Wurzelreimen versetzt.

Zwar wurde das ganze Mittelalter hindurch die lateinische Bersfunst nach den Regeln der Prosodie von der Geistlichkeit fortgeübt. 3 Diese Regeln wurden in den Dom- und Klosterschulen gelehrt. Bor-Bäh: Ruglich blieb bas beroische und elegische Versmaaß im Gebrauche. Wäh: rend aber die einen sich strenger an die Mufter bes Alterthums hielten, schien es ben andern eine wesentliche Zierbe jener Bergarten zu sein, wenn sie mit dem Reime ausgeftattet würden. Man brachte denselben entweder so an, daß die zusammengehörenden Halbverse sich reimten, ober auch verband man Verse, die sich unmittelbar folgten, durch gleich= lautenden Schluß. Ja man fieng an, ben prosodischen Wohlklang für entbehrlich zu halten und ließ statt dessen den Accent oder eine bloße Silbenzählung walten. 4 Berse, die nach prosodischen Regeln verfertigt waren, nannte man metrisch, diejenigen der eben bezeichneten Art rhythmisch. Da bei einem so unbestimmten Rhythmus der Reim fast noch der einzige Anhalt war, so wurde das Wort Rhythmus auch für ben Reim selbst gebraucht, um so mehr als die Klänge verwandt

<sup>1</sup> So die ättesten poetischen Denkmale der langue romane bei Raynouard B. II; das altfranzösische Spos, namentlich die Reise Karls d. gr. nach Constantinopel [hg. von F. Michel. London 1836. R.], die spanischen Reimgedichte von Cid und Alexander. Muratori S. 709: Rhythmus canendus militibus, mutinensis urbis custodibus, circiter annum 924 [zur Zeit der Einfälle der Ungarn in Italien]: O tu, qui servas armis ista mænia, Noli dormire, moneo, sed vigila! Das Gedicht besteht aus 34 solcher Reime auf a, nur einmal untermischt mit zwei Zeiten auf is, inexpugnabilis: terribilis. Das Gedicht auf Clotar setzt die Assonia wenigstens durch die vierzeitige Strophe fort.

<sup>2</sup> Muratori S. 688—771, Santen S. 209 f. Über Rotfer († 1022) f. v. d. Hagen, Denkm. I, 7 f. Grimm, beutsche Gramm. I, 16. Koberstein S. 23, Not. 1.

 $<sup>^3</sup>$  über die lateinische Berselust des Mittelalters s. Sichhorn, Culturgesch. II,  $84-90,\ 339-43,\ 418-20.$ 

<sup>4</sup> Die ältesten unprosodischen, doch reimlosen Hexameter sind die Instructionen des Commodian aus dem 3−4ten Jahrhundert bei Muratori S. 679 f. 681. 683. 684. Dissert. 43. S. 839. Santen S. 186 f.

erschienen. 1 Erwägt man, daß die Prosodie überhaupt etwas Aner: lerntes, die lateinische Sprache nur noch eine gelehrte und darum auch ihr Accent, zumal bei Bersmachern aus fremdem Stamme, nicht mehr lebendig war, so wird man sich weniger über eine solche Zurichtung ber alten Versmaaße, als darüber wundern, daß man nicht gänzlich auf die Nachbildung ihres rhythmischen Wechsels verzichtete. Eine solche leblose Boefie passte für Grabsteine, die auch häufig mit ihr beschrieben wurden. Natürlicher war es, entweder sich auf solche Bersarten zu werfen, die zuvor schon durch einfachere Tacte volksmäßig waren, ober · boch den wechselnden Rhythmus auf derlei einfache Schläge zuruckzuführen, den Bobllaut und die Begrenzung aber in den Reim zu legen. So geschah es denn auch da, wo die Dichtkunst irgend lebendig wurde. einerseits in den lateinischen Kirchenliedern, in denen antife Bersmaaße sich nach und nach zu einer wohlflingenden Reimpoesie umwandelten, anderseits in dem Übergang lateinischer Sprache und Bersification in die nationale Poesie der romanischen Mundarten.

Die Gedichte ältesten Stils in sübfranzösischer, nordfranzösischer und spanischer Mundart sind großentheils in einem Bersmaaße abgesfaßt, das, unter dem Namen des alexandrinischen, noch jett, obwohl eigenthümlich ausgebildet, in der französischen Boesie das herrschende ist. Jener ältere Alexandriner ist ein jambischer Bers von sechs Tacten, mit einem Einschnitt nach dem dritten. Der Neim fällt je auf den Schluß der Berszeile; die Anzahl der durch den gleichen, vollkommenen oder unvollkommenen, eine oder zweissildigen Endreim verbundenen Berse ist in demselben Gedichte überaus verschieden; meist aber bilden sich, in der früher von uns bezeichneten Beise, sehr ansehnliche Neimleitern. In süde und nordfranzösischer Sprache läßt sich diese Bersart bis in das eilste Jahrhundert hinauf versolgen; in lateinischer, und zwar in dem verwilderten Latein, welches den ersten Übergang zu den Bulgarsprachen

<sup>1</sup> J. Grimm, Gramm. II, 474. I, 93. Unter dem entsprechenden gothischen ei S. 49 kommt das Wort rîm nicht vor. Tavian. c. 44, 21. Otfr. I, 5, 3. I, 11, 104. II, 14, 239. Murat. S. 685. 702 f. Santen S. 197 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La nobla leyczon, 1100 (Rayn. T. II, CXXXVII. CLII). In gleichem Maaße sind die übrigen waldensischen Gedichte, auch das Fragment vom Leben des St. Amant ebd. S. 152 ff. und der provenzalische Feradras. Der nordstranzösische Roman von Karls Reise nach Konstantinopes wird ins 11te Jahrhundert gesetzt, Roques. 206–8. 480. 43; gegen die Mitte des 12ten Jahrhunderts

macht, bemerken wir ichon in ben Überreften bes Liebs auf Clotar, also bereits im Eingang bes fiebenten Jahrhunderts, die roben Anfange berselben Weise. Man könnte in ihr eben die Auflösung des rhythmisch manigfaltigen Segameters in feine einfachen Tacte vermuthen, ein Berfahren, das wir oben als das natürliche bezeichnet und vermist haben. Es find, wie beim Herameter, fechs Tacte mit einem Ginschnitt. Nicht übereinstimmend ift zwar die jambische Hebung des Merandriners, aber diese, in jenen lateinischen Überreften noch sehr zweifelhaft, könnte ber neuen Sprachbildung, vorzüglich ber Herrschaft des Artifels und Bronomens, zugeschrieben werben, wogegen der erftorbene Sinn für ben rhythmischen Gang des Herameters wenig vermochte. Abweichend scheint ferner, daß der herameter, wie er im Latein des Mittelalters fortlebt, meift in fich reimt, mittelft bes Gleichlauts im Einschnitt und am Schluffe. während der Alexandriner die Einschnitte ungebunden läßt und Zeile auf Reile reimt. Das Lettere finden wir jedoch zuweilen auch beim Herameter beobachtet und noch mehr in anderartigen lateinischen Lanaversen jener Zeit. Umgekehrt find Spuren vorhanden, daß der alt= französische Alexandriner auch in sich reimend gebraucht wurde. 1 Überbaupt aber konnte die romanische Reimfülle nur nach außen, Bers an Bers bindend, fich entfalten; die Ginschnitte muften bann frei bleiben, weil sonst der Langvers sich völlig aufgelöst hätte; sie konnten erst durch ben später aufgekommenen verschränkten Reim passend gebunden werden. Beiderlei Bersarten, der lateinische Herameter und der romanische Alexanbriner, standen in besonderer Pflege der Geiftlichkeit und wurden auf die gleichen Gegenstände angewandt, hauptsächlich auf Lehre und ergählende Poefie. Nimmt man daher auch den Ursprung der einen Bersart aus der andern nicht für erweislich an, so entsprechen sie doch einander in Anlage und Gebrauch. Vorzüglich wichtig aber ift uns der

der roman de Horn, ebend. 48-51. 69; in die zweite Halfte beffelben der roman du Rou des Meisters Bace († um 1184).

<sup>1</sup> So werden die Verse des anglonormannischen Dichters Phisippe de Than in seinem Liber de Creaturis und Bestiaire, von 1107 und 1121, zu nehmen sein, z. B.: Al besuin est truved L'ami è épruved. Unches ne sud ami, Qui al buising sailli u. s. w. El tens de vendenger Lores munte al palmer La à la grappe veit La plus méure seit u. s. w. bei Roques. S. 67 s. N. III. IV, welcher sie kurzzeisig absetz; es bisden aber je zwei solcher Haldzeisen dem Sinne nach einen Sat.

Mexandriner in den altfranzösischen Heldengedichten von Karl dem großen. seinen zwölf Genossen und ihren Geschlechtern. Bier erscheint er ganz als epischer Bers, so jedoch, daß er diese Bestimmung mit einem, zu ähnlichen Reimfolgen aufgereihten Berfe von fünf Tacten (Bentameter?) Der besagte epische Kreis hat sich unter offenbarem Einflusse ber Geiftlichkeit gestaltet, dafür sprechen ausbrückliche Zeugniffe und mehr noch der legendenhafte Charafter des Ganzen; aber er war auch volksmäßig und im Gefange lebendig. Um die Mitte des zwölften Sahrbunderts steht dieses nordfrangösische Epos in seiner vollen Ausbildung da. Mehr nur als vereinzelter und abgeleiteter Erscheinungen, die gleichwohl von der Verbreitung des Mexandriners für den epischen Gebrauch zeugen, ist eines provenzalischen helbengedichtes aus bemselben Kabelfreise und der spanischen vom Cid und von Alexander u. f. w., fämmtlich in jenem Bersmaaße, zu erwähnen. Die provenzalische Dichtfunst hat sich fast ausschließlich in Ihrischen Formen ausgebildet: der spanischen Romanze ist die Redondilie eigenthümlich, die im trochäischen Tonfall und der Babl der Tacte dem römischen versus rotatilis 1 ent= spricht, mit dem epischen Alexandriner jedoch den Einschnitt und das Aushalten auf dem gleichen Reime oder Halbreime gemein bat.

Im germanisch : beidnischen Alterthum erkannten wir die Heimat bes Stabreims, auf der romanisch-driftlichen Seite des Mittelalters glauben wir den Keim und die natürliche Entwicklung des Endreims gefunden zu haben. Im Gefolge der geistigen Einwirkungen, welche von der lettern Seite ber in das innere Deutschland und in die norbischen Lande vorschreiten, seben wir auch den Endreim seine Herrschaft ausbehnen. Seine erste Eroberung über den Grenzen bes romanischen Sprachgebiets war bemgemäß berjenige Theil von Deutschland, welcher mit dem auf gallischem Boden gegründeten Frankenreiche am früheften zu kirchlicher und politischer Gemeinschaft verbunden war. Der äußere Berband löste sich zuerst burch ben Bertrag von Berbun 843, in welchem bie drei Söhne Ludwigs des frommen die frankliche Monarchie unter fich theilten und wobei das öftliche Frankenreich Ludwig dem Deut-Aber die Reime der neuen Geiftesbildung sproßten bereits schen zufiel. auf dem deutschen Boden. Dem genannten Könige bes frankischen

<sup>1</sup> über den versus rotatilis s. besonders Wernsdorf, Poetæ lat. min. B. III, S. 440-42.

Oftreichs widmet der alemannische Monch Otfried bas erfte, bedeutende beutsche Reimwerk, bas auf uns gekommen. "Die Franken", sagt er (1, 1), "find nicht minder fühn und verständig, benn Römer und Griechen; fie find tapfer in Welb und Bald, rafch zu ben Baffen; ihr Land ift fett an manigfacher Frucht; Rupfer, Gifen und Gilber grabt man barin, Gold lieft man aus ihrem Sande; fie find fiegreich und gefürchtet über alle Bölker, benn fie thun alles mit Gott, fie find eifrig, sein Wort zu lernen und zu üben; sollen sie nicht auch beffen theilhaft fein, daß in ihrer Zunge Chrifti Lob gefungen werde, ber fie gu feinem Glauben berufen?" In beutscher, frankischer Zunge bietet ihnen nun Otfried die Evangelien. Er vergleicht seine Berstunft mit der lateinischen Metrik. "Griechen und Römer," sagt er, "wissen ihre Schriften so wohl zu fügen, wie Elfenbein, sei es schlichte Prose ober fünftliches Metrum; fie meffen bie Fuge, Lange und Rurze, daß feine Silbe wantt, fie gablen forgfältig die Zeilen, fie fegen es fo rein, wie man Korn fichtet; die heiligen Bücher selbst bearbeiten fie fo schon. Warum sollen die Franken nicht auch im Frankischen Gottes Lob fingen? War der Gefang dieser Sprache nie so in Regel gebunden, so wandelt fie boch in schöner Einfachheit; forge du nur, daß Gottes Wort schön laute im Berftandnis! Zeit und Regel fei feine Bredigt felbft, bas Metrum halt' an beiner Zunge, schöne Berfe seien beine Thaten, in Gottes Gebot lag beine Suge geben! Dent' und bichte barauf in diesen fechs Zeiten, daß du in der siebenten raften mögeft!" In der lateini= schen Zueignung an den Erzbischof Liutbert zu Mainz, einen Nachfolger von Rhabanus Maurus, bem Erzieher Otfrieds, 1 fagt diefer ebenfalls, daß sein Bortrag nicht durch metrische Teinheit zusammengchalten, aber ber Endreim sorgfältig beobachtet fei, welchen ber Schmuck dieser Sprache verlange. Er betrachtet hiernach den Reim in deutscher Sprache keines= wegs als eine erst vor ihm eingeführte Neuerung, aber die ängstliche Bergleichung mit der römischen Berstunft ist ein Beweis, daß auch die beutsche Boesie jener Zeit mit der lateinischen in naher Beziehung stehe. Mit den sechs Zeiten ift offenbar auf den sechszeiligen hegameter bildlich

<sup>1</sup> Sichhorn, Culturgeich. II, 418: Rhabanus Maurus brachte aus Alcuins Schule eine Fertigkeit im Scandieren lateinischer Wörter mit und ohne Reim in sein Kloster nach Fulda zurud und machte die lateinische Bersekunst zu einem Gegenstand bes Schulunterrichts in Deutschland, wie sie es in Frankreich und England war.

angespielt; 1 ja es ist die Frage, ob nicht Otsrieds Berse, deren je zwei durch den Endreim verbunden eine Langzeile bilden, dem mönche lateinischen Einschnitt und Schlusse der in sich reimenden Hexameter entsprechen sollen. Der romanische Alexandriner hat, wie wir gesehen, die gleiche Zahl der Hebungen und wendet nur den Reim anders an.

Führt uns nun Otfried selbst nicht zur Quelle des deutschen Endreims, so ist es doch ein merkwürdiger Umstand, daß Ludwig dem Deutschen eine fränkische Evangelienharmonie in Endreimen zugeeignet wird, während noch sein Bater, Ludwig der fromme, eine sächsische in Stadreimen, welche Otfried nicht gekannt zu haben scheint, ausarbeiten ließ. <sup>2</sup> So nahe treten sich die beiderlei Reimsussteme nach Zeit und örtlicher Angrenzung. Für die frühdekehrten Franken und Alemannen konnte eine Form gebraucht werden, welche für die später bezwungenen Sachsen siebenzig Jahre vorher noch nicht statthaft war. Gleichwohl zeigen die Denkmäler der deutschen Allitterationspoesie selbst, daß Sprache und Inhalt dieser Form nahezu entwachsen waren. Die Sprache füllte bereits ihre Fugen mit Borsetzsilben, Artikeln und andern Bestimme wörtern; dadurch wurde der unmittelbare Anlaut der Wurzeln abgeschwächt, die Reimsilben auseinander gedrückt und eine Dehnung herzbeigeführt, für welche das Band der Reimstäbe nicht mehr ausreichte. <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sachsenspiegel B. I. Art. 3. § 1. S. 17: Origenes wiessagede hir bevoren, dat ses werlde solden wesen, de werlt bi dusent jaren up genomen, unde in dem seveden solde se togan. No is uns kündich von der heiligen scrift, dat an Adame de irste werlt began; an Noe de andere; an Abrahame de dridde; an Moyse de vierde; an Davite de vefte; an godes geborde de seste; in der seveden si we nu sonder gewisse tale. § 2: Tu dirre selven wis sint de herschilde ut geleget u. s. v. § 3 sieben Sippezahsen. [S. 157 s. bei Homeher. R.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Vorrede bei Echard, Franc. Or. II, 324 f. Daß dieselbe wirklich auf die noch vorhandene altsächsische Evangelienharmonie sich beziehe, ist, wenn nicht erwiesen, doch sehr wahrscheinlich. Grimm ä. Ged. 35: "Es wäre vielleicht die Anwendung der Sage von Ludwig d. fr. auf sie in Zweisel zu ziehen." In der Gramm. 1, LXV scheint dieser Zweisel aufgegeben. [Lachmann über das Hilbebrandslied S. 5. Schmellers Heliand. München 1830. K.]

<sup>3</sup> Gramm. Ite Ausg. Borrede XXXV f. 14. Grimm, Altbentsche Wälder II, 112 ff. hat versucht, das mit Flickwörtern und der Zeit des Schreibers für die Prosa bereits nöthigen Artikeln angefüllte Bruchstück des alten Hilbebrandliedes solcher Zuthaten zu entledigen und durch bloß negative Hersellung zu reinigen.

Der geistliche Inhalt muste diese Umbildung der Sprache fördern, die jest Gegenständen des innern Lebens ihren unmittelbaren und bestimmten Ausdruck geben sollte; die kräftigen Anlaute des heroischen Gesanges traten mit den Anschauungen, denen sie dienten, in den Hintergrund, sie lagen nicht im Bereiche der neueröffneten, übersinnlichen Welt; der Klang von Schwertern und Schilden, den die altgewohnten Stadreime versinnlichten, verhallte vor der Botschaft des Friedens. Das Bedürfnis eines milderen Ausdrucks, die Empfänglichkeit für eine neue Form war vorhanden, und es war natürlich, diesenige zu ergreisen, welche mit der neuen Lehre zugleich sich darbot. Die Endungen der deutschen Wörter waren damals noch volltönender, hatten noch etwas vom Gewichte einer ursprünglichen Bedeutung und eigneten sich daher um so besser für die Aufnahme des Schlußreims. Die Raschheit der frühern Weise behauptete sich darin, daß man die Gleichlaute in kurzen Zwischenzäumen sich treffen ließ.

In der angezeigten Neimweise sind alle Überbleibsel deutscher Dichetung von Otfried bis um die Mitte des 12ten Jahrhunderts abgefaßt. Diese sämmtlichen Denkmäler, mit Ausnahme weniger, unmittelbar aus dem Munde des Bolkes aufgenommener Zeilen, i sind, auch wenn der Inhalt ein weltlicher ist, von der Geistlichkeit bearbeitet, die allein sich im Besitze der Schreidkunst befand. Durch ihre Vermittlung blied auch die deutsche Dichtkunst in fortwährendem Zusammenhang mit der Sprache und dem Gesang der Kirche. Ein Bruchstück aus dem 10ten Jahr-hundert, von der Zusammenkunst Kaiser Ottos I mit seinem Bruder Heinrich, Herzog von Baiern (Hahn II, 49), vermischt beide Sprachen in der Art, daß je eine lateinische Halbzeile mit einer deutschen reimt. 2

<sup>1</sup> Aretin, Beiträge zur Geschichte und Litteratur B. VII. Minchen 1806. Neue Beiträge zu den glossolgischen Denkmälern der älteren teutschen Sprache vom 8—12 ten Jahrhundert von Docen S. 292 f. C. Lachmann, specimina ling. francicæ. Berol. 1825. S. 19. [Uhland, Bolkslieder I, 329. K.] Diese kurzen Reimverse scheinen aus einem verloren gegangenen größeren Jagdgedichte entlehnt zu sein. Doch könnte der erste auch ein damals gewöhnliches Sprichwort sein.

<sup>2</sup> Veterum Monumentor, Quaternio ed. Joh. Ge. Eccard. Lips. 1720. III. Fragment. poemat. in laud. Henrici Com. Palat. Fundgruben für Geschichte deutscher Sprache und Litteratur von H. Hoffmann. Th. I. Bressau 1830.

S. 340 f. [Densmäler von Müllenhoff und Scherer S. 25. 304. K.] Die

In basselbe Sabrbundert ober ben Anfang bes folgenden mögen vier lateinische Stude fallen, bas eine geiftlichen Inhalts, die zwei folgenden fagenhafte Schwänke, bas vierte jum Lob ber brei Ottone. Gin Bergmaak wird sich schwerlich daran ermitteln lassen, bennoch wird das zweite ausbrücklich ein Gefang (cantilena) genannt, bem letten find Musit= noten beigefügt und allen ift ber Name ihrer Beise vorgesett. Diese Ramen find, bis auf einen, beutsche: modus qui et Carelmannine, modus florum (Blumenweise), modus Liebine, modus Ottine; nur ber lette steht in bestimmter Beziehung zu seinem Gegenstande. Die lateis nischen Texte sind daher offenbar den Tonweisen deutscher Lieder, theils ähnlichen, theils verschiedenen Inhalts, unterlegt; 1 Proja ju fingen, war der Geiftlichkeit vom Kirchengesange ber nicht ungewohnt. 2 Mit romanischer, und zwar altfranzösischer Boesie finden wir die deutsche gegen ben Anfang bes zwölften Sahrhunderts im Berkehr. Um biefe Beit verdeutscht der Pfaffe Konrad ein Gebicht aus dem Rreise bes ferlingischen Epos, Rolands und seiner Gefährten Untergang in Ronceval. Wieder durch geistliche Sand wird hier ber legendenhafte Sagenftoff auf beutsche Erde verpflanzt; der Bers ift jedoch der bisher übliche, ohne Einfluß ber epischen Bergarten bes frangosischen Beldenliede, wie solches auch bei ten späteren Übertragungen aus diesem Rreise ber Kall ift. Dennoch scheint auch auf dem Wege des Gesanges Mittheilung stattge= funden zu haben; dafür spricht der noch im siebzehnten Jahrhundert

Bersöhnung Ottos I mit seinem Bruder Herzog Heinrich und die Berleihung Baierns an letzteren fällt nach 939. Hahns Reichshift. II, 49. Halb angelsächsische, halb lateinische Berse s. bei Conpbeare VIII—X. Gramm., erste Ausg. LX.

1 Aus einer Wolfenbüttler Handschrift des 10ten Jahrhunderts in Sberts überlieferungen B. I., N. 1. Dresden 1826. S. 72—82. Der modus Ottinc auch, ohne Angabe woher, in Eccard. Quatern. S. 54, mit verschiedenen Lesarten; ob bloß durch die Abschrift? Sin anderes Lied in Conradum Salicum Imp., Quat. S. 55 f. Die vierte Zeile, ein allitterierender Refrain, weist auf einen frishern modus hin. Auch andere Gesänge im Quat. haben Kehrzeilen. S. 54. 55. 57. 59. [Neue Ausgabe dieser Lieder in Müllenhoffs Denkmälern N XIX ff. R.] Bgl. Man. II, 117a, 5.

2 Prosa, zugleich wahre Kirchengesänge, sind Quatern. S. 55—59 die in obitum Heinrici Imp. II; in Conradum Sal. Imp., mit Ausnahme des Einzgangs; in Heribert. Archiep. Colon. Umgekehrt hießen auch Bulgarverse, besonders kirchliche, Prosa. Santen S. 192—194. Lgs. Bouterwek III, 31. [F. Wolf über die Lais S. 91 ff. K.]

bekannte Rolandston für dieselbe Bersweise, die sonst auch als Hildesbrandston vorkommt. Der doppelte Name ist bezeichnend, denn diesem Tone liegt die epische Strophe der beutschen Sagenkreise zu Grund und der Vers dieser Strophe ist gleichartig mit dem altsranzössischen Alexandriner. In dem Coburger Gesangbuche von 1621 wird zu Bezeichnung der Tonweise eines Kirchenliedes der Ansang eines ältern, weltlichen Liedes: "O Roland, lieber Roland!" vorgesetzt, und wie das Versmaaß im Ganzen mit unserer epischen Strophe stimmt, so dürsten jene Ansangsworte im besondern den ursprünglich reimlosen Sinschnitt der Langzeile anzeigen. 1

Das älteste unter den schlußgereimten Gedichten unserer Heldensage, das von König Rother, um die Mitte des zwölsten Jahrhunderts, hat kurze Reimpaare mit unvollkommenen Reimen. Die langzeilige Strophe, die wir nachher als epische gebraucht sinden, erscheint zuerst in Minneliedern desselben Jahrhunderts, namentlich denen, welche dem von Kürenderg zugeschrieden sind. Dieselde Strophe zeigt sich aber im Nibelungenliede zu Ansang des dreizehnten Jahrhunderts bereits in einer solchen Zubildung für den epischen Gebrauch, daß wir sie auf diesem Felde schon als herkömmlich betrachten müssen, auch gänzlich abzeschen von der Frage, inwiesern das große Lied nur aus ältern Liedern zusammengesügt sei. Die bedeutendsten und am meisten in epischem Tone gehaltenen Gedichte dieses Kreises sind nun wirklich in ihr abgesaßt, nemlich, außer den Nibelungen, Otnit, Hugdietrich und Wolfdetrich in zweierlei Gestaltungen, die Rosengartenlieder, Alphart, Hildebrandslied, hörnen Siegfried und gewissermaßen auch Gudrun. Die

<sup>1</sup> B. d. Hagen, Grundr. S. 173. Das Lieb vom hürnen Senfried, im Nibelungenverse, ohne Reimeinschult und ohne Verlängerung der letzten Halbzeile, hat in den alten Drucken von 1560 und 1585 den Titel: Hierinn findt jr ein schönes Lied Von dem Hürnen Senfrid Und ist in des Hiltebrandes thon, Deßgleychen jch nie gehört han. Und wenn jr das leßt recht und eben, So werdt jr mir gewunnen geben. Die Ausgabe von 1585 hat vor nebenstehenden Versen: Hürnen Sewfried, Gesangsweiß. Grundr. S. 48. 50. Zuerst hat Koch, Compend. d. deutschen Litteraturgesch. B. II. Berlin 1798. S. 87 die Stelle des Coburger Gesangbuches ausgehoben, er führt nemlich aus demselben an S. 52: Ich will zu Land auß reiten, sprach sieh Meister Hildebrandt. S. 75: O Rolandt lieber Rolandt. Sind diese Weisen hiernach zweierlei? Byl. auch J. Grimm über den altdeutschen Meistergesang S. 135.

<sup>2 [</sup>Bgl. Franz Pfeiffer, der Dichter des Nibelungenliedes S. 12 ff. R.]

Gleichartigkeit bes Berfes mit dem romanischen Alexandriner ift einleuchtend; beides eine Langzeile von sechs Sebungen im jambischen Unsteigen mit reimlosem Ginschnitt in ber Mitte. Die Berschiebenheiten betreffen ben Reim und ben Strophenbau. Der Reim ift im Mexanbriner bald einfilbig, bald, besonders mit dem frangösischen stummen e, zweisilbig, in unsern Liedern hingegen immer stumpf. Dadurch erbalt auch diefer Bers erst seine rhythmische Abrundung. Sollte Abwechslung in die Glieder des Berfes kommen, follte der reimlose Gin= schnitt ber Zeile bemerklich sein und von ihrem Abschluß sich rhythmisch unterscheiden, fo konnte dieses nur durch Gegensatz geschehen; d. h. wenn ber Schluftreim stumpf war, muste ber Einschnitt klingend sein und umgekehrt. Daß beim Alexandriner hierauf nicht geachtet wurde, mag, wenn wir auch auf beffen Berwandtschaft mit dem zweifilbig auslautenden Herameter keine Rücksicht nehmen, der vorherrschenden Richtung nach außen in häufiger Wiederholung besselben Schlufreims beizumeffen fein, worüber auf die innere symmetrische Anordnung und Abtheilung ber Zeilen weniger Bedacht genommen wurde, als in der genau abge= grenzten beutschen Strophe. Im neuern französischen Alexandriner, ber mit Beseitigung der langen Reimfolgen mehr eine ftrophische Gliede: rung erlangt hat, wechseln nicht bloß männliche Reimpaare mit weib= lichen, sondern es wird auch bei zweifilbigem Endreime ber Einschnitt einfilbig gehalten. Die Abweichung im Strophenbau besteht darin, daß unsere Lieder je mit zwei langen Reimpaaren eine Strophe abschließen, während die romanischen Gedichte eine unbestimmte Zahl alexandrinischer Langzeilen durch den gleichen Reim verbinden. Diese Verbindung ift allerdings auch ftrophisch zu nennen, sofern wir am Schlusse jeder arößeren oder kleineren Reimfolge die Wiederkehr eines musikalischen Nachspiels annehmen. Die ursprüngliche Bestimmung für den Gefang unterliegt, nach den vielfachen Aussagen der Gedichte selbst, keinem Aweifel: mochte nun die Strophe, wie in den deutschen Gedichten, nur vierzeilig, oder, wie in den altfranzösischen, von unbestimmter Länge fein, so werden wir uns ein ziemlich gleichförmiges Recitativ ber einzelnen Berszeilen zu benken und die Freigebung ber Stimme ober ber Instrumentalbegleitung, wie beim Kirchengesang, vornehmlich an bas Ende jeder Strophe zu verlegen haben. Daher in den deutschen Liedern die Berlängerung der letten Halbzeile um einen Tact, welche

jedoch häusig auch unterbleibt, indem sie durch die Musik ersetzt werden konnte. Man bemerkt auch leicht, daß dieser nachschwingende Übertact nicht völlig gleiches Gewicht mit den übrigen Hebungen hat. <sup>1</sup> In volksemäßigern französischen Liedern der alexandrinischen Bersart <sup>2</sup> finden wir nicht nur eine strengere strophische Begrenzung, sondern auch am Schlusse der Strophen häusig den Nefrain, als Bezeichnung des musikalischen Auslauts.

Wir haben ben Endreim als ein Erzeugnis ber lateinischen Sprache in der Beriode des Zerfalls ihrer altclaffischen Bildung und ihres übergangs in die romanischen Mundarten barzuftellen versucht. Wir baben beffen allmähliches Borruden auf beutschem Sprachgebiet im Gefolge ber gesammten, von jener Seite eindringenden Beistesbildung, und ein ebenmäßiges Zurudweichen bes ursprünglich germanischen Stabreims beobachtet, und wir muffen es natürlich finden, daß mit dem Endreim überhaupt auch bestimmte Reimweisen berüberfamen. Wir faben ben alexandrinischen Bers, bem Sexameter analog, querft im Monchelatein. bann in füd = und nordfranzösischer Mundart, gulett in deutschen Liebern bervortreten und zwar, hier wie bort, fich zum epischen Berfe gestalten. Wir haben Verschiedenheiten im Gebrauche bemerkt, die jedoch nicht wesentlich erschienen, aus ber verschiedenen Art ber Sprachen sich erklären ließen und durch Übergange vermittelt find, ja beren völlige Ausgleichung nur bei einer mechanischen Übertragung, bie wir nicht annehmen, erklärbar ware. Schon auf biefe Betrachtungen glaube ich die Anficht grunden zu können, daß unfer epischer Bers ein Abkommling des lateinischeromanischen Alexandriners sei.

Die scheinbarfte Einwendung hiegegen möchte die sein, daß eine ben Deutschen durchaus volksmäßig gewordene Berkart, in der sie ihre heimische, aus dem eigensten Leben des Bolks seit undenklicher Zeit

<sup>1</sup> Ewast de metr. arab. S. 27. 19, 2. 32. Bas Ewast majus membrum nennt, fällt bei Hermann unter den Begriff von ordo oder numerus sinitus, qualis est, qui ictum, eoque et initium et sinem habet (S. 12 f.).

<sup>2</sup> Dergleichen viele in: Les chansons nouvellement assemblées. 1538. 12. S. auch Sommaire de tous les recueils des chansons. Paris 1581. 12. Ferner: La fille du roi d'Espagne u. s. w. strophisch, doch mehrreimig, in den Liedern von Audefrois si Bastars. [P. Paris, Le romancero français. Paris 1833. B. Wacternagel, Altsranzössische Lieder und Leiche. Basel 1836. Lerour de Linch, Recueil de chants historiques français. Paris 1841. K.]

erwachsene Helbensage niedergelegt, nicht aus fremder Sprache erborgt, nicht auf gelehrtem Wege übergepflanzt sein könne. Ich erwidre hierauf Folgendes:

Der Reim und so auch die einzelne Reimweise kam nicht für sich berein, sondern, wie ichon erwähnt, im Gefolge einer weitumfaffenden Einwirkung, die fich bis in das Innerste des Lolfslebens erstreckte: bas Organ dieser Einwirfung war die Geistlichkeit, fie war die Bermittlerin zwischen Kirchensprache und Volkssprache, sie herrschte über die Tonkunft und mit dem Rirchengesange machte fie die Reimklänge beffelben dem Dhr ber Laien vernehmlich. Schon ber fanctgallische Mond, Tutilo (ftarb 912) 1, unterrichtete die Söhne des Abels in der Musik; die Dichtkunst in deutschen Reimen wurde von der Geiftlichkeit eifrig betrieben und burch ihre Sande gieng selbst die deutsche Heldensage, wie dieses noch besonders nachzuweisen ift. Aber auch der unmittelbare Berkehr der Nachbarvölker muste ber romanischen Boesie und ihren Weisen Eingang verschaffen und wir haben Spuren bavon angedeutet. Und all bieses traf ein, während auf ber andern Seite bie beimische Weise bes Stabreims, wie ichon gezeigt worden, weber bem Zustande ber Sprachentwicklung, noch bem neuen geistigen Bedürfnisse gang mehr genügen fonnte.

Ein der Bildung unster epischen Versweise gleichartiger Hergang zeigt sich auch bei andern Völkern. Zuvörderst in der englischen und schottischen Balladenpoesie. Der Vers dieses echten Volksgesanges ist derselbe, den wir disher bei verschiedenen Völkern nachgewiesen, nur daß der reimlose Sinschnitt in der Mitte, dem Charakter der engslischen Sprache gemäß, in der Schwingung stumpf auslautet. Vor der normännischen Eroberung galt dort die angelsächsische Poesie mit dem Stadreim; auch den standinavischen Einwanderern war die Allitteration angestammt. Bekannt ist, wie gewaltsam die Normannen der

<sup>1</sup> Ekkehard. jun. de casib. mon. St. Galli cap. III: Musicus, sicut et socii ejus, sed in omnium genere fidium et fistularum præ omnibus. Nam et filios nobilium in loco ab abbate destinato fidibus edocuit. Concinnandi in utraque lingua potens et promtus natura, serio et joco festivus adeo, ut Karolus [κατί ber bide] noster aliquando ei maledixerit, qui talis naturæ hominem monachum fecerit, versus et melodias facere præpotens. Goldaft, scr. rer. alam. B. I, ©. 24. Pert B. II, 94.

französischen Sprache, die längst ihre eigene war, in dem eroberten Lande die Herrschaft zu verschaffen suchten. I Noch über zwei Jahrhunderte war sie die Sprache des Hoses und des Adels, in ihr und ihren Reimbreisen blühte die englisch-normännische Poesie. Diese bediente sich für die epische Darstellung vorzüglich des Alexandriners; so der vordere Theil vom roman du Rou aus dem 12ten Jahrhundert des Meister Wace, der von der Insel Jerseh gebürtig war und unter den ersten Heinrichen lebte; so das sagenhafte Gedicht von Horn und Rimel u. s. f. In den ältesten schriftlichen Denkmälern der hervortretenden englischen Sprache, der Reimchronis des Robert von Gloucester aus der letzten Hälfte des 13ten Jahrhunderts u. a., s sinden wir wieder den Alexandriner, und es ist wohl kein Zweisel, daß er mit der neuen Sprachegestaltung auch des epischen Gesanges sich bemächtigt habe.

Auf gleiche Art brang mit dem Endreim überhaupt der epische Bers auch in den christlich gewordenen Norden hinan; Schweden, Dänesmark, Norwegen und selbst die Faröen nahmen denselben in ihren Bolksgesang auf, und zwar so, daß je ein langes Reimpaar mit Nefrain eine Strophe bildet. So namentlich die dänischen und faröisschen Bolkslieder unsres Sagenkreises.

Dieser epische Bers ist sonach ein Gemeingut vieler romanischen und germanischen Bölfer, die Einführung desselben in Deutschland ist nicht eine vereinzelte, für sich zu erklärende Erscheinung, die genügende Erklärung muß eine gemeinschaftliche und wechselseitige sein, und wir fanden eine solche in dem allmählich vom Süden zum Norden fortschreitenden Einfluß romanisch-christlicher Bildung und Sitte.

Außer der bisher abgehandelten epischen Strophe kommen noch vier strophische Formen im Kreise unsver Heldengedichte vor. Drei derselben sind jedoch augenscheinlich aus der erstern entstanden. Sie verdanken ihren Ursprung dem Bestreben, auch den klingenden Reim in Theile nahme zu ziehen, überhaupt der weiter entwickelten Reimlust und Reimkunst. In der Strophe des Gudrunliedes ist die der Nibelungen nur soweit verändert, daß das hintere Reimpaar meist klingende Reime hat und daß die letzte Zeile ins Unbestimmte verlängert werden kann,

<sup>1</sup> Bouterwet VII, 6-8.

<sup>2</sup> Mone, Quellen 1, 14. [Ausgabe von Pluquet. Rouen 1827.]

<sup>3</sup> Bouterwet VII, 48 f.

welches wir bem allgemeinen musikalischen Grunde, beffen schon gedacht worden, zuschreiben. Gine zweite Strophenart gieng aus der Umwandlung ber reimlosen Ginschnitte in klingende Reime vor. Aus vier Langzeilen wurden so acht dreitactige Berse mit verschränktem klingendem und ftumpfem Reime. In biefe Form arbeitete Rafpar von der Röhn um 1472 viele Stude bes helbenbuchs abfürzend um und in ihr wurden um biefelbe Zeit Otnit, Wolfdietrich und bas Rosengartenlied für bas gebruckte helbenbuch zugerichtet. Der Unlag, die Abfate mit Reimen auszufüllen, lag nabe und einzelne Unklänge kommen schon in ber ältern Geftalt ber Lieber bor, besonders aber in den Bufagen bes überarbeiteten Nibelungenliedes (Sagens Einleit. LIX f. Bgl. Grimm, Meisterges. 136). Diese achtzeilige, in weltlichen und geistlichen Liebern viel gebrauchte, mit mancherlei Namen bezeichnete Weise läßt zwar den letten Bers gewöhnlich unverlängert, doch kommt auch das Gegentheil vor. Gine britte, fechszeilige Form, die fich nur im Liebe von ber Schlacht vor Raben findet, hat die vier ersten Zeilen mit der vorigen gemein, die zwei letten haben klingenden Reim, so zwar, daß die fünfte, bem Vordergliede ber epischen Langzeile entsprechend, mit einer Schlufzeile von fünf Bebungen reimt. Dagegen fteht eine vierte Strophenart von 12 bis 13 Zeilen, ber Berner ober Bergog Ernfts Ton genannt, in welchem Eden Ausfahrt, Sigenot und Dietrichs Drachenkämpfe auf uns gekommen find, in keinem nähern Zusammenbang mit unfrer epischen Strophe. Dieser Ton 1 ift, fast nach meister= fängerischer Weise, schon sehr zusammengesetzt und als Erweiterung eines ältern, einfachern zu betrachten, in welchem ein mit unfrem Seldenkreise nahverwandtes Lied von Salomon und Morolf gedichtet ist. Doch könnte dieser einfachere Ton selbst noch als eine Mischung der beiden Hauptreimarten, nemlich der viertactigen Reimpagre und der epischen Langzeile betrachtet werden.

Rein in der erstern Hauptsorm sind solgende Stücke unsres Spos abgefaßt: Rother, Laurin, Dietrichs Flucht, Dietleib und die Klage. Bon dieser Bersart werden wir in dem Abschnitt von den eigentlichen Kittergedichten handeln, in welchen sie ihre sorgfältigste Ausbildung erstangt hat.

<sup>1</sup> Bergs. bamit die englische Strophe von Horn Childe and Maiden Rimnild (Ritson, metr. rom. 111, 282).

## 3. Stil.

Reber epische Rreis, schon weil er nicht ein Erzeugnis bestimmter Berfönlichkeit, sondern eine Bolksdichtung ift, bilbet in dem gemeinsamen Bers auch einen gemeinsamen Stil, b. h. eine in ben einzelnen Liebern wiederkehrende Beise bes Ausbrucks und ber Darstellung, eine über das Ganze verbreitete gleichmäßige Farbengebung und Stimmung. Zwar ift in den deutschen Seldenliedern diese Bleichförmigkeit badurch einiger= maßen gestört, daß sie ihre lette Gestaltung in febr verschiedener Zeit erlangt und daß mehrere derfelben eine absichtliche Berarbeitung unter ben Einflüssen fremdartiger Dichtungsfreise erlitten haben. Dennoch wird auch in ihnen der epische Stil sich ergreifen lassen, wenn wir que nächst diejenigen zu Grunde legen, welche das Gepräge einer naturlichen Entwicklung noch unverfälscht an sich tragen und wenn wir bann bemerken, wie selbst in den absichtlichern Erneuungen neben dem frem= ben Anwachs gewisse alterthümliche Formen, gleichsam als unzertrenn= liche Wahrzeichen bes Stoffes, beibehalten worden find. Ginige, nicht unmittelbar zur beutschen Selbensage gehörige, aber mit ihr verwandte und den Ton des alten Bolksgefanges lebendig aufbewahrende Gedichte (das von Salomon und Morolf, das von Drendel und Breide), nicht minder die sonstigen Reste deutscher Bolkspoesie und die sagenhaften Bolfslieder befreundeter Stämme können auch hier zur Erläuterung und Ergänzung dienen. Bestimmter noch wurde die einfache Darstellung ber Seldenlieder hervortreten, wenn wir ihr jett schon bas glänzende Farbenspiel der eigentlichen Rittergedichte gegenüberstellen könnten.

Bas im deutschen Epos, wie in jedem andern, zuerst auffällt, ist die stetige Wiederholung gewisser Redesormen und Bendungen, oft in der Wiederkehr ganzer Verszeilen, selbst ganzer Strophen. Die epische Dichtung, weit entsernt, in der Manigsaltigseit und dem Schmucke der Sprache eine eigene Kunst zu suchen, hält sich lediglich an die Sache und bedient sich für sie des einsachsten und klarsten Ausdruckes. Dieser stellt sich von selbst ein und wird sich stets wieder einstellen, so ost dasselbe Bedürsnis wiederkehrt; diese Wiederkehr aber kann nicht ausbleiben, da die Anlage der Lieder nirgends auf künstliche Abwechslung und Überraschung berechnet ist, und da die versinnlichende Darstellung alle die äußeren Bewegungen und Thätigkeiten in sich ausnimmt, die

unter gleichen Umftanden die gleichen find. Diefelbe Stellung bes Rampfes ober ber Geselligkeit, dieselbe Stufe bes Leides ober ber Freude bringt auch dieselben Bezeichnungen mit sich. Wo das Nemliche geschieht, da wiederholt sich auch die Form der Erzählung, und wenn mehrere gleichzeitig ober in unmittelbarer Folge das Gleiche thun, kehrt Schlag auf Schlag biefelbe Wendung, 3. B. wenn die Recken bem König ihre Sülfe bieten (Morolf I, 161-200. Otnit 112-220. Nib. 5912-20. Rolandslied 345. 656. 677. 709) oder wenn sie nach vollbrachter Fahrt von ihm beimziehen (Rosengarten I, 2447-52. Dietl. 12838-63. 12986-13021. Alphart 466. Drendel 3814-7). Da aber ter Ausdruck fich bem Bersmaage anschicken muß, so ist mit der Wiederkehr der Redeformen auch diejenige von halben und ganzen, einzelnen ober mehreren Berszeilen gegeben, bei verschiedenem Bersmaake mit leichter Anderung und Anpassung an die Art eines jeden. Die vielfache Berknüpfung und Sonderung der Gefänge bes epischen Rreises trägt diese Wiederholungen von einem Lied in das andere. Es lag auch im natürlichen Bortheil bes Sangers, ben Ausbruck, ber ihm dargeboten war, nicht erst aufzusuchen, den für die Übergänge, für die wiederkehrenden Berhältniffe ichon zugerichteten Bers nicht erft neu zu geftalten, vielmehr mit ben bereiten Sulfsmitteln fich ben Vortrag zu erleichtern und den Blid auf den Gegenstand, auf die Gestalten frei zu erhalten.

In Beziehung auf Farbe und Fülle zeichnet sich unser epischer Stil weber durch malerische Beiwörter, noch durch ausgeführte Vergleichungen aus. Die Eigenschaften der Helden und Heldinnen sind durch einsache Beiwörter: fühn, schnell, schön, milde, getreu, ungetreu, grimmig u. dgl. ausgedrückt, oft auch mit Verstärkung: wunderschön, sturmkühn, morderimm u. s. f., und diese Bezeichnungen sind, nach ihrer allgemeinen Natur, nicht auf bestimmte Personen beschränkt. Gleichwohl enthalten solche schlichte Wörter die sittlichen Triebsedern der gewaltigen Heldenzeschichte und wir vergegenwärtigen uns ihre Bedeutsamkeit in denjenigen Charakteren, welche die bezeichneten Sigenschaften, wenn nicht ausschließlich, doch in vorzüglichem Maaße zur Erscheinung bringen, z. B. der milde Nüdiger, Helke die gute, der getreue Eckart, der ungetreue Sibich, der grimme Hagen, der kühne Wolfhart. So fühlen wir die Innigkeit, womit in diesen Gedichten die Verhältnisse der Dienstmannschaft

und der Blutsverwandtschaft durchaus behandelt find, noch darin, wenn der Dienstmann von seinem lieben Herren, der Fürst von seinen werthen lieben Mannen spricht, der Sohn den Bater anredet: Ach Bater, liebster Bater! u. dgl. m.

Aber auch die Farbe, die sinnliche Bezeichnung sehlt keineswegs in den Beiwörtern des äußerlich Erscheinenden. Die Hand ist die weiße, schneeweiße, der Mund der rothe, rosensarbe, so serner: die spielenden Augen, die gelben Haare, das rothe Gold, der grüne Wald, die grüne Heide, die breite Linde, der kalte Bronnen, das tiese Thal, das wilde Meer, der kühle Morgen, des Morgens in dem Thaue, der Sommertag, der sommerlange Tag. So anspruchslos diese Beiwörter lauten, so sind sie doch weder nichtssagend, noch überzählig. Wem sie sür die Dichtersprache zu einsach dünken, den mögen sie, dieselben oder ähnliche, in der alten Rechtssprache (Grimms Rechtsalterth. 35. 45), wo sie nicht minder herkömmlich sind, unerwartet dichterisch und gemüthlich ansprechen; das Gemeinschaftliche, Vermittelnde liegt in der unbefangenen Wahrheit des Ausdrucks, in der sinnlichen Ausschlaftung der Gesgenstände, welche für jedes Verhältnis die gleiche ist.

Die früher angeführten Beiwörter haben uns den Blick in die sittliche und Gemüthswelt eröffnet, die zuletzt ausgehobenen stehen in genauem Zusammenhang mit dem Gesammtbilde körperlicher Schönheit und mit der ganzen Naturanschauung. Die weißen Hände, der rothe Mund lassen am einzelnen Theile den frischen Jugendglanz durchscheinen, der, wie wir an seinem Orte ausgeführt, die volle Gestalt der Helden und schönen Frauen erleuchtet; selbst der rüstige Greis entsbehrt des lichten Schmuckes nicht, ihm fällt ein Bart, weiß wie Schnee, bis über den Gürtel herad. Der grüne Wald, der kalte Bronnen, der kühle thauige Morgen u. dgl. zeigt uns, in schnellem Durchblick, die Natur in ihrem frischen, gesunden Zustande, wie sie vor dem Auge des Sängers steht, auch ohne daß er sich auf förmliche Naturschilberung einläßt. Die Fahrten der Helden sind in der schönen Jahreszeit gedacht. "Wir sollen mit Bogelgesange sließen über See!" heißt es im Otnitssliede. Breite Linden, deren eine fünshundert Rittern Schatten gäbe,

2 Klage 3341 [3373 Holtzm.].

<sup>1</sup> Pert, Hausm. 129, 2: [aurum] purissimum ac rutilum.

fteben über fühlen Brunnen, füßer Duft webt aus ihren Zweigen, barauf Droffel und Nachtigall fingt, Gras und Blumen entspringen unter ihnen; da binden die Helden ihre Roffe an, lehnen den Speer an der Linden Aft und entschlummern beim Gesange ber Bögel; Zaubermächte walten an biesen lieblichen Stellen. Ein treffliches Balbstück ift Edes Ausfahrt; wenn ber kampfluftige Jüngling burch ben Wald rauscht, wenn fein Selm, von ben Uften berührt, fernhin wie eine Glocke klingt, bann laffen die Bögel ihren Schall und das Gewild entflieht oder fieht ihm staunend nach. Die Rämpfenden achten nicht, was die Bogel fingen; ihre helme überklingen ben Bogelfang; von dem Sturme, ben fie beben, erfracht ber grüne Wald, ber Wiberhall antwortet ihren Schwertstreichen. Sie schlagen Laub und Afte von den Bäumen, ber Berner wird gang babon überhegt, sein Schild bas war ber grune Wald; von bem Feuer, das aus ihren helmen fährt, entzunden fich Die Bäume; je ftarfer fie fechten, je mehr brennt es über ihnen. Der nächtliche Wald ist vom Glanz ihrer Harnische burchleuchtet; ihre Helme scheinen so licht, als ständen zween Bollmonde am himmel. Nordische Lieder laffen ihn im Bette oder auf dem Ritt zur Dingftätte erschlagen werden; "aber deutsche Männer," heißt es bezeichnend, "fagen, daß sie ihn braugen im Walbe schlugen" (Gr. Ebb. 239); "ob einem kalten Brunnen," fagen unfre Lieder. Frau helfe erblickt die herrenlofen Roffe ihrer jungen Söhne, die Sättel roth vom Blute ber Erschlagenen, als fie eben nach einem Garten gebt, die schönen Blumen zu schauen. "D weh! ihre lichte Augenweide, die ward trübe mit großem Berzenleide." Abnliches im Liebe von Sigenot; wenn biefer Riefe schlafend Athem zieht, so biegen sich die Afte hoch in den Bäumen. Wie das Gras, ber Rlee, die Blumen gertreten und vom Blute gefärbt werden, kommt bei vielen Rämpfen vor. In die Blumen fällt der todwunde Siegfried. 1 Am glänzenosten zeigt sich in den Rosengartenliedern der blübende Grund des Bildes, der Rosenwald, auf dem sich die riesenhaften Belbengeftalten, mit ben langen Schwertern ausholend, malen. In den Rosengarten am Rhein, wo unter breiter Linde die Frauen sitzen, um mit Rosen die Sieger zu befränzen, ift ber Streit entboten. Mit

<sup>1</sup> Mib. Lachm. 929: Dô viel in die bluomen der Kriemhilde man. 939: Die bluomen allenthalben von bluote wären naz; dô rang er mit dem tôde, unlange tet er daz.

Nosen ist das ganze Lied durchwoben. "Soll ich nach Rosen reiten?" sagt der zweiselmüthige Dietrich; "ich hab' ihrer zu Bern genug." "Ich bin all diesen Sommer ohne Rosen gangen," spricht der tropige Wolfhart, und sein Bruder Alphart schlägt ihm vor, einen Kranz von Resseln zu tragen. Beim Kampse selbst wird erzählt, wie die Panzerringe in der Rosen Schein gestreut liegen, als wären sie ausgesät, wie der grimme Wolfhart Rosen liest, wie die Rosen zertreten werden. Ebenso im Liede von Laurin, wie dem Klee und den lichten Rosen weh geschieht. Myhr habt den Rosen weh gethan, das will ich euch entgelten lan," rust der Zwergkönig, Hand und Fuß zur Buße heischend. Indess die Helden sich blutige Wunden hauen, wird das Ungemach der Blumen bemitleidet; während sie mit Schwertstreichen sich betäuben, wird des gestörten Bogelsanges gedacht.

Aus Feld und Wald springen meist auch die einfachen Bilber hervor, welche zu Vergleichungen gebraucht werden. Die Nose ist das Bild der Jugendfarbe. Die spielenden Augen sind denen des Falsen gleich (Mor. I, 2165). Der hauende Eber ist das heimische Bild der Kämpsenden (Nib. Str. 1883). Dankwart, allein von den Seinigen übrig, geht vor den Feinden her, die ihn von beiden Seiten anspringen, als ein Eberschwein zu Walde thut vor Hunden; fremdartiger ist der Löwe, dessen Muth und Jorn, dessen weite Sprünge gleichwohl öfters zur Vergleichung dienen. Der Blick des Wolfes wird grimmen Gemüthern beigelegt; wölfisch sieht im Dietleibsliede der gesangene Wolfsart; die wolflichen Blicke kommen im Gedichte von Orendel vor; die alte üble Wölfin wird die grausame Gerlind genannt.

Noch können einzelne Vergleichungen von dichterischer Schönheit ausgehoben werden. So leuchtet Ruperans Helm, wie die Sonne auf Meeresssluth; Dietleib kann sich mit seinen goldfarben Haaren vor dem Regen becken, wie der Falke mit den Flügeln; Nüdigers Herz gebiert Tugenden, wie der füße Mai Gras und Blumen bringt. Des ausgemalten Gleichnisses aber, welches die Handlung in einem andern, selbständigen Lebensbilde abschildert und verdoppelt (wie in den homerischen Bildern), entbehren unfre Lieder; dagegen verstehen sie im weifsgaenden Spiegel des Traumes die Geschicke bildlich aufzusaffen. So

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Laurin 195: Den liechten rosen und dem klee geschach do auß der maßen we.

ber Traum im Eingange des Nibelungenliedes, vom Falken, den zween Nare greifen, und viele andere, die wir vorzüglich in die ahnungsvolle Seele der Frauen gelegt sahen; eine Bildnerei, welche weniger auf die Fülle des Lebens, als nach der inneren Tiefe gerichtet ist.

Reich ist unser epischer Stil an kurzen, aber ausdrucksvollen Bezeichnungen der Gemüthszustände durch äußere Haltung und Geberde. Schweigen ist Ausdruck des Bedenkens, der Missbilligung. Rother, um seine Boten tiesbefümmert, sitzt auf einem Steine drei Tage und drei Nächte, ohne mit jemand zu sprechen. Der Entschlossene spricht kein Wort, bis er den entscheidenden Streich geführt hat. Stummes Ansehen bedeutet Frage, Befremdung, Niedersehen Unmuth, Aussehen Freude.

Das Ansehen im Gespräch heißt unter die Augen sehen. Der Spähende läßt die Augen wanken; höhnisch oder forschend wird über Achseln geblickt; in ben schottischen Bolksliedern wird gewöhnlich über Die linke Schulter geblickt, ober man fieht Widerwärtiges über die linke, Erfreuliches über die rechte Schulter. Nach etwas senden heißt barnach ipringen laffen. Bum Empfang, zu vertraulicher Besprechung faßt man sich bei der hand. Flebende, huldigend sich Ergebende strecken die Sande. Bon dem Töchterlein, das den Bater bittet, wird gefagt: da war der Jungfrau Sand an ihres Baters Kinne. Bleich und roth werden verräth die innere Bewegung, den Wechsel von Furcht und Hoffnung, Leid und Freude. Lachen ist Außerung ber Fröhlichkeit, bes Wohlgefallens, bes Erstaunens. Nicht mehr zu lachen ist Eigenschaft und Borfat Schwergetroffener, und das erste Wiederlachen, oft nach vielen Jahren, verfündet, daß der Tag der Bergeltung gefommen sei. Bom Weinen werden lichte Augen roth; Selden sieht man Thränen über die Barte geben; Frauen fallen die Thranen in den Schoof, wird bas Gold vor der Bruft von Thränen getrübt. Überlaufen der Augen bezeichnet ben ersten Anfall bes Schmerzes, Blutweinen ben letten, gewaltsamsten Ausdruck. Sande werden gerungen, Dietrich beißt fich ein Glied aus ber Sand.

Die manigfaltigen Verhältnisse bes Helbenlebens, die Stufen bes Kampfes und der Waffenruhe, haben ihre bestimmten Merkmale. Gewappnet, ohne Stegreif springt der Held in den Sattel die Jünglinge singen, die Rosse gehen in Sprüngen. Wenn Schiffe in See gehen,

bann rauschen bie Segel, frachen bie Ruber an ben Sanben. Wer seinen Geaner naben sieht, gurtet sein Ross beffer, bindet fich den Helm fester. Sagen thut letteres jum Zeichen, daß man sich bor Kriembilden vorseben muffe. Beerzuge binden die Fahnen auf. Dem Unbeben des Rampfes entspricht gerne die Raschheit des Berses und Bortrags. Zusammen springen die Selben, die Schwerter klingen ihnen an der Sand. Unter ben Schild budt fich ber Techtende. Über Schildes Rand wird gerufen, mit dem Schwerte gewunken. Tritt ein Stillstand ein, wird unterhandelt ober Wache gehalten, fo fest ber helb ben Schild vor seinen Jug, lehnt fich barüber; bebt ber Streit von Neuem an, so wird ber Schild wieder aufgezuckt. Sitende Recken haben bas Schwert über die Kniee gelegt, jum Zeichen der Wachsamkeit ober bes Tropes, Im Zweikampfe treiben bie Begner fich mit Schlägen um. In großer Noth bes Streites fehren Freunde ben Ruden gusammen. Ober der Schild wird zu Rücken geworfen, bas Schwert in beide Sande gefaßt. Wolfdietrichs Dienstmannen schwingen die Schilde gurud und hauen durch eine Schaar von Zweitausenden ihren herrn beraus. Dieser Augenblick der äußersten Anstrengung, wo die Bruft entblößt wird, um bem Streiche die vollste Rraft zu geben, wird in nordischen Darstellungen feierlich durch den Gefang verkündigt. Gefallene liegen unter ober in bem Schilbe.

Das Ungeheure der Kämpse zu beschreiben, sind manche Wendungen wiederkehrend. Tage und Nächte hindurch währt der Streit. Da ringt Kraft wider Kraft, da wird Heldeswerk gewirkt, Sättel werden leer gemacht; Feuer springt von den Helmen; gehauen wird durch Helme, daß es auf den Zähnen widerwendet, von der Uchsel bis auf den Sattel durchgeschlagen; die Schwertgriffe schneiden in die Hände, daß nicht Haut, noch Fleisch daran bleibt; die Schwerter erkrummen, brechen vor der Hand; Halsberge werden weich vor Hise; die Kühnsten werden Streites satt gemacht, niemand begehrt zu leben, Burg und Land wieder zu sehen; Wunden werden geschlagen, die nimmer verbunden werden; weite Straßen, blutige Brücken werden durch Zehntausende gehauen, manche Kehr durch ganze Heere genommen; da werden blutige Sporen gemacht, die an die Kniee im Blute gewatet, die Arme die zur Uchselblutig gefärbt, Blut springt von den Füßen all über das Haupt; Männer, ganz blutsarb, sieht man reiten und schreiten; Blut wird für

ben Durst getrunken und schmeckt wie der beste Wein. Das Blut, aus weitoffenen Wunden rinnend, möcht' ein Rad treiben; es strömt in Güssen hinab, gleich Regenbächen; es dampst, daß der Sonne Schein getrübt wird; das Gesilde liegt voll Todter, als wär' ein meilenlanger Wald gefällt; Schwert und Speer stecken in den Helmen; mit Leichen wird das Feld gedüngt, Raben, Geier, Wölfe werden gefättigt. Und durch all den unmäßigen Heerschall, davon Berg und Thal ertost, glaubt man der Frauen, der Wittwen lautes Weinen, an welches stets gemahnt wird, wie in klagenden Windesstößen, zu vernehmen.

Für ruhigere Zustände wird manchmal mit wenigen Strichen ein Hintergrund gezeichnet; man sieht jemanden bei der Linde, vor dem Münster stehn. Der alte Biterolf steht an einer Laube (Bogenhalle), als ihm die Nückstehr seiner Kinder gemeldet wird. Frauen stehen an der Zinne, an den Fenstern; sie schweisen den Schleier um, heben das Gewand auf und gehen über den Hof.

Oft wird das Erzählte noch weiter badurch veranschaulicht, daß man es als ein fortwährend Gebräuchliches bezeichnet; "so noch die Leute thun." Biterolf steht unter der Laube, wie noch jetz Fürsten thun; er pflegt seiner Gäste, wie noch ein Wirt thun soll. Wolfdietrich lehnt sich auf seinen Schild, als noch die Recken thun. Sidrat nährt sich mit ihrer Hand, als noch viel manche thut. Rüdigers jungfräuliche Tochter, befragt, ob sie Giselhern zum Manne wolle, schämt sich, wie manche Maid gethan. Sine Königin im Dietleibsliede tröstet sich über ihren erschlagenen Gemahl, wie nach ihr viel manche gethan. Umgekehrt soll die Erzählung durch den Gegensat heutiger Sitte gehoben werden; in der Nibelungennoth wird so grimm gesochten, daß man es nimmermehr thut; Etzel saßt selbst den Schild und will kämpsen, was von so reichen Fürsten selten nun geschieht. Bon Siegsrieds Ringen mit Brunhilde in der Brautkammer wird gesagt, solche Wehr dürste nimmer an Frauen ergehn.

Ein bestimmtes Costüm in Waffen und Kleidertracht ist allerdings bei unsern Liedern schwieriger auszumitteln, weil sie in so ungleicher Zeit und unter so verschiedenen Einwirfungen ihre letzte Gestalt erlangt haben. Durch Vergleichung mit dem üppigern Prunke, der sich in den eigentlichen Nittergedichten auslegt, vermögen wir jedoch einige Grenze zu gewinnen und es zeigt sich uns, daß, bei manchen Ausnahmen,

bas Costiim im Ganzen nicht weiter vorgeschritten, als es sich am Schlusse bes 12ten Jahrhunderts befand, und um diese Zeit in den Handschriftbildern Herrads von Landsperg dargestellt ist. Denn sowie in den Helden die Recken selbst noch, wie es Riesenbekämpsern und Drachentödtern ziemt, derb und mächtig gebaut sind, mit breiter Brust, doch um den Gürtel schmal, hochzewachsen, mit langen Beinen, herrelichem Gang, gewaltiger Stimme, die als ein Wisendshorn erschallt, so ist auch bei der Bewassnung mehr noch vom langen, zweischneidigen Schwerte, vom scharfen, spannenbreiten starken Ger, sesten Helme, den harten, lichten Ringen die Rede, statt dessen die Rittergedichte am liebsten mit dem wunderlichen Bilderschmuske der Heraldis spielen. Das Wohlgefallen an heller, farbiger Kleidung ist jugendlichen Böltern natürlich.

Wo Himmelsftrich und Sitte nicht geftatten, die Formen ber nachten Gestalt hervorzuheben, da muß der Glanz der Bekleidung höberen Werth erlangen. Bu ber Frühlingsnatur im hintergrund unfrer Lieber, ju der blühenden Gesichtsfarbe, den glänzenden haaren stimmt das blumige Gewand. Ofters wird von Frauen gefagt, wie ihre lichte Farbe gegen Gold und Gewand wettstreitend leuchte. Schon in jener Beschreibung, die Sidonius von der Brautfahrt des fürstlichen Frankenjunglings giebt, ift unfre Ansicht wörtlich bestätigt. Flammend von Scharlach, leuchtend von Golde, mildweiß von Seide schreitet er daher; haar, Wangenröthe, Hautfarbe folchem Schmucke gleichfarbig. Auch die bunte Tracht seiner Gefährten, die farbigen Schilde, die reiche Pferbezier finden wir beschrieben (Masc. I, 490). Der heitere Glanz der äußeren Erscheinung war unfern Vorfahren so sehr Angehör und Abzeichen eines vollkommenen Lebens, daß nur die Freien im Lichte heller Farben wandeln, die Unfreien aber in trübes Grau gekleidet geben. Berch= tung, Wolfdietrichs Meister, ber mit seinen gehn Gohnen um ber Treue willen gefangen ift, fieht diese, die Berzogskinder, an Pfingsten graue Kleider und rinderne Schuhe tragen, mahrend die andern Fürsten in reichen Gewanden zu Sofe gehn. Da ruft er wehklagend: "Wärest bu nicht todt, Wolfdietrich, du ließest uns nicht in dieser Armuth!" Darnach redet er nicht mehr und ftirbt vor Herzeleid. Wappenröcke mit goldglänzenden Thierbildern, reichen Wechsel ber Rleidung, manigfachen Schmuck von Gbelfteinen, Borten, morgenländischen Seibestoffen,

eine Frucht des aufblühenden Handels und der Kreuzzüge, kennen denn auch, vom Rothersliede an, die meisten Gedichte unsres Kreises; die kindliche Freude an diesen Dingen, das Anstaunen der neuen Herrlichteit nöthigt oft dem Leser ein Lächeln ab.

Rothers Boten sind so herrlich gekleibet, daß Gerlind ausruft: "Wolkte Gott, wir sähen den König, des diese Boten sind!" Als nun Rother selbst in seinem Prunkgewand zu Hose komigstochter ihn gar nicht sehen kann und ihr das Fest verloren ist; aber sie hört so viel von dieser Pracht erzählen, daß sie den Helden in ihrem Herzen zu minnen beginnt. Auch das Nibelungenlied hat ähnliche Züge: Frauen suchen die besten Kleider aus den Kisten, damit ihnen von den Gästen viel Lob und Shre gesagt werde; wenn Helden reich bekleidet sahren, so sind sie hochgemuth; auf vier Tage je dreierlei Kleider, also zu zwölfsachem Wechsel, führen die vier Recken nach Island; Siegsried und Gunther reiten zu Brunhildens Burg in schneeblanker Farbe an Gewand und Ross, in rabenschwarzer solgen Hagen und Dankwart, wohl nicht ohne Bedeutung des Gegensates.

Wenn wir nun gleich den Keim dieses äußern Glanzes schon in der frühesten Anschauung zu bemerken glaubten, so sinden wir doch in der Art, wie er im Spos hervorscheint, nur den Übergang zu der vollen Entfaltung, die er in den Rittergedichten der wälschen Sagen freise gewinnt.

Neben den Formen unsres epischen Stils, welche der äußern Erscheinung Gepräg und Farbe geben, kommen noch diejenigen in Bestracht, welche den Geist der Dichtung, Gedanken und Gemüth derselben, entweder unmittelbar zum Ausdruck bringen oder über dem Ganzen schwebend erkennen lassen.

Sprichwörter, Sinnsprüche, kurze Klugreden, wie ein älterer Sammler sie nennt, sind die Lehrweisheit des Bolkes, der bündige Ausdruck seiner Gesinnungen, Ansichten, Erfahrungen. Sie sind nicht das Erzeugnis eines absichtlichen Nachdenkens, einer ausgeführten Folgerung; aus der Erfahrung des Lebens, aus dem Drange der Überzeugung und Empsindung springen sie fertig hervor, wie die reise Nuß aus der Schale. Gedrängtheit gehört zu ihrem Wesen, eben weil sie nicht Entwicklung, sondern Ersund sind. Der einstige Reichthum unsere Sprache an solchen

Rernsprüchen hat sich auch ben Helbenliedern mitgetheilt. Wir heben einige derselben aus, welche für den Geist des Heldenlebens bezeichnend scheinen. Biedermannes (des Tüchtigen) Erbe liegt in allen Landen.
— Wer seine Feinde spart und seine Freund' erzürnet, der ist nicht wohl bewahrt. — Guten Tag man zu Abend loben soll. — Wer sich an alte Kessel reibt, der sahet gern den Rahm (Ruß), spricht Meister Hildebrand, als er seinen kampflustigen Sohn ins Gras geschwungen.
— Wer fällt, der liegt. — Es sterben nur die Feigen (Todesreisen).
— Niemand lebt so starker, es müsse denn liegen todt. — D weh, daß vor Leide niemand sterben mag! so ruft Dietrich, als seine Getreuen erschlagen sind; es zeigt sich uns die Stärke jener Naturen, die eher Blut weinen oder sich die Glieder zersleischen, als daß ihr Herz brechen könnte.

Durch das Banze des Liederkreises regt sich eine muthige Laune, ein frischer Selbenscherz, den wir schon im Größern als Bestandtheil mehrerer Charaftere, Hilbebrands, Wolfharts, Ilfans, Rumolts, fich gestalten saben, ber aber auch in vielen einzelnen Scherzreden sich ausfpricht. Beliebt ift jene bittere Fronie, ber Bolfers Schwert ein Fibel= bogen, Ilfans ein Predigerftab ift, oder Sagen beim Tefte ben aller: besten Trank schenkt. Die Fröhlichkeit erhält überhaupt ihre Bedeutung erft dadurch, daß fie auf ernstem Grunde ruht. Es ift die Rühnheit, die mit der Gefahr, mit dem Tode scherzt, die, wie jene nordischen Helden, lachend stirbt. Je nachdem die Heldenwelt noch in ihrer Blüthe steht, wie in den Rosengartenliedern, oder sich zum Untergange neigt, wie im Nibelungenliede, ift auch die helle oder die dunkle Seite mehr bervorgekehrt; im Banzen aber lassen beiderlei Tone, der freudige und ber klagende, Lieb und Leid, sich mit einander vernehmen. Wird in der Noth gescherzt, so wird in der Freude das Unbeil vorgeahnt. Diese Borahnungen aber äußern sich theils in weissagenden Träumen, wovon oben die Rede war, theils in einzelnen Mahnungen und Klagerufen, jumal am Schluffe ber Strophen, welche unabläffig auf nahendes Leid, auf Rampf und Mühfal, Nichtwiedersehen der heimat und der Ungehörigen, auf manches Helben Tod, auf das endliche allgemeine Berderben binweisen.

Auch die heiterste Abenteuer des Nibelungenliedes, wie Siegfried Kriemhilden zuerst sah, schließt mit folder Berkundigung seines jammer-

vollen Todes. Mit fröhlichem Gelächter endet das Laurinslieb, mit Weinen und Klagen der Nibelunge Noth.

## 4. Geftaltung ber Lieber.

Wie unter ben angegebenen Bebingungen bes Vortrags, in ben beschriebenen Formen bes Verses und bes Stils ber Sageninhalt sich zu kleinern ober größern Gebichten, insbesondre ben auf uns gekommenen, gestaltet habe, ist nun zuletzt zu erörtern.

Von allen Arten des Vortrags trägt am meisten der Gesang das Gesetz des Maaßes und der Begrenzung in sich; wie er sich in Zeilen abmißt, in Strophen abrundet, so schließt er sich zu Gesängen, Liedern ab. Der Sänger und der Hörer bedürsen ebenmäßig bestimmter Ruhepuncte der Anstrengung und des Genusses, und je mehr von der gegebenen Zeit den Tönen angehört, um so kürzer ist sie den Worten zugemessen.

Das Gebächtnis bes Sängers insbesondere scheint ber Dauer bes Bortrags und bem Umfange ber Lieder ein Ziel zu feten; ift basselbe burch den Rhythmus des überlieferten Gesanges unterstützt, so ift es auch wieder dadurch gebunden; die Wahl der Worte und der Wortstellung ift viel beschränkter, als bei bem Erzähler in ungebundener Rede. Den: noch ist hier zweierlei zu bemerken. Einmal zeigen die Beispiele noch lebendiger Bolkspoesie, daß da, wo mündliche Überlieferung die einzige ift, die Gedächtniskraft sich zu einem Grade steigern kann, wovon diejenigen kaum eine Vorstellung haben, welchen durch die Nachhülfe der Schrift eine ftarfere Ubung bes Gebachtniffes entbehrlich und fremd geworden ift. Sodann werden wir und eben für die blübenoften Zeiten bes Volksgesanges den Vortrag nicht so ganz als Gedächtnissache zu benken haben. Bor ber Einbildungsfraft des Sängers ftand die reiche Sagenwelt, er griff aus ihr die Geftalt, die Sandlung, die ihm eben am hellsten erschien, die für Zeit und Ort, für die Empfänglichkeit ber-Sörer die angemessenste war, die sonst schon als ein besonderer Gefang vorgetragen zu werden pflegte; er veränderte, erweiterte, verfürzte, je nachdem es die innere Anschauung und die Erregung des Augenblicks mit sich brachte; die Erinnerung des einzelnen Wortes band oder irrte ihn nicht, benn eben bier kam ihm ber stets bereite Vorrath bes

epischen Stils entgegen, aus dem er nahm, wessen er zunächst beburfte. War aber auf solche Art das Gedächtnis weniger in Ansspruch genommen, so waren es um so mehr höhere Seelenkräfte und ein mäßiger Umfang des Vortrags um so nothwendiger. Noch mehr, als bei den Sängern von Beruf, musten die Lieder, so wie sie vom Volke selbst bei Arbeit und Festeslust gesungen, ja, wie noch jetzt auf den Faröeinseln, zum Tanze gebraucht wurden, auf geringen Umfang, einsache Situationen, wenige, aber starke Züge, beschränkt sein.

Bergleichen wir mit dieser nothwendigen Beschränfung den weiten Umtreis unfrer gefammten Selbenfage, wie fie benfelben ichon seit un= vordenklicher Zeit erlangt hatte, oder auch nur ihrer bedeutenderen Beraweigungen, von den Amelungen, Nibelungen, Segelingen, ja felbst ber Abenteuer einzelner Helden Wolfdietrichs, Dietrichs von Bern u. f. w., fo folgt von selbst, daß ber Gesang nicht anders, als rhap: sodisch, sein konnte, b. h. daß aus dem großen Bangen, welches nur in der allgemeinen Borftellung des Bolfes und der Sänger gleichzeitig und vollständig vorhanden war, immer nur einzelne, zwar zu einer selbständigen Sandlung abgeschlossene, aber doch auf den allgemeinen Zusammenhang hinweisende Theile von mäßigem Umfang vorgetragen wurden. An Reichhaltigkeit, Berknüpfung und Ausführung verschieden, tauchten diese einzelnen Gebilde aus dem lebendigen Ganzen berbor und sanken auch wieder in demselben unter. Wurden sie aber durch die Schrift festgehalten, in verschiedenen Zeiten und aus verschiedenem Munde, fo konnte berfelbe Gegenstand in fehr abweichenden Darstellungen zu Tage kommen.

Bon ber rhapsobischen Behandlung des deutschen Epos zeugen nun auch bestimmte Nachrichten, worin uns einzelne Gesänge namhaft gemacht werden. Die Erzählung des angelsächsischen Gedichtes von dem Helden, der, im Zuge reitend, von Sigmunds Drachenkampse singt, setzt ein Lied voraus, das recht eigentlich aus dem Stegreif gesungen werden konnte. Ein sächsischer Sänger, der 1131 an den dänischen Herzog Kanut mit verrätherischer Ginladung zu einer Zusammenkunst mit seinem Berwandten, dem Schwedenkönig Magnus, abgesendet war, suchte den sorglosen Herzog versteckter Weise durch ein Lied vor dem vielbekannten Berrath Grimbildens an ihren Brüdern vergeblich zu

warnen (Saro S. 370 ff.). Der Marner, ein schwäbischer Dichter aus der letzten Hälfte des 13ten Jahrhunderts, sagt, isinge er den Leuten seine Lieder, so wolle der erste das, wie Dietrich von Bern schied, der andre, wo König Ruther saß, der dritte der Russen Sturm, der vierte Eggehards Noth, der fünfte, wen Kriemhild verrieth, der sechste, wohin der Wilzen Volk gekommen, der siedente Heimes oder Witticks Sturm, Siegsrieds oder Ecken Tod; mancher auch hätte gern der Ymlunge (Nibelunge) Hort. Diese Stelle, die im Kenner, einem Lehr= und Spruchgedichte des Hugo von Trimberg, um 1300, nachzgeahmt ist, zählt eine Keihe größerer und kleinerer Bestandtheile unsres Sagenkreises auf, und sollte Marner auch nicht bei jedem derselben an ein ihm selbst in bestimmter Gestaltung zu Gebot stehendes Lied gedacht haben, so bestätigt er doch den rhapsodischen Gesang im Allgemeinen als das herkömmliche Versahren.

- 1 Der Sänger trägt hier in einem Augenblicke, wo ihm kein langes Gehör gegönnt werden konnte, den Berrath Kriemhilds an ihren Brüdern vor; es konnte also nur ein kurzer rhapsodischer Gesang sein, den wir hiernach in der ersten hälste des 12 ten Jahrhunderts bei Sachsen und Dänen gebräuchlich sinden. Gegen die Wahrheit der Erzählung ist nichts einzuwenden; die Sache ist den Sitten der Zeit gemäß und Saro selbst lebte nicht viel später (Heldens. 48). Doch hat der Gesang nicht auschlagen können, ohne irgend einen poetischen Stral hervorzurusen. Aus Kanuts treulos vergossenem Blute springt ein heilkräftiger Duell empor.
  - 2 Bodmers Minnef. II, 176. Grimms helbenf. 162.
  - 3 Dietrichs Flucht.
    - 4 Rother 3. 1.
- 5 Wahrscheinlich das Otnitslied, wo der König Elias von Reußen gegen die heidnische Stadt Suders die Sturmsahne führt. Str. 309: Lieber öhin Elias, nim hin den sturmvanen (sagt Otnit). Str. 312: Mit zorne sprach der Russe: Gent mir in in die hant.
- 6 Scheint ein Lieb gemeint zu sein, das wir unter ben beutschen vermisten, vom getreuen Edhart, dem seine Pfleglinge, die Harlunge, von Ermenrich getöbtet werden.
- 7 Gben was jener sächsische Sänger gesungen, notissimam Grimildæ erga fratres persidiam.
- 8 Dietrichs Flucht 2455: Ez gewan konig Ermrich ain sun, der hiez Fridrich, den er sit versande hin zu der Wilze lande, daran man sin untruwe sach.
  - 9 Zweifelt man auch, ob der Marner sich hiebei wirklich durchaus bestimmte,

Wenn aber auch die äußere Form nothwendig rhapsobisch war, so liegt es doch im Begriffe der Rhapsodieen selbst, daß sie dem Inhalte nach schon vor der Auszeichnung größere Zusammenhänge bildeten, und es sind daher der Idee nach umfassendere Dichtungen schon damals wirklich vorhanden gewesen.

Für die innere Liederbildung unterscheiden wir überhaupt zweierlei Berfahren: entweder hat eine einfache Anlage sich erweitert, balb indem sie ihre eigenen Triebe allmählich zu größerer Ausdehnung entwickelte, bald indem sie andere Bildungen, welche gleichsalls selbständig erwachsen waren, in ihren Bereich aufnahm; oder umgekehrt hat die reichere Entsaltung bald in einzelne, für sich abgerundete Theile sich aufgelöst, bald mit Abstreifung alles Entbehrlichen sich wieder auf die einfache Grundlage zurückgezogen. Bon diesen verschiedenen, sich manigsach durchkreuzenden Thätigkeiten fällt die innere Ausdehnung und, wenn solche die Grenzen eines sangbaren Liedes überschreiten würde, die Ausschung in mehrere Rhapsodieen zunächst der Zeit des lebendigen Bolksegesanges, die Sammlung des ursprünglich Getrennten der schriftlichen Ausschlagung, die Wiedervereinsachung endlich dem Bestreben anheim, die schriftliche Bearbeitung von neuem in Gesang umzusezen.

Die einfachen Grundthpen, welche oft in den kleineren Liedern, weil diese nur noch einzelne Glieder des erweiterten Ganzen sind, nicht mehr vollständig erkannt werden, scheinen manchmal gerade in den weitläusigen und überfüllten Gedichten, in welchen jedoch der Keim unzerspalten blieb, am deutlichsten durch. Ob aber kleinere Sagenlieder aus größeren Dichtungen zusammengezogen oder noch im Zustande der Grundthpen begriffen seien, kann aus ihrer mehreren oder minderen lhrischen Wärme entnommen werden. Es ist ein Unterschied zwischen der poetischen Weise, welche nur dadurch, daß sie keiner Übergänge bedarf, abgerissen scheint, und zwischen der Zerrissenheit, die eine Folge des ausgelösten, nicht mehr verstandenen Zusammenhangs ist.

singbare Lieder gedacht, noch mehr, ob er, ein gelehrter Mann in seiner Zeit, der auch lateinische Berse machte, selbst solche Bolkslieder gesungen, sondern nicht vielmehr bloß ein satirisches Bild der Berschiedenheit menschlicher Neigungen, welche nur in der Lust nach dem Golde zusammentressen, habe geben wollen, so wird doch darin sedenfalls der rhapsodische Bortrag der Heldengesänge als das herkömmliche Berschren vorausgesetzt.

## Die Gedichte aus dem Kreis ber bentschen Helbensage im besondern betrachtet.

Die Helbenlieber, von benen uns früher nur der Inhalt im allgemeinen Sagenzusammenhange in Betracht kam, gehe ich nun als einzelne Compositionen in der Art durch, daß ich von jedem, doch meist nur summarisch, die formelle Beschaffenheit, nach den vorbezeichneten Gesichtspuncten, die nachweisliche oder muthmaßliche Zeit der Abfassung in ihrer jezigen Gestalt, den Dichter, wo er namhaft gemacht werden kann, und den poetischen Werth, nicht sowohl des sagenhaften Inhalts (denn dieser ist bereits erörtert worden), sondern der jeweiligen Bearbeitung angebe und nur bei denjenigen etwas länger verweile, welche irgend eine der formellen Richtungen vorzugsweise darstellen oder als ein größeres Kunstganzes, wie das Nibelungenlied, besondere Beachtung erheischen.

## A. Amelungenfreis.

1. Silbebrandslieb. Der Rampf bes Baters mit bem Sohne. Dieses Lied, dessen Inhalt wir vielfach besprochen, ift uns auch hier besonbets merkwürdig. Es ist das älteste und jungste zugleich der deutschen Belbenfage. Das alte Gedicht ift von dem spätern Volksliede durch einen Zeitraum von wenigstens 700 Jahren getrennt (Grimm, Selbenf. 23). Rugleich aber zeigt fich im Hildebrandsliede das einleuchtendste Beispiel ber rhapsodischen Behandlung. Es hat, in jeder Geftalt, den geringsten Umfang unter den deutschen Heldenliedern, es enthält eine einfache, in sich abgeschlossene und verständliche Sandlung; und diese Rhavsodie hat fich auch wirklich von allen am längsten im Gefang erhalten. Dabei aber erweist sie sich nicht minder auch als ein Glied des großen epischen Rusammenhangs; benn die Beimfehr des alten Selden nach vieljähriger Abwesenheit sett die einstige Vertreibung und die übrigen Schicksale ber Amelungen und Wölfinge voraus, worauf denn auch ausdrücklich Bezug genommen wird. Der Charafter bes alten Hilbebrand ift so gefaßt, wie er sich durch den ganzen Sagenfreis bewährt. Im ältesten Bruchftücke schon ift er der vielerfahrene, vielgewanderte, und im Bolksliede

fehlt zugleich nicht ber launige Zug, der ihn auch in sonstigen Abenteuern auszeichnet. Die Bergleichung der frühern Gestaltung des Liedes mit der spätern zeigt uns, in Dauer und Wechsel, nach Form und Inhalt, die lebendige Fortbildung des Volksgesanges. Endlich hat uns diese Lied die weitgreifendsten Anknüpfungen an die allgemeine Sagenpoesie eröffnet.

Das Bruchstück bes Liebes von Hilbebrand und Hadubrand, aus dem 8ten Jahrhundert, der Sprache nach auf der Grenze des Hochzund Niederdeutschen, ist lange Zeit für Prosa genommen worden. Die Brüder Grimm haben den Stabreim erkannt und es hiernach in ihrer Ausgabe, Cassel 1812, in 61 stabgereimte Langzeilen abgetheilt. In Beziehung auf die durch Karl den großen veranstaltete Auszeichnung der alten, deutschen Helbenlieder äußert W. Grimm (Heldens. 27) als sehr wahrscheinliche Bermuthung, "daß in dem Hildebrandslied noch ein Bruchstück von der Darstellungsweise jener Zeit sich erhalten habe."

Mit diesem Fragmente find die erfte und lette Blattseite einer Beraamenthandschrift bes 9ten, vielleicht schon Sten, Jahrhunderts beschrieben, welche, vormals dem Kloster Fulda gehörig, sich auf der Bibliothek zu Kaffel befindet und das Buch der Weisheit, Jesus Sirach und andres Geiftliche in lateinischer Sprache enthält. Das Lied ift. mit Ausnahme von 8 Zeilen, bei welchen ber Schreiber unterbrochen worden zu sein scheint, von derselben Hand geschrieben, von welcher ein Theil des geiftlichen Inhalts herrührt. Da der Coder unmangelhaft ift, so haben wir das Abbrechen des Liedes beim Beginne des Kampfes nur dem Mangel an Raum beizumessen; es waren an der fertigen Handschrift eben nur jene beiden Seiten leer geblieben (De Hildebr. antiquiss. carm. teuton. fragm. ed. G. Grimm, Gott. 1830, præfat.). In dieser Aufzeichnung durch gelehrte Sand mag auch der Ausdruck gedehnt und dadurch die raschere Bewegung des Stabreims gestört worden sein. Das Gedicht selbst bezieht sich im Eingang auf Sagenhören. B. 1: Ik gihôrta dhat seggen u. f. w.

Das spätere Volkslied, in 20 Strophen der epischen Versweise, ist theils in Handschriften des 15ten Jahrhunderts, theils in Drucken des 16ten und 17ten Jahrhunderts, zum Theil als fliegendes Blatt, vorhanden; einmal mit der Überschrift: "Vom alten Hildebrand, ein schöner Meistergesang." Von diesem Lied erhielt die epische Weise den Namen

Hilbebrandston, in welcher auch driftliche Kirchengefänge gedichtet wurden. In dem driftlichen Gesangbüchlein, Coburg 1621, ist als Melodie eines solchen überschrieben: Ich will zu Land aussreiten, sprach sich Meister Hildebrandt (Koch, Compend. II, 87).

Auch im Heldenbuche Kaspars von der Röhn findet sich eine Bearbeitung des Hildebrandsliedes, in 29 Strophen. Sie fällt um 1472. Die Gestalt des Liedes in den Drucken ist aber offenbar älter und echter und scheint sich über das 15te Jahrhundert hinaufzuziehen. Bei Kaspar von der Röhn ist die epische Strophe mit Zwischenreimen in den Einschnitten versetzt und dadurch achtzeilig geworden; dadurch ist aber auch das mit diesem Bersahren gewöhnlich verbundene Flickwerk in das Lied gekommen. Die Erweiterung um 9 Strophen (Str. 5. 18 ss.) rührt hauptsächlich daher, daß gegen den Schluß noch ein Scheinkamps vor der von der Burgzinne zuschauenden Mutter eingeschoben ist, in welchem der Later sich anstellt, als ob er sich dem Sohne gefangen gebe. Durch diese Juthat sollte ohne Zweisel erklärt werden, warum Frau Ute den Alten für einen Gefangenen ihres Sohnes hält.

Endlich besitzen wir das Hildebrandslied auch dänisch, doch nicht im Wege der freiern Überlieferung, sondern fast wörtlich übersetzt. Gut ist der eigenthümliche Zug, daß der Sohn zur Mutter sagt: "Dein Gefangner soll er sein!" (Str. 19: Hör du, allerkiæreste Moder min, din Fange skal her være.)

Alle diese Gestaltungen des Liedes sammt den entsprechenden Capiteln der Wilkinensage (Cap. 375—8) sind in der grimmischen Ausgabe des ältesten Bruchstücks mitabgedruckt.

Rhapsodische Darstellungen einzelner Kampfabenteuer sind ferner:

- 2. Sigenot; wie Dietrich von Bern von diesem Riesen überwunden, in eine Höhle geworfen und dann von seinem Meister Hildebrand, gegen dessen Rath er ausgeritten und der den Riesen erschlägt, aus der Haft erlöst wird; und
- 3. Cden Ausfahrt; wie der streitlustige, riesenhafte Läufer Ede im Kampfe mit Dietrich seinen Tod findet.

Man hat diese beiden Lieder bisher nur in Papierhandschriften und Drucken des 15ten und 16ten Jahrhunderts gekannt, und auch die dreizzehnzeilige, meistersängerisch gebaute Strophe schien auf spätere Abfasung hinzuweisen. Sigenot enthielt 196, Ecken Ausfahrt 284 solcher

Strophen (nach Kaspars von der Röhn Überarbeitung 205 und 311). Nun aber hat der Freiherr von Laßberg beide Lieder in einer Pergamenthandschrift des 13 ten Jahrhunderts aufgefunden, worin das erstere nur 44, das letztere, übrigens am Ende mangelhaft, 244 Strophen zählt.

Die Strophenart ist die gleiche und bewährt sich also doch als eine schon im 13ten Jahrhundert gebrauchte. Den Berfasser der Lieder in dieser ältern Gestalt glaube ich entdeckt zu haben: er hieß Heinrich von Leinau (Lînouwe). Rudolf von Ems, der im 2ten Biertel des 13ten Jahrhunderts dichtete, spricht in seinem Rittergedichte Wilhelm von Orleans (dessen einzige Pergamenthandschrift dieselbe ist, in welcher sich die beiden Helbenlieder befinden), zur vrou Äventiure (Cod. Laßb. S. 13. C. 2):

Ouch wære iuwer getihte Komen in bezzer schouwe Mit dem von Lînouwe, Der Ekkenes manheit Hât getihtet und geseit; Daz ist der Wallære.

Und derselbe Dichter sagt in seiner Alexandreis (Misc. II, 292):

Her Heinrich von Lînouwe

Hât ouch vil süeze arebeit

An den Walkere geleit.

Die erstere Stelle ist zwar schon früher auf ein Gedicht von Eckes Wanderung richtig gedeutet worden; denn Waller bedeutet einen Fußwandrer, was Ecke in ausgezeichnetem Maße ist. Aber der Dichter ist auch im Liede selbst, nach allen Gestalten desselben, genannt, wenn man nur die Lesart richtig stellt. Sine Strophe beginnt darin (Cod. Laßb. S. 137a):

Erst sait von Lune Helferich, 1
Wie zweene fürsten lobelich
Im walde zesamen kamen,
Her Egge und ouch her Ditherich,
Die riuwend baide sament mich,
Won si den schaden namen.

¹ Bei v. d. Hagen Str. 78: Das sait vns von Lon Helffereich u. f. w. Andere Lesart: Uns sait von Lütringe.

Hieraus hat man bald auf einen sonft gänglich unbekannten Dichter Selfrich von Lutringen (Misc. II, 194) gerathen; bald, ba furz vorher im Liede von einem durch Dietrich schwerverwundeten Helfrich von Lune (oder Lone) die Rede war, diese Stelle als ein Beispiel angeführt, daß die Dichter zuweilen sprechen, als hätten sie etwas aus bes helben eigenem Munde (Iwein, von Benefe und Lachmann S. 399. 3. 6497). Es wäre aber an sich schon und noch mehr im Zusammenbange bes Liedes fehr gezwungen, daß ein Held, ben die Erzählung bereits verlaffen hatte und der beim Kampfe Dietrichs mit Eden gar nicht zugegen war, als Zeuge besselben angeführt werden sollte. Die einfache Auskunft ist, nach Anweisung Rudolfs von Ems, zu lesen: Erst seit von Linouwe Heinrich. Der Schreiber, bem biefer Dichtername unbekannt war, setzte statt desselben den kurz zuvor geschriebenen eines Selben. In einer ber vorhergehenden Strophen hieß es (Cod. Lagb. S. 1366): Helfrich von lun der nam ist min, ober (von ber Sagen Str. 64): ich haifs von Lone her Helffreich u. f. w.

Das Geschlecht von Linouwe kann, nach Laßbergs handschriftlichen Bemerkungen, entweder auf Laimnau, bei Tettnang, von wo in einer Urkunde von 1271 ein Hainricus de Laimowe (es vererbten sich in den Geschlechtern gewisse Lieblingsnamen) unter den Schiedsleuten vorskommt, oder auf Leinau im Algäu (unweit des Klosters Frsee), welches auch gleichnamige Sdelleute hatte, bezogen werden; beide Orte in jener obern Gegend, wo Rudolf von Ems selbst und so viele andre Dichter und Freunde der Dichtkunst im 13ten Jahrhundert zu Hause waren.

Daß auch Sigenot von demselben Dichter herrühre, zeigt nicht bloß die Gleichheit des Tons in beiden Liedern, sondern auch der äußere Zusammenhang, in den sie in jener ältesten Handschrift gesetzt sind. Die letzte Strophe des Sigenot schließt hier mit den Worten:

Sus hebt sich Eggen liet.

So finden wir also zu der Zeit, als der Nitterstand sonst mit Borliebe sich der wälschen Nitterdichtung zugewendet hatte, doch einen Dichter dieses Standes noch ganz in der heimischen Sagenwelt befangen; denn außer den von ihm selbst bearbeiteten Stoffen zeigt er auch noch seine genaue Befanntschaft mit andern Theilen des Heldenkreises, auf die er anspielt, namentlich dem Liede von Wolsdietrich und Otnit. Die

Beziehung auf diese Helden ist so speciell und mit der jetzt bekannten Fassung des Wolfdietrichslieds die auf einzelne Worte zutreffend, daß uns dieses Lied, welches noch W. Grimm (Heldens. 371) in der Auffassung, in der wir es besitzen, in die zweite Hälfte des 13ten Jahrhunderts setzt, ziemlich höher hinausgerückt wird. Auch auf die Schlacht vor Raben und auf den hörnenen Siegfried wird hier schon angespielt.

Welches Verdienst dem Heinrich von Linouwe in der Darstellung der Gestalten und Charaktere, in der Ausmalung der Waldkämpse u. s. w. zukomme, oder was er hierin schon vorgesunden, läßt sich nicht genauer beurtheilen. Daß in der Sprache nicht dieselbe Gewandtheit herrscht, wie bei andern ritterlichen Dichtern dieses Jahrhunderts, daran mag die etwas schwerfällige Versweise Schuld haben. Auf eine schon vorhandene schriftliche Quelle scheint der Ausdruck: als ieh las (Sigen. XXX) zu weisen. Doch sindet man auch wieder (Ecke S. 139b):

Dar nach hûb sich ir alter has,
Do wart alrerst gestritten baz
Daz wissint von den lieden.
Sich brûft ir baider herzelait,
Davon (man) noch singet vnde sait,
E daz si sich da schiden:

was auf mündliche Überlieferung deutet. Bielleicht wurde beibes benützt. Im Eingange des Sigenot mahnt der Dichter zum Stillsschweigen:

> Woltent ir herren nu gedagen, Ich wolt iu vrömdiu mære sagen.

Er hat sich dabei wohl Hörer des Vorzulesenden gedacht.

Sigenot hat übrigens bei ihm noch das gehörige Maaß (44 Str.) für den Vortrag im Gesange; dagegen ist das Lied von Ecke durch epissobisches Beiwerk schon sehr erweitert, wie es auch nachher dem Sigenot geschehen ist.

Daß aber von Ede und seinem Kampf mit Dietrich viel und volksmäßig gesungen worden, davon zeugen außer den vorangeführten Stellen von Marner und im Renner [S. 403 f.] u. a. noch folgende [S. 351]: Konrad von Würzburg (Minnes. II, 207 a):

Alsus kan ich lîren, sprach einer, der von Eggen sang, und eine weitere Stelle im Renner (Helbenf. S. 171):

Wie her Dietrich faht mit hern Ecken und wie hie vor die alten recken durch frouwen sint verhouwen, daz hæret man noch manige frouwen mê klagen und weinen ze manigen stunden, wan unsers herren heilige wunden.

4. Laurin. Similbe, die Schwester Dietleibs von Steier, wird von diesem Zwergkönige entführt und dann von ihrem Bruder, mit Hülfe Dietrichs von Bern, Hilbebrands und Wittichs nach manchen Abenteuern und Kämpfen in Laurins Rosengarten und den hohlen Bergen wieder zurückgebracht.

Schwedische und dänische Volksballaden haben öfters die Entsührung einer Jungfrau durch den Bergkönig zum Gegenstande. Dieses ift auch die einfache Unterlage des Gedichtes von Laurin, auf welche dann aber mehrere Helden des Amelungenkreises in einer neuen und belustigenden Darstellung ihrer bekannten Charaktere zusammenzgeführt sind.

Grimm hält den Laurin für eine tirolische Zwerg- oder Elfensage, welche erst im 14ten Jahrhundert diese Umwandlung zum Heldenlied ersahren zu haben scheine; denn frühere Zeugnisse seien nicht vorhanden und das Lied vom Wartburgkriege, welches zuerst Laurins gedenke, sage noch nicht das geringste von der Beziehung auf Dietleib und Dietrich von Bern, obgleich die Stelle ziemlich aussührlich spreche.

Gleichwohl bezieht nicht nur das Lied sich auf eine schon früher niedergeschriebene Sage, <sup>1</sup> sondern es ist auch zu bezweiseln, daß noch im 14ten Jahrhundert in diesem Kreise ein Gedicht von solcher Lebenskraft habe erzeugt werden können. Dieser Zweisel begründet sich besonders, wenn man mit diesem Gedicht eine dem genannten Jahrhundert angehörende Fortsetzung desselben vergleicht, welche den Heerzug Walbarans, eines Verwandten von Laurin, gegen Vern beschreibt und von allem lebendigen Sagengehalt entblößt ist.

In zwei Handschriften des Laurin und im gedruckten Helbenbuche ist ein in den übrigen Ausgaben fehlender Schluß angehängt, worin

ber Dichter genannt wird, Heinrich von Ofterbingen. Diese Zeilen sind jedoch als eine spätere Anfügung verdächtig (Ettm. S. 6. Grimm, Helsbens. 275). Von Heinrich von Ofterbingen selbst wird anderswo die Rebe sein.

Die "sehr lustige Chronik von dem berühmten König Laurin" ist auch als dänisches Volksbuch vorhanden (Grundr. 69).

5. Die Rosengartenlieder. Der Zwölftampf der Amelungen mit den rheinischen Helden im Rosengarten zu Worms; in viererlei Darstellungen (die Bearbeitung des Kaspar von der Röhn mitbegriffen), welche in der Anlage zusammentreffen, aber in den Nebenumständen, namentlich in den Anstalten, welche für die Heldensahrt gemacht werden, und den Personen mancher Theilnehmer am Kampse, von einander abweichen. Daß ein solcher Zwölftamps ursprünglich wohl als ein Lied gesungen werden konnte, zeigen die noch vorhandenen dänischen Balladen desselben Inhalts.

Durch umständlichere Ausführung der Botschaft, wodurch die Bernerhelden an den Rhein geladen werden, und der Zurüftungen, welche fie felbst für ihre Kahrt treffen, bann besonders auch durch die Borliebe, mit welcher die Erscheinung des streitbaren Mönches Ilfan ausgemalt sind, haben fich die Lieder bedeutend ausgedehnt. Das in von ber Hagen und Primissers Heldenbuch abgedruckte hat 2464 epische Langzeilen. Was die Quelle betrifft, so wird sich in den verschiedenen Darstellungen bald auf das Buch, bald auf das Lied bezogen (tuot uns daz buoch [daz liet] bekant). Ein Dichter ift nirgends benannt. Der Ton hat noch viel von der Raschheit und Frische des Volksgesanges und ein ruftiger, derber Seldenscherz zieht hindurch. Der Reim ift freier behandelt, als in funftgerechten Rittergedichten. Die erste, anderwärtige Erwähnung des Inhalts dieser Lieder findet sich in der um 1295 geschriebenen Reimchronik Ottokars von Horneck (Heldens. 170, 3). Auch aus der scherzhaft-plumpen Weise, mit welcher im Mönch Isan bas Klosterleben verspottet werde, nimmt W. Grimm Unlag, die jest vorliegende Auffassung dieser Lieder in die zweite Sälfte des 13ten Jahrhunderts zu setzen (Geldens. 371). Die Berschiedenheit der Darstellungen zeugt übrigens davon, daß die gemeinschaftliche Grundanlage, welche um diese Zeit sich so manigfach verzweigen konnte (auch die Wilkinen: fage giebt eine eigenthumliche Darftellung), weit älter fein muffe, und

selbst die Erscheinung einer streitbaren Geistlichkeit fanden wir sehr frühe schon geschichtlich begründet.

6. Dietrichs Flucht. Dietrich von Bern weicht, um seine sieben gefangene Recken, welche Ermenrich aufzuhängen droht, vom Tode zu retten, von seinem Erbe zu den Hunnen. Wie Dietrsch von Berne schiet, ist eine der vom Marner aufgezählten Rhapsodieen. Der Gegenstand konnte auch füglich im Umfange eines singbaren Liedes behandelt sein. Davon ist freilich das auf uns gekommene Gedicht von Dietrichs Flucht in 10100 kurzen Reimzeilen weit entsernt. In diesem weitschweisigen Werke verschwindet fast der Sagenkern unter der breiten, farblos trockenen Erzählung. Der prosaische Sagenauszug beim gedruckten Heldenbuche giebt auf zwei Columnen (Bl. 271) die rührende Geschichte viel eindringlicher, als sie in dem aussührlichen Gedichte hervortritt. Letzteres gehört nach allen Anzeichen in das 14te Jahrhundert. Der Verfasser beruft sich öfters auf ein Buch. Mitten im Liede, in einer eingestreuten Klage über Gebrechen der Zeit, heißt es 3. 7977:

Dise wernden swere die hat heimlich [Hainrich] der Vogelere gesprochen und getichtet.

Wir haben hier den Namen des Berfassers, von dem anderwärts nichts bekannt ist. Un der Stelle, wo er sich nennt, sowie an mehreren andern, rügt er Übelstände seiner Zeit, doch ohne bestimmte geschichtsliche oder örtliche Beziehung.

Insbesondre ift sein Tadel gegen die Fürsten und das Benehmen berselben im Verhältnis zu dem minder mächtigen Abel, den Grafen, Freien und Dienstmannen, denen jene ihren Dienst nicht gehörig lohnen, gerichtet. Gezwungener und unvergoltener Dienst sei jest der Welt gröste Klage. Heute komm' ein Bote und heiße die Herren wohl gestleidet zu Hofe fahren. Sie versetzen dann Rente und Feld und verkausen ihre Huben. Da komm' ein andrer Bote gerannt und gebiete ihnen statt der Hossant zu einer Heersahrt mit vielen Gesellen. Davon verderben sie und ersterben in Armuth. Er stellt den Ungerechten, die jest Fürsten genannt seien, die alten gegenüber, von denen sein Lied handelt, und stößt gegen jene heftige Verwünschungen auß; Z. 225 (vgl. 7948 ff.):

laz(en) wir ir den teuvel walten und sagen von den alten! die waren getreuw und tugenthaft.

Den Grafen, Freien und Dienstmannen aber wünscht er 3. 7995: so ge uber uch der gotes segen und geringe uwer leit uf alle(n) wegen!

Diese Gegensätze machen wahrscheinlich, daß der Verfasser des Gebichtes im Dienst eines der unzufriedenen Grafen oder Freien gestanden sei, dem er damit zu Gesallen sprach. Derselbe zeigt einige Belesenheit in den Rittergedichten, er spielt auf Artus, den Gral u. s. w. an. Seine Bekanntschaft mit den italischen Örtlichkeiten mag auf eigener Erfahrung beruhen.

7. Schlacht vor Raben. Dieses Gebicht in 1140 sechszeiligen Strophen erzählt die Rämpfe, welche Dietrich, mit einem hunnischen Hülfsheere versehen, besonders in der großen Schlacht vor Raben, besteht, um sein Erbe wieder zu gewinnen. Das Bedeutenoste aber ift eine Episode dieser Kämpfe, wie nemlich die in Dietrichs Obbut gegebenen beiben Söhne des Königs Epel, sammt Dietrichs Bruder Diethern, von Wittich erschlagen werden und wie dann Dietrich, der sich im Schmerz darüber ein Glied aus der Hand gebiffen, Wittichen zornglühend verfolgt, bis diesen seine Abnfrau in den Grund des Meeres aufnimmt. Diese Begebenheit, welche, durch das lange Gedicht zerstreut, den eigent= lich sagenhaften Bestand desselben ausmacht, war ganz geeignet, sich einst zu einem rhapsodischen Gesang abgeschlossen zu haben. Man findet auch schon in der ersten Sälfte des 13ten Jahrhunderts Anspielungen darauf. Im Liede von Eden Ausfahrt, das wir dem Heinrich von Leinau aus biefer Zeit zugeschieben, sagt Fasolt, Edes Bruder, zu Dietrich, in ihn sei das Herz seines Bruders Diether gefahren, den Wittich vor Raben erschlagen, worüber dieser in den See entrinnen muffen. Hiedurch seines Bruders und der Söhne Helchens gemahnt, wird Dietrich grimmig zum Kampfe gegen Fasolt (vgl. Helbens. 216 f.). Auch Wernher der Gartenäre, ein niederöfterreichischer Dichter, 1 zwi= schen 1239—46, führt in seiner Erzählung vom Maier Helmbrecht unter

1 [Pfeiffer, Forschung und Kritik I, 3, Muffat, bayerische Zeitung 8 Oct. 1863, Keinz in der neuen Ausgabe, München 1863, und Hofmann in den Münchner Sitzungsberichten 5 Nov. 1864 vindicieren den Dichter Bayern. K.]

den Bilbern, die auf der Haube (Müße) des jungen Bauern zu sehen gewesen, Folgendes an (Heldens. S. 157):

von frowen Helchen kinden, wie diu wîlent vor Raben den lîp in sturme verloren haben, dô si sluoc her Witege, der küene und der unsitege, und Diethern von Berne.

Auch in diesem Gedichte wird sich auf ein Buch bezogen (Str. 79). Es knüpft ausdrücklich an das von Dietrichs Flucht an (vgl. Str. 80). Darstellung, Ausdrücke, Bilder, Wendungen, Reimgebrauch verrathen auch durchaus den gleichen Versasser beider Gedichte. Nur hat die strophische Versart der Schlacht vor Naben diesem Liede mehr epische Haltung gegeben. Die Verwünschung der eigenen Zeit und das Lob der vergangenen sehlt hier nicht (Str. 95—100. Vgl. 260). Der Dichter wünscht sogar, längst gestorben zu sein (Str. 99.)

Einige Widersprücke in der Erzählung von Nebenumständen, welche W. Grimm (Heldens. 208 ff. 372 oben) außhebt, beweisen bei einer solchen Übereinstimmung im Ganzen nicht gegen einen gemeinsamen Verfasser. Man findet solche Widersprücke selbst in den einzelnen größeren Gedichten.

8. Alpharts Tod. Wie der junge Wölfing Alphart, um auch zu den Recken gezählt zu sein, von Bern auf die Warte außreitet, dort von seinem Oheim Hildebrand geprüft, dann von den Mordrecken Wittich und Heime im Kampfe zweier gegen einen erschlagen und zuletzt von den Seinigen in blutiger Schlacht gerochen wird. Das Gedicht bildet eine in sich rhapsobisch abgerundete Episode aus den Kriegen Dietrichs mit Ermenrich. Es besteht in 467 epischen Strophen, jedoch in der einzig vorhandenen Handschrift sowohl am Ansang als in der Mitte lückenhaft. Gerade, wo dem tapfern Alphart sein junges Leben abgerissen wird, reißt (in Str. 305) das Lied ab und hebt dann erst mit den Zurüstungen zur Rache wieder an. Dazwischen lag ohne Zweisel die Klage um den Jüngling und die Bestattung. Zu seinem Grade wird späterhin der Mönch Issan gesührt (Str. 409 f.). Ein Dichter ist nicht genannt. Str. 45 wird sich auf ein deutsches Buch berusen.

Grimm, der das Lied in die zweite Hälfte des 13ten Jahrhunderts setzt (Heldens. 355. 371), hält das Ganze für eine Nachahmung von dem Kampf der Söhne Spels mit Wittich und ihrem rührenden Tode. Die Ühnlichkeit ist nicht zu verkennen; aber jedenfalls ist es eine lebenz dige Ausbildung der gleichen Anlage. Ich halte dieses Lied besonders in dem vordern Theile für eines der bestausgeführten. Die manigfachen Motive sind sich verwoben und des gestörten Textes unerachtet vernimmt man noch die rechte Weise des epischen Volksgesangs.

9. Biterolf und Dietleib. Biterolf, König zu Tolet, verläßt heimlich Weib und Kind, um die gepriesene Macht des Hunnenkönigs Spel selbst kennen zu lernen, und begiebt sich unerkannt in dessen Dienst. Als sein Sohn Dietleib kaum herangewachsen, beschließt er, seinen Vater zu suchen, zieht auch zu Speln und findet den Vater mitten in der Schlacht. Sine Beleidigung, welche der junge Dietleib auf seiner Fahrt von den rheinischen Königen, bei Worms, ersahren, veranlaßt einen großen Heerzug dahin, wozu Spel seine Hüsse giebt, auch Dietrich mit seinen Recken, sowie Ermenrichs Helden mit ausreiten. Nach siegreichem Kampse kehren Viterolf und Dietleib zu Speln zurück und werden von ihm mit der Steiermark begabt, wo sie sich mit den Ihrigen niederlassen.

Dieses weitläufige Gedicht des 13ten Jahrhunderts, in nicht weniger als 13510 unftrophischen Reimzeilen, verfündigt sich als Überarbeitung eines ältern Schriftwerks. Es ift (wie auch Grimm, helbenf. 127 es bezeichnet), außer in Einzelheiten, nicht als echte, lebendig fortgebilbete Sage, sondern als eine willführliche Erdichtung zu betrachten. Mit ber Erzählung von Dietleibs Abenteuern in der Wilkinensage hat es nichts gemein. Ich habe in den Umriffen eigentlich nur den Kampf Dietleibs mit seinem Sohne als wirklich sagenhaft auszuheben gewust; aber auch dieß ift nur eine veränderte Geftaltung des Hildebrandsliedes und bloß der Zug eigenthümlich, daß der Bater den Sohn am Klange bes Schwertes kennt. Den gröften Bestandtheil des Gedichts macht die Rriegsfahrt gegen die Könige zu Worms aus; aber eben hierin kann ich nur eine im Geschmack der Ritterzeit vorgenommene Nachbildung ber Kämpfe im Rosengarten erkennen, welche sich bis auf einzelne Züge erftreckt; so wird auch hier der zweifelmüthige Dietrich von Wolfhart getadelt und von Hildebrand versucht (3. 7803-12. 52-170).

Die mangelnde Kraft der inneren Sagenbildung sollte nun durch einen bedeutenden äußerlichen Aufwand ersetzt werden. Es sollten bier bie Selben und Selbinnen aller beutschen Sagenfreise in einer bisber noch unerhörten Vollständigkeit versammelt werden. Was irgend von berühmtern oder weniger berühmten Namen aus Lied und Sage bekannt war, wurde auf die eine oder die andre Seite zu dem großen Kampf= feste geladen und die Helden, welche Gunthern zureiten, bringen jeder auch seine namenkundige Liebste mit, um von der Stadt aus den Rämpfen zuzuschauen. Der Dichter ist sich dessen wohl bewust und macht wiederholt darauf aufmerksam, daß nie in einem Gedichte so viele Recken beisammen gewesen (10667-71. 11366-84. 12237-40. 13021-27). Die namhafteren Helden werden nun nicht nur nach ihren bekannten Eigenschaften in Handlung gesetzt, sondern es werden ihnen auch ihre eigenthümlichen Wappen auf die Schilde gemalt und ihre sonstigen Abenteuer, so weit sie dieser Versammlung vorhergebend angenommen werden, mit gelehrter Sagenkunde angedeutet. Selben gleichen Namens werden belehrend unterschieden (6001-12 zwei Ortwine); weil die vorgelegenen Lieder den Bater Gunthers und der burgundischen Königs= geschwister bald Dankrat, bald Gibich nannten, so werden nun diese beide als frühere Herren des Landes aufgeführt (2617-23).

So wenig nun diese Anstrengungen dem Werke poetischen Gehalt verschaffen konnten, so haben sie ihm doch für unsre Kenntnis der damaligen Beschaffenheit der Heldensage einen litterarischen Werth gegeben, und von dieser Seite hat Grimm für seine Zeugnisse über die deutsche Sage vielen Gewinn daraus gezogen. Wir sehen namentlich auch aus diesem Gedichte, wie manches uns aus den heimischen Sagenstreisen, wie das 13te Jahrhundert sie kannte, verloren oder noch verborgen ist.

Bom epischen Stil ift manches gelehrterweise beibehalten, zugleich aber mit dem der Rittergedichte versetzt und ebenso sind die Heldenkämpse der alten Art mit ritterlichen Kampsspielen seltsam gepaart, wozu jedoch schon ältere Gedichte, namentlich das Ribelungenlied, Anlaß gegeben hatten. Charakteristisch ist für diesen Wechsel der Sitte, daß gerade dem kampsdurstigen Wolfhart zu Liebe, in dem wir noch eine Erinnerung an die altheidnische Berserkerwuth gefunden, ein Turnier veransstaltet wird, das ihm noch etwas neues ist (Z. 8195 ff.).

Der Verfasser bes Dichtwerks ist unbekannt. Über seine Heine Keimat läßt sich aus diesem nur so viel mit Sicherheit entnehmen, daß er kein Baier war. Das Land Baiern wird wiederholt als ein durch Raub unsichres geschildert (3145—50. 3177—94. 6578—636. 10742—7), twozu gleichfalls schon das Nibelungenlied Anlaß giebt; auch die Helben aus Baiern, die im Gedicht auftreten, werden als raublustig darzgestellt und davon auf die Baiern überhaupt die Anwendung gemacht (3. 6623 st.).

Auch noch Mautern (Mautaren) in Öfterreich (Osterlant) ist von Rittern bewohnt, die den Gästen ihr Gut nehmen wollen (Z. 1044), so man noch dieke den gesten tut.

Im Gegensatze von Baiern wird Oftfranken als ein wohl befriebetes und wohl gesegnetes Land gerühmt (Z. 3115 ff. 3140 ff.).

Steierland, das Biterolf und Dietleib von Etzeln empfangen, wird gleichfalls sehr vortheilhaft beschrieben: reich an Wald und Waide, Korn und Wein, Wild und Fischen, auch mit Gold, Silber und Salz versehen. Edle Ritter und Dienstmannen hat es und die besten Burgställe. Auch von Hünenland kennt er Grund und Boden und zeigt überhaupt geographische Kenntnisse, so daß man ihn nirgends als heimisch erfassen kann (vgl. Heldens. 125).

10. Dietrichs Drachenkämpfe; in dem Helbenbuche Kaspars von der Röhn, der, wie er selbst angiebt, seine Quelle von 408 Strophen auf 130 reduciert (so vil unnüczer wort man list).

Die strophische Bersart ist wie im Sigenot und Eden Aussahrt. Sine andere Darstellung ist nur handschriftlich vorhanden; auch von dieser versichert Grimm (Heldens. 266), daß sie unbeholsen und schwerfällig sei, selbst noch mehr als Kaspars Bearbeitungen, ohne Zweisel ein Erzeugnis der spätesten Zeit. Unter dem Gewimmel von Drachen, Riesen und Zwergen ist in diesen Abenteuern der echte Sageninhalt, sofern überhaupt ein solcher vorhanden war, verschwunden, und ich habe nichts daraus in die Umrisse aufnehmen können.

11. Etel's Hofhaltung; bei Caspar von der Röhn, in 215 achtzeiligen Strophen, eine Art allegorischer Dichtung. Da auch von ihr in der Darstellung der Sage selbst kein Gebrauch zu machen war, so verweise ich über ihren Inhalt auf den Auszug in Hagens Helden-bildern S. 105 ff. Es wird sich dabei bemerklich machen, was es mit

solchen bobenlosen Compositionen, im Gegensatze echter Sagenbichtung, für eine Bewandtnis habe.

12. Rother. Dieser König hat seine Boten ausgeschickt, um die Tochter Constantins zu Constantinopel zu werben. Als sie gefangen gehalten werden, zieht er selbst aus, sie zu befreien, und sie erkennen ihn an den Harfenschlägen, die er ihnen bei der Abreise zum Wahrzeichen seiner Hülfe angeschlagen. Er bringt sie zurück, zusammt der Braut, die er durch List auf sein Schiff geführt.

In diesen Grundzügen des Gedichts fanden wir zugleich beffen Unhalt im gothischen Sagenfreise. Darauf beschränkt fann es auch wohl in den Grenzen eines Gefanges gedacht werden. In der Abfaffung aber, in welcher wir es aus ber zweiten Sälfte bes 12ten Sahr= hunderts besitzen, nimmt es 5185 nichtstrophische Reimzeilen ein, wobei noch am Schlusse einiges fehlt. Nicht bloß ist schon eine über bas Maag bes epischen Gefanges gehende Ausführlichkeit in Reden und Beschreibungen eingetreten, sondern es ift auch mehr als ein Drittheil bes Gedichtes weiteren Abenteuern eingeräumt, welche der Hauptbegebenheit nachfolgen. Der gothischen Grundlage, ber Befreiung ber gefangenen Dienstmannen durch ihren König, war schon in jenem vordern Theile die Entführung der Braut eingefügt. Dieser Bestandtheil entfaltet sich nun weiter; Ronig Conftantin läßt seine Tochter burch einen Spielmann, ber fich als Raufmann anftellt, auf ein Schiff loden und gurudentführen, fie foll nun dem Sohne des Beidenkönigs Amelot vermählt werden und Rother muß sie mit großer Gefahr zum zweiten mal erringen. Siedurch tritt dann das Gedicht in weitere Sagenverwandtschaft mit andern Brautfahrten und Entführungsgeschichten, im Otnitsliede, in der Begelingensage und besonders im Gedichte von Salomon und Morolf.

Das Rotherslied ist von unverkennbarem poetischem Werthe. Die Hauptscenen, wie der König sich der Braut beim Anziehen der Goldsschuhe und seinen Recken durch das Harsenspiel kund giebt, sind lebendig ausgeführt; die Frische des echten Sagenhauchs erhält sich noch neben dem schon aufkommenden Glanze in Ausmalung der Kleiderpracht, des Wassen- und Pferdeschmucks.

Der Verfasser des Gedichts in seiner jetzigen Gestalt hat eine schriftliche Quelle vor sich gehabt, die er bald das Lied, bald das Buch nennt. Die Sprache hat manches Niederdeutsche, allein bei der schlechten

Beschaffenheit ber einzigen Hanbschrift und bem im 12ten Jahrhundert noch unvollkommenen Neime läßt sich nicht bestimmt unterscheiden, was dem Dichter oder was dem Schreiber angehöre. Das Lob, welches ersterer den Baiern spendet (ein Gegenstück zu dem Tadel im Dietleibsliede), die Verherrlichung eines oberbairischen Fürstengeschlechtes, des von Andechs, worauf es hier angesehen ist, weist uns in jene Gegend. Die frommen Reden und Betrachtungen, welche häusig im Liede vorkommen und dergleichen selbst dem ungebärdigen Riesen Widolt in den Mund gelegt werden, lassen auf den geistlichen Stand des Versassers schließen.

Die einzige, zu Heibelberg befindliche Handschrift des Gedichts, in der Sprache und Reimweise des 12ten Jahrhunderts, ist, wie schon erwähnt worden, am Schlusse mangelhaft. Sie bricht da ab, als Rother, nach dem Rathe seines getreuen Meisters Berther sich ins Kloster begeben will. Nun hat vor einiger Zeit Herr v. Arnswald in Handschrift ausgesunden, welches durch einen sonderbaren Zusall gerade den vermissten Schluß des Rothersliedes zum größten Theil ergänzt; jedoch, wie die mir mitgetheilte Abschrift zeigt, trug das Ganze, welchem das gerettete Blatt angehört hatte, nicht die ältere Gestalt des 12ten Jahrhunderts, sondern war eine Umarbeitung in den vollkommenern Reim des 13ten, in welchem wir auch nach anderwärtigen Zeugnissen, z. B. beim Marner, die fortwährende Bekanntschaft mit der Rotherssage bemerken.

Hier ift nun auch über das öfters angeführte Morolfslied einiges Nähere zu sagen. Wir haben unter dem Namen Salomon und Morolf zweierlei altdeutsche Gedichte, welche beide im ersten Bande der deutschen Gedichte des Mittelalters, herausgegeben von v. d. Hagen und Büsching, Berlin 1808, abgedruckt sind. Das eine, welches die hohe Weisheit des Königs Salomon mit dem ungeschlachten Witze des missgeschaffenen Bauers Morolf, theils in Gespräch, theils in Erzählung, parodisch zusammenstellt, berührt uns nur insofern, als am Schlusse desselben (B. 1605 ff.) noch die Abenteuer summarisch angesügt sind, welche den Gegenstand des größern, uns hier in Betracht kommenden Liedes auszmachen. Dieses erzählt, wie dem König Salomon zu Jerusalem sein

<sup>1 [</sup>Neuere Ausgabe von Maßmann in den deutschen Gedichten des 12ten Jahrhunderts. Quedlinburg 1837. 2, 162. K.]

schwagers, des listigen Morolf aber, der verschiedenen Königen, Pharo und Princian entführt, mit Hülfe seines Schwagers, des listigen Morolf aber, der verschiedene Berkleidungen annimmt, beidemal zurückgebracht wird; Abenteuer, in welchen sich viele Ühnlichkeit mit den Entführungen und Rückentführungen des Nothersliedes zeigt. Außerdem aber hat jenes strophische Gedicht in Darstellung und Behandlung ganz die Weise des volksmäßigen, epischen Gesangs, mehr sogar, als manche dem epischen Kreise bestimmt angehörende Dichtungen in ihrer jetzigen Gestalt, weshalb wir auch in der Darlegung des Stils der Helbensage das Morolfslied beigezogen.

Mone giebt in seinen eben erschienenen "Quellen und Forschungen zur Geschichte ber teutschen Litteratur und Sprache" B. I, Abthl. 1, Nachen und Leipzig 1830, S. 240—48 einen Aussach über Salomon und Morolf, worin er das Gedicht für ein lothringisches erklärt. Saslomon hält er für den altsränkischen Namen Saleman, Morolf für die niederländische Bezeichnung eines Meerelsen, in welcher Verwandtschaft auch Morolf im Lied erscheint, obgleich auch dieses nicht die ursprüngslichen Namen gewesen seien. Wie dem sei, so verdient dieses Lied von regem Leben und großer Anschaulichkeit, besonders auch um seiner Beziehung zur Heldensage willen, noch genauere Erläuterung, als ihm bisher zu Theil geworden. Außer der, damals allein bekannten Heldensfage, nach welcher es in 4215 Bersen, ohne die ihm zukommende Abtheilung in sünfzeilige Strophen, abgedruckt ist, befindet es sich in einer noch nicht verglichenen Pergamenthandschrift der königlichen Handebibliothek zu Stuttgart.

13. Otnit,

14. Sugdietrich und Wolfbietrich.

Otnit, König in Lamparten, entführt mit Hülfe des Zwergkönigs Elberich, der sich als seinen Bater zu erkennen giebt, auf einer Heersfahrt über Meer, die Tochter des Heidenkönigs Nachaol zu Muntabur, der ihm dann zur Rache die Lindwürme ins Land schiekt.

Hugdietrich, Sohn des Königs zu Constantinopel, wird als Jungsfrau verkleidet zu der Tochter des Königs Walgund zu Salneck, in den Turm, den diese bewohnt, eingesperrt und wird von ihr Vater des Wolfdietrich.

Wolfdietrich, bem feine Bruder, als einem unechten Sohne, fein

Erbreich streitig machen, sucht basselbe mit Hulfe seines getreuen Meisters Berchtung und ber Söhne bes letztern zu erkämpfen. Er wird durch Zauber entrückt und seine getreuen Dienstmannen müssen, zu Constantinopel auf der Mauer angeschmiedet, Bache halten. Bom Zauber befreit, sucht er auf langen Irrsahrten Beistand zu ihrer Erstösung und zur Erlangung seines Erbes, die ihm erst gelingt, nachdem er als Rächer des von den Lindwürmen getödteten Otnit die Hand seiner Wittwe und mit ihr das Reich zu Lamparten gewonnen hat.

Diese Dichtungen, welche burch gemeinsame Bearbeitungen auch äußerlich verbunden find, bilden die umfassendste Composition des gothischen Helbenfreises. Ohne Zweifel ist biefer größere Zusammenhang burch Berschmelzung ursprünglich verschiedener Sagen zu Stande gekommen. Beachten wir hier mehr nur die äußere Fugung, fo fann Otnits Brautfahrt als ein für fich bestehendes Ganges angesehen werden. Streifen wir hier, wie im Bolfdietrich, bas Coftum ber Rreugzuge ab, bas ber Sage ursprünglich fremd ift, und fassen wir ben Bergang ber Entführung felbst in den Sauptzügen ins Auge, wie Otnit die Ronigstochter vor sich auf ben Sattel nimmt und bavon jagt (Str. 450), wie ber alte König mit seinem Beere nacheilt und nun ein blutiger Kampf fich erhebt, während beffen Otnit einmal im Schoofe ber Jungfrau ausruht (Str. 78) und darüber ihr Bater nur noch heftiger ergrimmt, fo finden wir uns wieder gang auf einen einfachen Balladentypus qu= rudgeführt, ber in ichwebischen, banischen und ichottischen Boltsliebern wiederkehrend ift: Entführung auf dem Sattelknopf, Raft auf der Flucht, Nacheile bes beleidigten Baters und Kampf mit ihm (Sv. Folky. III, 76; besonders auch Wilkinens. von Herbart und Hilda, C. 218 nach Sagens Übersetzung). Bom Wolfdietrichsliede giebt es, wie schon früher bemerkt worden, zweierlei bedeutend verschiedene Darftellungen. In berjenigen nun, welche ber Überarbeitung Rafpars von ber Röhn au Grunde liegt, fällt das Abenteuer Sugdietrichs ju Salned gang= Letteres bildet gleichfalls für sich ein abgeschlossenes Lied. Beftimmter jedoch wird fich über die Berbindung der Sagen erft urtheilen laffen, wenn uns die gulett erwähnte Geftaltung bes Wolfdietrichliedes aus der Wiener Heldenfage unverfürzt bekannt geworden sein wird. 1

<sup>1 [</sup>Gebruckt in F. H. v. d. Hagen Helbenbuch. Leipzig 1855. 1, 71 f. Der große Wolfdietrich, herausgegeben von A. Holymann. Heidelberg 1865. R.]

Die Befreiung der Dienstmannen, der Sauptinhalt biefes größern Liebes, macht wieder eine Einheit in sich. Sofern wir aber bier schon weit hinauf, in der Anknüpfung an die perfische Heldensage, die Ans lage bemerkt haben, daß ber Weg zum Rettungswerke burch eine bestimmte Zahl von Tagreisen ober Abenteuern führt, so lag bierin ein bedeutender Anlaß zu großer Ausdehnung des Gedichtes, mittelft Ausführung dieser einzelnen Abenteuer und Aufnahme weiterer; wie benn auch wirklich das Lied von Wolfdietrich mit solchen überfüllt ift. Um= gekehrt aber konnten einzelne Bestandtheile aus bem größern Zusammen= hange abgelöst und für sich rhapsodisch behandelt werden. So ist es auch wirklich der Fall in einem holländischen Bolksliede "der Jäger aus Griechen," worin ein griechischer Königssohn, wie es auch Wolfdietrich ift, von einem Riesenweibe siebenzig Meilen weit mit sammt seinem Pferde über Berg und Thal getragen wird. Gleiches geschieht bem Wolfdietrich auf seiner Jrrfahrt, unter Umständen, welche mit denen im Volksliede theils übereinstimmen, theils davon abweichen, wie es die lebendige Aberlieferung mit sich bringt.

Das holländische Lied ist abgedruckt 1813 in den altdeutschen Wäldern der Brüder Grimm (I, 161 ff.), wobei bemerkt wird, daß es noch in mehrere heutige holländische Volksliederbücher aufgenommen sei. Ins Deutsche übersetzt, durch v. d. Hagen, steht es in der Zeitschrift Pantheon von Büsching und Kannegießer B. III, S. 115 ff. Leipzig 1810.

Was die Gedichte selbst über ihre Quelle sagen, besteht in Folgendem: Das Otnitslied bezieht sich zweimal nur im Allgemeinen auf ein Buch (1353. 2022). Gleich am Anfang aber heißt es noch besonders:

Eß wart ein büch funden zu Su(n)ders in der stat,
Daz hett geschrifft ein wunder, dar an lag manig blat,
Daz hetten die ubeln heiden in die erde begraben,
Nü süllent ir von dem büche vil kurtzwil(e) haben.
Wer nü mit gantzen freiden by kurtzwil wel wesen,
Der losse ime von dem büche vil singen und lesen
Von einem kunge riche, der hett Lamparten namen u. s. w.

Diese Erzählung (wenn nicht überhaupt ein späteres Anhängsel, vol. Str. 3) hat ganz bas Ansehen ber Fabel. Bon vergrabenen Büchern, selbst solchen, welche auf diese Art vor der Sündslut gerettet

blieben, erzählt die Sage mehrerer Bölker (Görres, Myth. Gesch. II, 532. 628. Göttling, Rib. und Gib. 75). Subers ist sonst in unsrem Liebe die Hauptstadt der Heiben in Sprien, welche von Otnit mit Sturm eingenommen wird. Der Name dieser Stadt scheint nun aufgegriffen zu sein, um die Quelle des Gedichts dahin zu verlegen.

Das Lieb hat nach Mones Ausgabe 569 epische Strophen und theilt sich in sieben Abenteuren, an deren Schluß es dann gewöhn- lich heißt:

Otnides oventure ist nu die erste (ander u. f. w.) hin.

Am Eingang der Gedichte von Hug- und Bolfdietrich, worin überhaupt öfters des Buchs erwähnt wird, findet sich eine aussührliche Nachricht zur Geschichte dieses Berks, die jedoch in den verschiedenen Handschriften etwas abweichend lautet. In dem Kloster zu Tagemunt (Tagemunden, Dageminde) sei ein Buch gefunden worden, das manches Jahr dort gelegen. Nachher sei es, auf durch Baierland, dem Bischof von Einstet oder Ehstet gesendet worden, der sich die zu seinem Tode daran vergnügt. Wenn er verdrossen gewesen, hab' er sich die Beile mit den seltsamen Wundern verkürzt, die in dem Buche geschrieben waren. Nach seinem Tode hab' es sein Capellan gelesen und dann an seinen Arm genommen und in das Frauenkloster zu sante Walpurg zu Einstat (Einstette) getragen. Die Übtissin fand gleichfalls großes Gesallen an dem Buche (Hagens Grundr. 8. Grimm, Heldens.

Mitten im Gebicht aber, in ber Beschreibung eines Kampfes, ben Wolfdietrich mit ben Brübern bes beutschen Hauses zu Ackers gegen die Saracenen sicht, nennt sich auf einmal ein Dichter:

Daz sage ich Wolferam, der werde meister von Eschebach. (Helbenf. 229. Bergl. gebrucktes Helbenb. 86b, 2.)

Was nun diese Angaben im Einzelnen betrifft, so ist zuwörderst das Kloster Tagemunt (Tagemunden, Dageminde), wo das Buch zuerst ausgefunden und von wo es nach Baiern herauf gebracht worden, noch nicht ausgemittelt. Ich kenne keinen einigermaßen entsprechenden Ortsnamen, als Tangermünde, an der Elbe unterhalb Magdeburg, woselbst sich ein Kloster befand. Der Bischof zu Einstet (Epstet), der nun das Buch erhält, ist offenbar der von Eichstädt, wo auch ein bekanntes Frauenkloster, der h. Walburg geweiht, bestand. Die Abtissin dieses

Klosters lehrt dann das Buch die zween Meister des Gesanges, sie sagt es ihnen vor, weil sie entweder des Lesens überhaupt oder doch des Lateins, wenn das Buch in solchem geschrieben angenommen wird, unkundig waren, und sie finden nun "diesen Ton" dazu, bringen es in die epische Gesangsweise und verbreiten es so mit Singen und Sagen in die Lande.

Was an diesen Angaben Wahres sei, wird niemand bestimmen können. Es ist an sich wohl möglich, daß die schon aufgezeichnete Sage aus der Schrift wieder in den lebendigen Gesang übergegangen. Aber wenn nicht angenommen wird, daß die Umsetzung des Buchs in die Gesangsweise auch gleich wieder niedergeschrieben worden, wovon nichts erwähnt ist, so wäre, was auf uns gekommen, doch nur die endliche Auszeichnung der durch die wandernden Sänger verbreiteten Aberlieserung und somit die Nachricht von der Sagenquelle selbst eine sagenhafte.

Daß Wolfram von Eschenbach, der sich auch nicht selbst den werthen Meister genannt haben würde, nicht Verfasser des vorhandenen Gedichts sein könne, zeigt schon die oberstächlichste Bekanntschaft mit dem Stil dieses Dichters. Auffallend bleibt jedoch immer, daß Wolfram in der Nähe von Sichstädt, von wo das Lied sich verbreitet haben soll, zu Hause war.

Bei diesem gröften Gedichte sowohl des gedruckten alten Helbens buchs, als in dem Kaspars von der Röhn ist auch von diesen Übersarbeitungen einiges zu sagen.

Kaspar von der Röhn sagt selbst am Schlusse kaurins: Noch Crist gepurt 1472 jar ist es geschriben worden von mir Kasper von der Ræn, purdich von Münerstat in Franken u. s. w., wo noch ein Geschlecht dieses Namens blühen sell (Mus. I, 236). Nach seinem Stil zu schließen, hat er keinem höhern Stande angehört. Bon ihm ist ein großer Theil der Heldenlieder des Amelungenkreises nach älteren Schriftwerken ins Kürzere gearbeitet worden und er spricht mehrmals wohlgefällig von diesem Wegschneiden unnützer Worte. Es ist ihm darum zu thun, daß man das längste Gedicht in seiner Bearbeitung auf einen Sitz anhören könne. Dieß rühmt er namentalich am Schlusse des Wolfdietrich, den er von 700 Lieden (Strophen) des Originals auf 333 herabgebracht hat. Nimmt man hiezu die

Aufforderungen, Wein zu bringen u. f. f., so ist Grimms Vermuthung (Heldens. 373), daß er für Bänkelsänger gearbeitet habe, wohl anzunelsmen. Den Sageninhalt selbst umzubilden, lag weder in seiner Absicht noch in seiner Fähigkeit, und insosern haben uns seine Arbeiten, da wo die Originale nicht zugänglich sind, immerhin einen urkundlichen Werth. Aber durch die Abkürzung sowohl, als durch Verwandlung der epischen Strophe mit vier Langzeilen in eine achtzeilige, mittelst eingefügter Reime auf den zweisilbigen Sinschnitten, ist sehr fühlbar manches verwischt und verdunkelt worden, von der Verderbnis der Sprache und des Stils nicht zu reden.

Auch für das seit dem Schlusse des 15ten Jahrhunderts öfters gedruckte Heldenbuch wurden die alten strophischen Gedichte Otnit, Hugund Wolfdietrich, der Nosengarten zu Worms, in achtzeilige Gesätze umgearbeitet. Das Ohr war nicht mehr empfänglich für den Rhythmus einer Langzeile ohne die Aushülfe eines hinzukommenden Zwischenreims. Aber auch diese, wenn gleich nicht verkürzende Bearbeitung hat nicht nur den Text verwirrt, sondern auch das Ganze durch die widrigsten Flickworte zu Beischaffung des weiteren Keimes entstellt. Bgl. 54 b, 5. 55 a, 8. 113 b, 1. 114 a, 2. 93 a, 3.

Gleichwohl waren die kräftigen Gestalten der alten Heldenlieder nicht so leicht ganz zu verkümmern und auch der epische Klang dringt noch überall durch. Der wiederholte Druck des Heldenbuchs zeigt auch, daß sie fortwährend Eingang fanden. Fischart, der geistreichste Humorist des 16ten Jahrhunderts, der diese Heldenbilder ohne Zweisel nur durch solche Drucke kannte, zeigt doch in häusigen Anspielungen darauf, wie lebhaft sie ihm gegenwärtig waren.

## B. Nibelungentreis.

15. Hörnen Siegfried. Siegfried kommt zum Schmiede, erschlägt den Lindwurm und überstreicht sich mit der Hornhaut. Dann befreit er Kriemhilden vom Drachensteine und erwirdt den verderblichen Ribeslungeshort. Das Lied scheint aus mehreren zusammengesetzt, Kriemhild und Brünhild, der Drachenkampf und Brünhilds Flammenburg in einsander übergegangen zu sein. Diese Vermischungen machen das Lied unklar und verworren; doch ist der Kampf auf dem Drachensels ein kräftiges Bild.

Es sind 179 Strophen der epischen Bersart, welche in der Überschrift als Hildebrandston bezeichnet wird. Auch der Beisatz zum Titel "Gesangsweiß" zeigt, daß dieses Gedicht als ein singbares gelten sollte. Dasselbe ist nicht handschriftlich, sondern in mehreren Drucken des 16ten Jahrhunderts vorhanden; auch plattdeutsch (Heldens. 258). Doch ist es, auch in seiner jetzigen Zusammensetzung, nicht erst ein Erzeugnis dieses Jahrhunderts.

Eine Auflösung bieses Siegfriedsliedes, mit Abweichungen in einzelnen Umständen und Namen (3. B. Kriemhild heißt hier Florigunda, ihr Bater Gibich heißt Gilbaldus u. dgl.) und fremdartigen Zusäßen ist das noch gangdare Bolksbuch: Eine wunderschöne Historie von dem gehörnten Siegfried u. s. w. aus dem Französischen ins Teutsche überzeit. Man hat noch keinen Druck dieses Bolksbuchs aufgefunden, welcher mit Sicherheit über das 17te Jahrhundert hinausgesetzt werden könnte (Grundr. 52). Die Angabe, daß es aus dem Französischen übersetzt sei, rührt wohl daher, daß dieß mit mehreren Bolksbüchern der Fall war (wie namentlich dem in der Vorrede erwähnten Wigalois) und so die Bezeichnung als herkömmlich auf den Titel kam. 1

Noch wird in diesem Bolksbuche einer besondern, sonst nicht mehr bekannten Historie von Siegfrieds Sohne Löwhardus, von dessen Kriegen mit dem Sultan und dem König von Babylonia u. s. w. (S. 76. 80) gedacht.

Die Holzschnitte stellen ben gehörnten Siegfried auch wirklich immer mit Hörnern bar.

Den jetigen Zuftand biefer Geschichte mag die Erzählung von Siegfrieds Tode barlegen:

S. 76: Wie sie nun acht Jahr in stolzem Frieden gelebt, begab sich eines Tages, daß Siegsried und seine Schwäger mit ihm auf die Jagd ritten. Weil aber derselbe Tag sehr heiß und Siegsried sich sehr erhitzet, begiebt er sich zu einem Brunnen in dem Ockerwalde und legte sein Angesicht in denselben, sich zu erkühlen. Das ersiehet ein Schwager, der grimmige Hagenwald, und gedenkt bei sich selber: "Diese Gelegenheit begibt sich nicht alle Wege, die must du nicht versäumen, denn dieses ist die rechte Zeit und Gelegenheit, dich an deinem Feind zu rächen." Nimmt sein Rappier und sichsets dem Siegsried zwischen die beiden Schultern, da er sleischern und nicht hörnig war, hinein, daß die Spise bis an die Brust hinein gieng, daß er davon zur Stund tobt blieb.

<sup>1</sup> Bgl. Lachmann, Krit. 5.

Dieses Büchlein, das auf den Märkten verkauft wird, ist, außer bem, was die mündliche Überlieferung in einzelnen Märchen und örtzlichen Sagen erhalten hat, der einzige in Deutschland noch volksmäßige Überrest der großen Heldensage.

16. Walther und Hilbegund. Walther entflieht mit der ihm frühe schon verlobten Jungfrau vom Hose des Königs Epel, wo sie beide als Geisel waren. Auf dem Wege nach der Heimat will ihm König Gunther die Braut und die mitgenommenen Goldringe abjagen und Walther muß deshalb am Wasgensteine die rheinischen Helden, worzunter sein vormaliger Geselle Hagen, nach einander bestehen.

Schon die Anlage des Gedichts bringt hiernach einigen Umfang mit sich, ungefähr wie die der Rosengartenlieder. Gedrängter ist die Auffassung in der Wilkinensage, wo Walther unmittelbar von zwölf Helden Spels, darunter Hagen, verfolgt wird und sie bekämpsen muß, ohne daß man jedoch Grund hätte, diese Auffassung für die ältere zu erklären, denn Hagen weist uns doch nach dem Rheine hin und Walther ist zugenannt "von Waskastein."

Das lateinische Gedicht, nach Fischers Ausgabe, 1 enthält 1452 herametrische Berse. Daß der Berkasser ein Geistlicher war, ergiebt schon der Gebrauch der lateinischen Sprache. Das Gedicht zeugt von historische geographischen und philologischen Kenntnissen; besonders hat Birgil zum Muster des Stils gedient, von welchem Bilder und Ausdrücke entlehnt sind; z. B. in der Vergleichung des unerschütterlichen Helden mit einer Siche Z. 995, vergl. mit Virgil. Georg. 2, 290; oder B. 874 in der Anrede an einen Jüngling, der seinem Tod entgegengeht: Et glongum, sormose, vale" u. s. w. Es werden aber auch gleich im Singang Z. 1 ausdrücklich die Klosterbrüder angeredet. Ausdrücke der lateinischen Kirchensprache, insbesondere solche der Benedictinerregel, dann Gebet und Lehrweisheit, den Helden in den Mund gelegt, sind weitere Zeugnisse des geistlichen Ursprungs. Die Jugend des Verfassers ist in den Schlußzeilen angedeutet, 1448 f.

Ekkehard, der vierte unter den sangallischen Mönchen dieses Namens, welche sich im 10ten und 11ten Jahrhundert litterarisch außgezeichnet haben (er starb um 1036. Perty, Monum. Germ. hist.

<sup>1 [</sup>Neue Ausgabe in den lateinischen Gedichten bes 10ten und 11ten Jahrhunderts von Grimm und Schmeller S. 1. R.]

B. II, 75), berichtet in feiner Continuatio casuum S. Galli von ben lateinisch poetischen Arbeiten des ersten Ekkehard, der im Sahr 973 geftorben. Daraus (besonders B. 2, S. 118) ergiebt sich, daß Effebard I in früher Jugend, also noch im Laufe des 10ten Jahrhunderts, ein lateinisches Gedicht von dem Helden Walther in der Art geschrie= ben, daß das Latein sich allzusehr dem deutschen Redebau angeschlossen, und daß nachher, noch in der ersten Hälfte des 11ten Sahrhunderts Effehard der vierte, welcher vom Erzbischof Aribo zu Mainz den dortigen Schulen vorgesetzt worden war, auf Geheiß Aribos dieses Gedicht. obne Zweifel in der erwähnten Beziehung, verbefferte. Da auch Effehards I jugendliches Alter, zur Zeit, als er das Werk schrieb, zu der Stelle des noch vorhandenen Gedichtes passt, worin die Unvoll= fommenheit besselben mit ber Jugend des Berfassers entschuldigt wird, so hat man keinen Anstand genommen, diefes Gedicht, welches Ubung im lateinischen Berse verräth, für jene verbesserte Arbeit des ersten Etfehard anzusehen.

Nun sind aber neuerlich zwei Handschriften des Gedichts aus dem 11ten Jahrhundert bekannt geworden, die eine zu Karlsruhe, die andere zu Brüffel, in welchen beiden demselben eine Zueignung vorausgeschickt ist, worin ein Mönch Geraldus dasselbe dem Bischof Erchambold zum Geschenke darbringt:

Præsul sancte dei, nunc accipe munera servi, Quæ tibi decrevit de larga promere cura Peccator fragilis Geraldus nomine vilis, Qui tibi nam certus corde estque fidelis alumnus;

und am Schlusse noch:

Sit tibi mente tua Geraldus carus adelphus.

(Mone, Quell. u. Forsch. I, 183 aus der Brüffl. Sof.)

Ein Zeitgenosse Ekkehards I, Geraldus, scolarum magister zu St. Gallen, kommt aber in der angeführten continuat. cas. S. Galli vor (Pert 2, S. 114. 117. 122) und um dieselbe Zeit war Erchindald Bischof zu Straßburg (von 965—991, ebend. S. 116. Note 75). Unter diesen Umständen möchte die bischer angenommene Autorschaft Ekkehards in Beziehung auf das vorhandene Werk zweiselhaft scheinen. Pert spricht in einer Anmerkung zu obiger Stelle der cas. S. Gall. seine Ansicht dabin aus,

primitus germanicum fuisse [poema], post a Geraldo et Ekkehardis in latinam linguam translatum.

Er giebt also Geralb und den Ekkharden gemeinsamen Antheil. Mir scheint die Lösung der Frage in den Worten zu liegen: Scripsit et in scolis metrice magistro u. s. w. vitam Waltharii manusortis. Nimmt man dieses zusammen mit einer vorhergegangenen Stelle, S. 114: Geraldus ab adolescentia usque ad senilem vitæ sinem semper scolarum magister, so ergiebt sich, daß Ekkhard I für seinen Meister Gerald das Gedicht geschrieben und dieser es dem Bischof Erchindald mit einer besondern Widmung zum Geschenke machte; es ist auch in letzterer nirgends gesagt, daß Gerald der Verfasser seist auch in letzterer nirgends gesagt, daß Gerald der Verfasser seist auch in letzterer nirgends gesagt, daß Gerald der Verfasser seist auch unbeholsener, als das des Gedichtes; jene ließ wohl Ekkehard IV unverbessert stehen, weil sie wenigstens keine offendaren Teutonismen darbot.

Zu wünschen wäre, wir besäßen noch wenigstens die unveränderte Arbeit des ältern Ekkhard, eben um ihrer Teutonismen willen. Aus diesen wäre wohl manches Nähere auch über die Beschaffenheit des deutschen Liedes zu ersehen gewesen, nach welchem Ekkehard ohne Zweisel gearbeitet hat. Es kommen Anspielungen vor, welche nur im Deutschen verständlich sind. So wenn Walther den Hagano anredet 1347:

O paliure virens foliis, ut pungere possis,

oder wenn derselbe Held Z. 1417 Hagano spinosus genannt wird, so hat dieß nur im Deutschen Bedeutung; hagan, hagen heißt ahd. ein Hagedorn (Schmell. II, 163). Fragm. de bell. Car. M. contr. Sarac. Z. 4617: Thurh thorne unde thurh hagene. Giniges trifft auch noch jetzt mit dem epischen Stil der vorhandenen deutschen Helden- lieder zu; z. B.

451: Gesserat et scutum gradiens hastamque coruscam.

Namque viro forti similis fuit u. f. w.

330: Ipseque, lorica vestitus more gigantis.

Mib. 8930 f.: . . . den schilt hup Rüedegêr,

dô lief er zů den gesten einem degen gelîch.

Boifb. 124 b, 9: Er lent auf seinem schilte, Als noch die recken tund.

Dietl. 5489: Der so geleiche reken fert.

Walther sucht Hagen vom Streite abzubringen und verheißt ihm 1259: rutilo umbonem complebo metallo.

Kriemhild, um zum Kampfe gegen die Burgunden zu reizen (3. 8622), hiez golt daz rôte darzû mit schilden tragen.

191: Fulmineos promunt enses clypeosque revolvunt.

Otn. 1309: Wie balde der Lamparter den schilt zu rucken warff! Er nam zu beiden henden sin liehtes wafen so scharff.

Bolfd. 50: Die schilt sy zû rucken schwungen, Das es gar laut erhal. Hadwart ruft Balthern an 3. 795:

Audi consilium, parmam deponito pictam.

Walther antwortet 3. 803:

De reliquis taceo; elypeum defendere curo. Pro meritis, mihi crede, bonis sum debitor illi. Hostibus ipse meis se obponere sæpe solebat, Et pro vulneribus suscepit vulnera nostris.

Cbenso, fast wörtlich, ruft im Bolksliede von Hilbebrand ber Sohn ben Bater an Str. 8:

Dein harnisch und dein grünen schild mustu mir hie auffgeben. Und der Bater antwortet Str. 9:

Mein harnisch und mein grüner schild die haben mich offt ernehrt: Ich traw Christ vom himmel wol, ich wil mich deiner erwehrn.

Die Anlage des Gedichts ruht ganz im Geiste des Heldensangs und die vielen Kämpfe sind mit all der Manigfaltigkeit der Situationen dargestellt, die hierin den Heldenliedern eigen ift.

Die lateinischen Berse sind zwar nicht classisch, aber doch ist der Stil darum keineswegs leblos. Zur Probe desselben mag, außer den schon angeführten einzelnen Zeilen, die kurze Stelle dienen, worin die Felshöhle (in deutschen Gedichten der Wasgenstein) beschrieben wird, darin Walther und Hildegund ausruhen und von wo er seine Gegner Mann für Mann besteht, Z. 487 ff.

Wie sehr diese Sage von Walthers Flucht mit Hilbegund und dem Kampf am Wasgensteine in deutschen Liedern verbreitet war, zeigen die Anspielungen darauf in andern Heldengedichten, namentlich dem Nibelungenliede. Aber auch außerhalb Deutschlands (von der deutschnordischen Darstellung der Wilkinensage abgesehen) finden wir ihre Spur auf zwei sehr entgegengesetzten Puncten, in Piemont und in Polen. Das Chronicon Novalicense (des Klosters Novalese in Viemont, geschrieben um 1060, bei Muratori, Script. rer. ital. II, 2)

erzählt die legendenartige Sage von einem Walther, der aus königlichem Blute stammend, als weitberühmter Held viel männliche Thaten vollbringt, in seinem Alter aber ein Mönch im besagten Kloster wird. Ihn macht der Versaffer der Chronik zu einer Person mit unserem Waltharius manufortis und liesert (C. 8. 9) einen Auszug und einzelne Verse aus dem lateinischen Gedichte, von dem wir bisher gesprochen, und aus einer andern lateinischen Bearbeitung desselben Stoffes im elegischen Versmaaß (Heldens. 36).

Die polnische Sage erzählt Boguphalus († 1253) in seinem Chronicon Poloniæ (Sommersberg, Script. rer. siles. B. II, S. 37-39). Walther der starke (robustus), dessen Schloß Thniez bei Krakau liegt, entführt dorthin Seldegund, die Tochter eines frankischen Königs, deren Liebe er durch nächtlichen Gefang gewonnen; ein Motiv, bas wir auch in ber Segelingenfage, in ber Entführung Silbes burch ben Sänger Sorand gefunden. Er fett zu Pferde über den Rhein, fampft mit einem Nebenbuhler, bem Sohn eines alemannischen Königs und töbtet ihn. Bei aller Verschiedenheit in den Nebenumftänden und weiter damit verbundenen Begebenheiten ist doch die gleiche Grundlage zu er= kennen. Die Sage ift auch noch baburch örtlich angeknüpft, baß am Schluffe gesagt wird, man zeige bis auf den heutigen Tag noch bas Grab der helbegund in Stein gehauen auf dem Schloffe ju Bislicz (Heldenf. 158 f. Busching, Bolkss. 3 ff. 407 f.). Bgl. Attila nach ber Geschichte, Sage und Legende dargestellt durch G. F. Klemm. Leipzig 1827; darin eine Übersetzung des lateinischen Gedichtes von Walthers Flucht in deutschen Hexametern mit Anmerkungen.

17. Das Lied der Nibelunge.

Es enthält, nach Lachmanns Ausgabe, 2316 epische Strophen und ist in 39 aventiuren (Gefänge) abgetheilt.

Den Inhalt desselben habe ich in den Umrissen der Seldensage im Zusammenhange dargelegt und in der Schilderung der Charaktere, namentlich Kriemhilds, Hagens und Rübegers, ist die Hauptsache unter besondern Gesichtspuncten wiederholt worden.

Siegfrieds und Ariemhildens Liebe, der verrätherische Mord an diesem Helden und Ariemhildens blutige Rache, die das ganze Geschlecht der Helden ins Verderben reißt, sind die Grundzüge des großen Gedichtes.

Wir besitzen dasselbe in zweisacher Gestalt, einer ältern, in ber es nach der Münchner Handschrift von Lachmann herausgegeben ist, und einer Überarbeitung, welche der Freiherr v. Laßberg nach seinem Coder hat abdrucken lassen.

Diese Überarbeitung geht jedoch nicht auf das Innere des Gedichts, sie ist nicht eine verschiedene Behandlung und Darstellung desselben Sagenstoffes, wie z. B. die verschiedenen Rosengartenlieder, sondern sie geht mehr nur auf Berbeutlichung, Ergänzung im Sinzelnen, Außzgleichung etwaiger Widersprüche oder gestörten Zusammenhangs, Fülzlung des ältern Berses u. dergl. auß.

Die Schlußworte ber ältern Gestaltung lauten: ditze ist der Nibelunge not;

die der Überarbeitung:

daz ist der Nibelunge liet.

An der erstern Benennung halten diesenigen fest, welche darin zugleich eine Anzeige für die Zusammensetzung des Liedes erkennen; denn sie bezieht sich eigentlich nur auf die letzte Hälfte desselben. Die andere Benennung wird zweckmäßig überall gebraucht, wo man, von jener besondern Frage abgesehen, das Gedicht als das jetzt vorhandene Ganze im Auge hat (vergl. Lachmann, über die ursprüngl. Gest. S. 91, 7).

Das Lied der Nibelunge ist das bekannteste oder, wenn wir eine größere Classe von Lesern im Auge haben, das allein bekannte unter den deutschen Heldenliedern. Es ist in mehrfachen Ausgaben erschienen, ist verschiedentlich, in Prosa und Bersen, in die neuere Sprache übertragen worden. Es ist commentiert und unter die Gegenstände des Lehrvortrags auf Schulen und Hochschulen aufgenommen worden. Bon historischer, mythischer und ästhetischer Seite ist es in vielen besondern Abhandlungen erörtert und erläutert. Auch dramatische Behandlungen hat es ersahren und in einer derselben die Bühne betreten. Die bilz dende Kunst hat sich manigfach mit ihm beschäftigt und eben jest sollen die Säle des Königsbaues zu München mit seinen Gestalten ausgemalt werden.

Was hier, wo wir von der Composition der Heldenlieder handeln, diesem Gedichte so besondere Bedeutung giebt, ist der Umstand, daß es vor allen andern den bestimmten Cindruck eines Kunstganzen macht. Eben darum stellt sich bei ihm die Frage nach dem Dichter am natürzlichsten und dringendsten hervor.

Aber gerade hier begegnet uns der entschiedenste Zwiespalt der Anfichten: die einen sehen den Dichter eines in sich vollendeten Kunstwerks, die andern den Ordner zuvor schon einzeln vorhandener Bolksgesänge.

Nachbem Wolf aus philologischen und antiquarischen Gründen die Sinheit der homerischen Gedichte bestritten und K. Lachmann in seiner Schrift über die ursprüngliche Gestalt des Gedichts von der Nibeslungen Noth, Berlin 1816, dieses Versahren auch auf das deutsche Seldengedicht angewandt hat (vgl. ebend. S. 3), nachdem zugleich durch erweiterte Bekanntschaft mit den Volksgesängen aller Nationen sich neue Begriffe vom Wesen und Bildungsgange der Volkspoesse und des Epos ergeben haben, theilen sich jetzt die Kenner und Freunde unsres poetischen Alterthums in jene beiderlei Ansichten.

Es scheint mir zweckgemäß, Ihnen jede derselben in einem ihrer neuesten und beachtenswerthesten Bertreter vorzuführen, welche gänzlich unabhängig von einander von den entgegengesetzten Seiten her Betrachtungen über die Gestaltung des Liedes angestellt haben.

Unser landsmännischer Dichter, Ludwig Bauer, hat vor wenigen Monaten in das Morgenblatt (N. 104-8, 111-13, 121-3, Mai 1830 1) eine Abhandlung eingerückt "das Lied der Nibelungen ein Runstwert", deren Richtung schon in dieser Aufschrift ausgesprochen ift. Der Verfasser scheint aus dem gesammten Kreise der Beldenlieder nur eben das Nibelungenlied zu kennen; alle übrigen, von denen wir bisber gehandelt haben, bleiben ihm also ganglich zur Seite liegen; er scheint überhaupt mit dem Gegenstande sich gar nicht in gelehrten Beziehungen befaßt zu haben; aber das Nibelungenlied hat er sich wohl angeschaut und wieder angeschaut, seine Ausführungen und Bemerkungen sind die beften und feinsten, die mir über bas Lied vom afthetischen Standpunct aus bekannt find. Gerade, nachdem wir und so lange in den bistori= schen, mythologischen, antiquarischen Untersuchungen besunden haben, gerade hier im Gegensatz einer aus solchen Untersuchungen berborgegangenen Ansicht, muß es uns von Intereffe fein, auf einmal aus allen diesen gelehrten Beziehungen hinausgerückt zu sein und zu vernehmen, wie ein poetisch gestimmter Geist ben unmittelbaren Eindruck des alten Dichtwerks in sich aufnimmt.

<sup>1 [</sup>Wieder abgedruckt in L. Bauers Schriften. Stuttgart 1847. S. 416 ff. R.]

Ihm gegenüber werden wir dann hören, was derjenige Gelehrte, welcher dem vaterländischen Sagenkreise die tiefsten und umfassendsten Forschungen gewidmet hat, zu denen ihn doch auch nur die Erkenntnis des innern Werthes dieser Sagenpoesie ermuthigen konnte, was W. Grimm in seinem neuesten Werke über die deutsche Heldensage als letzten Erstund seiner in beständigem Verkehr mit Lachmann gepflogenen Unterstuchungen über die Entstehungsgeschichte der Nibelangennoth in gedrängeter Kürze niedergelegt hat.

L. Bauer betrachtet unser Epos zuerst, sofern es auf ber Charafteristik beruhe. Er bemerkt, daß die vielen kennbar bezeichneten Personen des Liedes sich alle wieder um eine als um den Mittelpunct und die Seele des Ganzen gruppieren, um Kriemhilden. Er bemerkt die Gegensfätze, die Extreme, welche in diesem Charakter zusammentreffen, und wirft dann die Frage auf, wie der Dichter dieselben vermittelt, unter eine Persönlichkeit gebracht habe.

Wenn er, sagt der Verfasser S. 419, die Vermittlung nicht einmal versucht hat, so war er kein Künstler; wenn er einen falschen Weg dazu einzeschlagen hat, so verdient er kein Lob; wenn ihm die Lösung dieser Ausgabe gelungen ist, so hat er ein vollgültiges Zeugnis seines Dichterberuses abgelegt. Ich glaube versichern zu können, daß die letztere Annahme sür den Versasser des Nibelungensiedes gelte. Er hat seine Ausgabe nicht nur überhaupt gelöst, sondern mit einer Sicherheit, welche den Meister verräth. Hier war der natürsliche Weg auch der kühnste und diesen hat er betreten.

Die Charakteristik Kriemhilbens, ihre Umwandlung von der reinen Jungfrau zur blutdürstigen Furie wird dann durch das ganze Lied psihchos logisch verfolgt und zum Schlusse gesagt S. 426 [Schriften S. 422]:

Dieß ist das Charafterbild der Hauptperson, eine Zeichnung, zu welcher sich, besonders wenn wir die darin beobachtete seine Gradation ins Auge fassen, wohl nicht so leicht ein wirdiges Gegenstück finden lassen wird.

Dieser ausgezeichnete Charakter aber stehe nicht isoliert, er rage gerade nur so viel über die andern hervor, als nöthig sei, wenn er die Hauptsigur bilden solle; insbesondere erklären die übrigen weiblichen Figuren als Gegensähe Kriemhildens Sigenthümlichkeit, während sie, jede für sich, eine geschlossen Bersönlichkeit darstellen. Überhaupt aber trete keiner der so großartig gruppierten Charaktere in Folge einer mühsamen Zergliederung vor unser Bewustsein, sondern jeder springe mit

einem male aus der Begebenheit und dem lebendigen Gespräche hervor. Es werden einzelne Züge ausgehoben, welche den Berfasser zu dem Ausrufe veranlassen:

Muß ein Dichter, der auch in die Nebenparthieen seines Werks so feine Büge ausgestreut hat, nicht wirklich ein reiches und tiefes Gemuth gehabt haben?

Die Betrachtung ber Charakteristik schließt mit folgender Stelle S. 426 [Schriften Se 423]:

Durch so manigsaltige Beziehungen auf die Hauptperson wird diese gleichsam von allen Seiten beleuchtet, und das Ganze gewinnt ein Interesse, das bei wiederholtem Lesen eher zunimmt als nachläßt. Denn wie oft man auch immer das Nibelungenlied gelesen haben mag, jedesmal stößt man auf Einzelbeiten, durch deren Neuheit man überrascht wird. Überhaupt besaß der Dichter die glückliche Gabe, immer einen Charakter durch den andern zu erläutern, ohne daß er diesen zu dem bloßen Gegentheile von jenem gemacht hätte. Zeder ist ein anderer und in seinem Wesen selbstständig, ohne sich den übrigen entgegenzusezen oder sie zu verneinen. Deswegen steht der Sänger der Nibelungen, unerachtet des tragischen Ausschungs, den er unserem Gemüthe giebt, doch dem Leben so nahe und bleibt ein naiver Dichter, auch wenn er uns dies zu Thränen erschüttert.

Bon ber Charakteristik kommt ber Verfasser zur Schilberung und auch hier fällt das Resultat seiner Betrachtung nicht minder günstig aus (S. 430 [Schriften S. 423]).

Der Berfasser des Nibelungenliedes, sagt er, hat sie in seiner Gewalt, obgleich er sie nie zum Zwecke machte. Von jeder Person, die er in sein Gedicht verslochten hat, schwebt unsere Einbildungskraft ein bestimmtes, mit keinem andern vermischbares Bild vor. Wenn ich das Talent hätte, Anschauungen durch Zeichnung zu fizieren, so getraute ich mir, von allen in ünsern Gedichte vorkommenden Personen die Umrisse wiederzugeben; so deutsich haben sie sich meinem innern Ange eingeprägt. Und doch ist, einen einzigen Fall ausgenommen (V. 6950 bis 56), von keiner eine durchgesührte Schilderung entworsen. Wie kommt es doch, daß unter den neuesten Dichtern selten einer solche bestimmte Eindrücke auf uns hervorbringt, während doch gerade sie oft alles darauf angelegt zu haben scheinen?

S. 431 [424]: Der geniale Kopf, fagt der Berfasser weiter, muß sich auf den höchsten Gipseln der Dinge zu Hause fühlen und mitten im Feuer der Erstindung seine Besonnenheit behaupten. Dann wird es ihm gelingen, in einzelne fein angebrachte Pinselsstriche den Keim ganzer Anschauungen zu legen. Der Bersfasser des Nibelungenliedes hat von dieser seltenen Kunst mit Ersolg Gebrauch gemacht.

Sofort ermittelt Bauer ben Zweck bes Gedichts und findet, daß bem Dichter von Anfang herein ein tragischer Zweck vorgeschwebt, daß er uns durch Furcht und Mitleid habe bewegen wollen (S. 441). Die erste Hälfte des Liedes sei bestimmt, tragische Triebsedern in Anregung zu bringen, die zweite, diese Triebsedern höher zu spannen, und das Ganze sei ein Epos mit dem Effecte eines Trauerspiels.

S. 447 [427]: Ich kann versichern, setzt er hinzu, daß mich kann irgend ein Kunstwerk vollkommener befriedigt hat. Miskrauisch gegen mich selbst, nahm ich, nach wiederholtem Lesen des Ganzen, in verschiedenen Zeitpuncten, und absichtlich, wenn ich mich ruhiger gestimmt fühlte, den Schluß des Gedichtes allein vor mich. Aber auch dann blieb die Wirkung nicht aus. Alles Borangegangene wiederholte sich vor meiner Seele, indem ich nur das Letzte las. Solche, jedes mal wiederkehrende Eindrücke sind bloß dann möglich, wenn der Stoß aus dem Ganzen hervorgeht und das Ganze einen geschlossenen Organismus bildet.

Ferner über die Darstellungsweise, die im Liede vorherrsche, bemerkt Bauer, der Dichter habe sich in dem behandelten Stoffe objectiviert;
zwischen dem, was er erzähle, und dem, was er dabei gedacht oder empfunden habe, können wir nicht unterscheiden, sein Herz sinde nur in der Begebenheit eine Sprache.

Dem Verfasser ist zwar nicht unbekannt, daß das Nibelungenlied auf einer uralten deutschen Sage beruhe, die, als das Spos entstanden, noch so lebendig und tief in das Volksleben verwachsen gewesen, daß sie sich allmählich mit demselben fortgebildet (S. 451 [429]). Aber der Dichter habe nicht irgend einen vorgefundenen Stoff so, wie er ihn vorsand, ohne Verknüpfung des Verwandten, ohne Ausscheidung des Fremdartigen, ohne eigene Zuthat, geradezu in Verse gesetzt.

Warum, fährt der Berfasser sort, hat sich denn die vielbesungene Sivritsund Nibelungensage nur in diesem Gedichte zu einer künstlerischen Form concentriert? Offenbar deswegen, weil nur in diesem Gedichte gerade das Zusammenwassende aufgenommen und das Aufgenommene gerade so vertheilt ist, daß es etwas Organisches, eine in sich geschlossene Belt bildet (S. 447 [428]). Die Geschichte in der Form, welche ihr der Dichter geliehen hat, enthält ohne Beziehung auf etwas außer oder über ihr Liegendes unmittelbar und in sich selbst alles das, was zu einem ästhetischen Gesammteindrucke erforderlich ist (S. 450 [428]).

Endlich [Schriften S. 430] giebt ber Verfasser noch einige Winke über ben Geist bes Nibelungenliedes. Geist und Idee eines Gedichtes hält er nicht für gleichbedeutend und versteht unter ersterem die über ein ganzes

Gebicht verbreitete eigenthumliche Beleuchtung, woburch uns jeder barin befante Gegenstand in einer bestimmten Farbe erscheine, Die basselbe umgebende Atmosphäre oder das besondere Klima, welches barin berriche. Subjectiv genommen aber, sei er die von jeder andern unterideidbare Gemuthestimmung, die uns nur bei biefem Gedicht ergreife und von Anfang bis ju Ende besfelben begleite. Der Beift eines Bebichtes könne also eigentlich nicht wiedergegeben werden; wer ihn vernehmen wolle, muffe felbst das Ganze lefen. Doch fieht ber Berfaffer fich nach einzelnen Zugen um, in benen bas Gepräge bes Ganzen am beutlichsten hervortrete, und bemerkt, als jum Geifte biefer Epopoe gebörig, befonders den ernsten, gespannten hinblick auf ein gefürchtetes Ende. Es sei im Interesse bes Dichters gelegen, uns fruhzeitig auf einen traurigen Ausgang gefaßt und für die gewaltigen Schlußeindrücke empfänglich zu machen (S. 481 [430]). Eine gewiffe Schwüle ver: breite sich über ben ganzen Horizont des Gedichtes; die Gegenstände erscheinen, wie furz vor dem Ausbruche eines Sturmes, und jedes auffteigende Wölfchen erscheine uns als ein werbendes Gewitter. Damit aber die bestimmte Erwartung der Katastrophe nicht für die Katastrophe selbst abstumpfen möchte, habe der Dichter, mittelst der zwischen eintreten= ben friedlichen und beitern Begegniffe, ben aufgewehten Borhang noch einmal zugeworfen, ebe er ihn völlig aufrollen lassen (S. 486 [432]).

Diese letzte Abtheilung, über den Geift des Liedes, ift besonders reich an feinen Beobachtungen. Bon den Schlußworten hebe ich noch Folgendes aus:

Wer übersatt aller modernen Kinstelei nach einem stärkenden Trunke frischen Duellwassers dürstet, wer die Natur in ihrem Dichterschmucke, das Schickal in seinem strafenden Ernste, den Menschen in seiner Schwachheit und in seiner Kraft, wer die unverwischbarsten Züge deutscher Nationalität in einem treuen Spiegel gesammelt und sich selbst lebhaft in seine Zeit versetzt sehen möchte, wo der nun verödete Stausen ein Kaiserschlöß und der König der Deutschen die erste Krone der Welt trug, der trete herzu und lese das Lied der Nibelungen, ein Kunstwerk, das so unschätzbar und so wenig anerkannt ist! S. 490 [435].

Auf der andern Seite spricht sich W. Grimm aus, zwar nur in gedrängten und schmucklosen Sätzen, aber solchen, die das Ergebnis der gründlichsten Kenntnis dieser Sagenpoesie, der sorgfältigsten Prüfung alles Sinzelnen sind. Heldensage S. 63—66. 368 f.

Entziehen wir die Betrachtung dem Einfluß, den die ungemeine poetische Kraft des Werks ausübt, so gesangen wir zu einer andern, fast entgegengesetzen Wahrnehmung. Wir entdecken einen bereits gestörten Organismus und eine hier und da verletzte, nur flüchtig wieder vereinigte Oberstäche. Eingeschobene Bersonen, zugestügte einzelne Strophen und größere Stücke, unnöthige Wieder-holungen, Unverständliches, selbst baare, durch keine Erklärung zu beseitigende Widersprücke, sassen, dach eines Wedicht ist nicht das Werk eines einzigen u. s. f. f. 1

So hören wir also dasselbe Gedicht zuerft vom afthetischen Standpunct aus als ein in fünftlerischer und psychologischer Einheit und Folgerichtigkeit durchgeführtes Kunftganzes anrühmen, sodann in historisch= fritischer Beleuchtung selbst nicht als bas Werk eines Ginzigen anerfennen, sondern als eine Zusammensetzung einzelner und verschieden= artiger, zum Theil noch ungeschickt sverbundener Lieder bezeichnen. Gleichwohl haben beide Sprecher mit Sinn und Liebe für den Gegenstand sich geäußert. Wir durfen nun aber nicht in der Wahl zwischen beiden Ansichten stehen bleiben; es ist nöthig, uns für die eine oder die andere zu entscheiden, oder auch in der Sache selbst einen dritten Weg zu suchen. Zwar ist es schwierig, ohne die specielle Anschauung des Gedichtes selbst irgend eine Meinung überzeugend auszuführen. Sowie aber die beiden sich entgegenstehenden Ansichten doch in allgemeinern Rügen dargelegt werden konnten, so mög' es auch mit der folgenden versucht werden. Bielleicht gelingt es dabei, zu zeigen, daß das, was aus den Abhandlungen jener beiden Verfasser ausgehoben worden, sich in gewiffen Beziehungen näher steht, als es beim erften Anblick er= scheinen mochte.

1. Die Fabel des Gedichts, Handlung und Charaktere, sind nicht die Erfindung eines Einzelnen, nicht ein Erzeugnis der Zeit, welcher Sprache, Bers und Stil dasselbe anweisen, der Grenzscheide des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts. Dieses beruht nicht nur überzhaupt in den früher dargelegten Ansichten über das Wesen der epischen Bolksdichtung und in den Ausführungen über den Sageninhalt der

<sup>1 [</sup>Uhland hat die citierten Stellen aus Grimms Helbenfage ihrem vollsftändigen Wortlaut nach in der Vorlesung ausgehoben. Da dieses Buch jedem zur Hand liegt, durfte sich hier der Abdruck auf die zusammenfassende Hauptstelle beschränken. K.]

beutschen helbenlieber, es läßt sich auch im besondern, nach den haupt= guaen, geschichtlich erweisen. Schon die Eddalieber bes achten Sabrbunderts zeigen den gangen tragischen Zusammenbang, ber die Einbeit unseres Liebes ausmacht; und noch beträchtlich höher hinauf muß bann ber gemeinsame Stamm ber norbischen und beutschen Berzweigung gefest werden. Wir haben zwar gesehen, daß in den Motiven und in ber Auffassung ber Charaktere das deutsche Epos von der nordischen Darftellung mehrfach abweicht; wir haben insbesondere erörtert, wie die beutsche Kriembild erst bann so gewaltig hervortreten konnte, nachdem die im Norden vorherrschende heidnisch = mythische Brünhild als weib= liche Hauptperson aufgegeben war. Aber daß Kriembild lange vor Abfassung des Nibelungenliedes ihre jetige Stellung in der beutschen Sage eingenommen hatte, beweift die Erzählung des dänischen Geschichtschrei= bers Saro (Buch 13, S. 370) von bem fächfischen Sanger, ber im Nahre 1130 Grimbildens wohlbekannten Berrath an ihren Brüdern bem Dänenherzoge Ranut zur Warnung gefungen, notissimam Grimildæ erga fratres perfidiam. 1 Siegfrieds und Gunthers Charaftere find im Wefentlichen dieselben geblieben, wie in den Eddaliedern (Grimm, Seldens. 370). Sagen ist schon in dem lateinischen Walthersliede des zehnten Sahrhunderts wohl erkennbar vorgezeichnet. Dietrich war längst ber Helb eines besondern Sagenkreises, bevor er in der Nibelungenoth siegreich entscheidend auftreten konnte. Es ergiebt sich aber auch aus folden Dichtwerken des epischen Cyclus, welche später, als das Nibe= lungenlied, aber boch noch in das dreizehnte Jahrhundert fallen, und fich wieder auf ältere Quellen berufen, die bann wenigstens mit bemfelben gleichzeitig werden, dem Lied von der Rlage und der nordisch= beutschen Wilkinensage, daß der Zusammenhang der Nibelungensage und auch die Einführung Dietrichs in dieselbe in andern, manigfach abweichenden Darstellungen vorhanden war, welche eben um dieser Abweichungen willen nicht das jetige Nibelungenlied zu ihrer Quelle baben fonnten.

Wenn Bauer in der angeführten Abhandlung über das Nibelungenlied als ein Kunftwerk die Bemerkung macht, daß keiner der großartig gruppierten Charaktere des Liedes in Folge einer mühsamen

<sup>1 [</sup>Bgl. oben S. 335 ff. R.]

Bergliederung vor unfer Bewuftfein trete, sondern jeder wie mit einem male aus der Begebenheit und dem lebendigen Gespräch hervortrete (S. 426), wenn ihm weiter angenehm auffällt, daß von jeder Perfon des Gedichtes, obgleich kaum von einer eine durchgeführte Schilderung entworfen fei, doch unserer Ginbildungsfraft ein bestimmtes, mit feinem andern vermischbares Bild vorschwebe, so daß man dasselbe fogleich burch Zeichnung fixieren zu können meine, fo hat biefes wohl eben darin feinen Grund, daß alle diese Charaftere und Geftalten nicht erft ent= steben, sondern längst schon fertig, als selbständige Bersönlichkeiten begründet und anerkannt find. Die ungezwungene Sicherheit ber Charafteriftif, die Boraussetzung der allgemeinen Befanntschaft mit ben Helbencharakteren geht so weit, daß Leser unserer Zeit dadurch wohl auch in Jrrthum geführt werden können, wie 3. B. Bauer Die= trichen von Bern als eine "greife Belbengestalt" zeichnet, während wir im Zusammenhang ber Sagen von diefem Belben erfeben haben, daß er stets jugendlich gedacht werden musse. Er zeigt auch wirklich im Nibelungenliebe, als Bändiger Sagens und Gunthers, feine vollste Rraft, und indem er seinen alten Meister Hildebrand gur Seite bat, fann nicht auch er als ein Greis erscheinen. Das war aber Sangern und Sorern jener Zeit fo geläufig, daß es darüber gar feiner Berständigung bedurfte.

Bon einem Dichter des Nibelungenliedes können wir also nicht sprechen, sosern wir unter einem solchen den Erfinder seiner Fabel oder auch den gestaltenden Bearbeiter eines vorher noch nicht poetisch zugebildeten geschichtlichen oder sagenhaften Stoffes verständen. In langer, lebendiger Fortbildung war der poetische Inhalt des Liedes, Handlung und Charakteristik, schon vollendet; ihr Dichter war allerdings nicht ein einzelner, sondern die längst im Bolke wirkende dichterische Gesammtkraft.

2. Gleichwohl kann uns auch ein bloßer Ordner nicht zufrieden stellen. Es kommt in der Frage vom Ordner zweierlei in Betracht: was lag vor ihm, das er zu ordnen hatte? und in welcher Absicht, in welchem Sinne versuhr er ordnend? Wäre der Zusammenhang, der nach dem Obigen in der Joee, in der Gesammtheit des Volksgesanges, allerdings vorhanden war, auch in einer Bollzahl einzelner Lieder in der Art niedergelegt gewesen, daß man diese nur in Schrift zusammen-

aufassen brauchte, um bas rechte Bange zu gewinnen, bann könnte nur von einem Sammler ober Schreiber bie Rebe fein. Wäre ichon ein bas Gange vollständig umfassendes Schriftwerk vorgelegen, bann konnten wir nur von einem Überarbeiter sprechen. Allein letteres ift weder erweislich noch wahrscheinlich, benn gerade in diesem Gedichte wird sich niemals, wie es doch fast in allen andern unseres epischen Kreises ber Fall ift, auf ein Buch, auf ein Geschriebenes bezogen. Was in alten Mähren Wunders gefagt fei, uns hören zu laffen, ift die allgemeine Quellenbezeichnung im Eingange bes Gedichts. Daß es aber auch nicht genügte, die gangbaren Lieder in möglichster Bollständigkeit niederzuschreiben, um ein Ganzes ohne Luden und Widersprüche zu erhalten. lehrt die Natur der rhapsodischen Bolksgefänge, welche bei allem Busammenhange im Größern und im Sauptinhalte, boch im Einzelnen und in der Ausführung niemals völlig zusammenstimmen und sich fugen; follen fie zu einem harmonischen Ganzen verbunden werden, dann muß eine ordnende Sand eingreifen; es muß angereiht, ausgeglichen, erganzt werden. Aus einem solchen Ordnen vieler einzelnen Lieder oder boch aus der Erweiterung und Ergänzung eines ichon bestandenen größern Com= pleres durch solche (Heldenf. 65) soll nun, nach Lachmann und Grimm. das Nibelungenlied hervorgegangen fein, und diese Art der Entstehung wird in alten Liederanfängen, in Ginschiebungen, Wiederholungen, Unverständlichkeiten, Widersprüchen nachzuweisen gesucht, welche der Ordner hinzugebracht oder fteben gelaffen habe. Indem jedoch das Ganze wieder in zwei dem Umfang nach ziemlich gleiche, in Beziehung auf Bollftändigkeit der Überlieferung, auf Darstellung. Sprache und Reim aber verschiedene Theile zerfallen soll, scheint es (denn völlig klar ist mir nicht, wie dieses Berhältnis gedacht sei), daß jeder dieser beiden Saupttheile ursprünglich wieder seinen besondern Ordner gehabt hätte, bis ber lette auch sie unter sich und mit andern ihm sonst noch zu Gebot ftebenden einzelnen Liebern zum größern Ganzen zusammenfügte.

Ich lasse diese Abtheilung in die beiden Hälften vorderhand auf sich beruhen und nehme im Allgemeinen für erwiesen an, daß der jetigen Absassung des Gedichts einzelne, mehr oder weniger schon unter sich verbundene Lieder zu Grund gelegen; diese Lieder aber kann ich mir nicht so beschaffen denken, wie Lachmann nach seiner speciellen Aussührung sich solche vorstellt und Grimm, indem er sich nicht dagegen

erklärt, ihm auch hierin beizupflichten scheint. Lachmann, wenn ich ihn nicht gänglich missverstehe, nimmt an, daß, wenn wir aus einer Abenteure des Nibelungenliedes diejenigen Strophen ausgeschieden, in denen er bloße Übergänge und Einschiebsel von der hand des Ordners zu er= kennen glaubt, wir alsbann das einzelne Lied ber Hauptsache nach in ber Gestalt vor uns haben, wie der Ordner selbst es vor fich hatte. So stellt Lachmann gleich aus der zweiten und dritten Abenteure, welche von Siegfrieds Jugend und seiner Fahrt nach Worms handeln, burch Ausscheidung und Umsetzung vieler Strophen, zwei Lieder ber, beren erfteres "die Beschreibung der Feierlichkeiten bei Siegfrieds Schwert= nahme, bis auf den Bunct, wo er sich weigert, bei seines Baters Leben Die Krone zu tragen" (B. 93-180), enthalten habe (Lachm, a. a. D. S. 72). Nach meiner Meinung aber kann es niemals, weder im Wort= laute der durch jenes Verfahren gereinigten Strophen, noch selbst dem Inhalt nach, ein in lebendiger Überlieferung gangbares, für sich beftandenes Lied gegeben haben, worin eine folche Schwertnahme beschrieben ware. Dasselbe behaupte ich in Beziehung auf alle aus= führlichere Schilderungen von Festlichkeiten, Botschaften, Soffahrten, Frauendienst und so fort, also von einem bedeutenden Theile des Liedes überhaupt und der ersten Sälfte desfelben insbesondere. Diese Ansicht zu begründen, gehe ich auf den zweiten der obigen Fragpuncte über, in welcher Absicht und welchem Sinne denn der angenommene Ordner fein Geschäft unternommen und betrieben habe.

Im Abschnitte vom Bortrag der Helbensage habe ich in Beziehung auf die schriftliche Auffassung zum Behuf des Borlesens bemerkt, daß es dabei im Allgemeinen nicht auf das bloße, wörtliche Aufschreiben der in mündlicher Überlieserung vorhandenen Lieder und Sagen abgesehen war, sondern daß, wer schrieb oder dictierend schreiben ließ, irgend einen Zweck hatte, die Sache weiter zu führen, für seine Zeit wirksam zu machen. Wir können, außer dem kurzen Bolksliede von Hilbebrand, von keinem unsver Heldenlieder behaupten, daß es so gesungen und gesagt worden sei, wie es niedergeschrieden ist. Daß nun insbesondre berjenige, welcher das Nibelungenlied für die Schrift geordnet, nicht die Absicht gehabt haben könne, die in der Überlieserung vorhandenen romanzenartigen Lieder bloß zusammen zu stellen (Lachmann S. 4) und dabei nur die ihm nöthig scheinenden Berknüpfungen und Ergänzungen

anzubringen, davon zeugt bie Beschaffenheit des Werkes selbst. Denn in der Gestalt, in welcher die Lieder, auch nach Wegräumung deffen, was man für folde Buthat erklärt, noch immer großentheils erscheinen würden, konnten sie, wie ich zuvor behauptet, niemals in volksmäßiger Aberlieferung gelebt haben. Die Beschreibungen von Ritterfesten, Werbungen und andern Botschaften, gastfreundlichen Empfängen, selbst von Gefechten, 3. B. benen im Sachsenkriege, aus welchen noch immer ein beträchtlicher Theil ber ausgesonderten einzelnen Lieder bestehen würde, fonnen niemals im lebenden Munde des Gefanges ober ber Sage fich vererbt haben. Sie find ein schöner Rahmen für die eigentlichen Sagengebilde, fie geben ber Sage das Gewand einer bestimmten Zeit, in welcher sie sich befreundet und beimisch ansiedeln soll, aber sie sind nichts, was für sich, als Inhalt und Bestand eines Liebes burch die Menschenalter schreiten konnte. Der immerfort treibende Rern eines Sagenliedes fann nicht in ben Thätigfeiten bes täglichen ober festtäge lichen Lebens, nicht in Schilderungen allgemeiner Sitten und Gebräuche bestehen; bedeutungsvolle Mythen, scharfe Charafterbilder, ergreifende Situationen, Gemuthezuftande, Leidenschaften, in bewegte Sandlung gesett, diese find es, die einem Liede Leben und Dauer geben, die es in den Bolksgefang einführen und in ihm erhalten. Unfer Nibelungenepos ift nun allerdings voll solchen echten Sagenbestandes, aber dieser ift von jenen Außerlichkeiten reich bekleidet und felbst, besonders im vordern Theile des Liedes, burch folden ersett. Ich werde hiefür ein früher schon berührtes Beispiel, das überhaupt für diese Untersuchung aufhellend ist (die Erzählung von Siegfrieds Schwertnahme), nachher besonders erörtern. Wenn nun Grimm (S. 368) ausführt, bas Gedicht setze die geistig reiche, in allen Berhältnissen innerlich belebte Zeit boraus, in welche seine Ausbildung falle und welcher die Darftellung des öffentlichen und häuslichen Lebens, die Feinheit der Sitten, die Pracht ber Feste, überhaupt die äußere Ausstattung entspreche, dasselbe sei auch allerdings volksmäßig, insoweit nemlich das beste dieser Zeit, aus der Mitte des ganzen Bolkes bervorgegangen, keine abgesonderte Erscheinung gewesen, die Person, das Ich des Dichters aber nichts anders bedeute, als den lebenden Mund der Sage, wenn er hiernach das Bedenken, welches aus jener äußern Ausstattung gegen die gewissenhafte Behandlung des Überlieferten (vgl. S. 65) erwächft, dadurch zu heben sucht,

daß er auch jene für volksmäßig erklärt und dem lebenden Mund ber Sage zuweift, fo kann ich hierin nicht übereinstimmen. Ich halte nicht nur jenes Außere, besonders in der Ausbreitung, wie fie ihm im Nibelungenliebe gegeben ift, feiner Natur nach für unvolksmäßig, fonbern ich glaube selbst nicht, daß es auch nur die Zeit gehabt hätte, fich zur Volksmäßigkeit heranzubilden. Es zeigt uns die Sitte bes häuslichen und öffentlichen Lebens so, wie fie am Schlusse bes zwölften Sahrhunderts sich gestaltet hatte, aber nicht wie sie schon in volksmäßigen Überlieferungen bargestellt sein konnte; und es ift so gleich= mäßig und gehalten über das Ganze verbreitet, daß wir entweder alle bier zusammengestellten Lieder bereits in dieselbe Farbe getaucht annehmen muften, was nach bem Obigen unzulässig erscheint, ober biese Einheit nur in der Anschauungsweise des Ordners begründet finden können. Grimm selbst fagt (S. 64): "In der äußern Form, in Stil, Farbe und Ton der Erzählung bemerken wir keine störende Berschieden= beiten; berfelbe Geift waltet überall." Sätte biefer gleichmäßige Geift etwa schon in einem der gegenwärtigen Gestalt des Liedes zu Grunde liegenden größern Ganzen gewaltet, dann wurde das bisber Gefagte eben nur auf ben Ordner dieses lettern anwendbar sein. Es ist aber zu jener Annahme wirklich kein Grund vorhanden, vielmehr pafst bas Costum gerade zu der Zeit, welcher bas jett vorhandene Gedicht auch der Sprache und dem Verse nach angehört. Waltet nun durch dieses jener gleiche Geist und können wir die Verbreitung desselben dem Ordner des Gedichtes nicht absprechen, so ist ihm, sei es auch vorerst nur in äußern Dingen, doch eine über bas Ganze fich gleichförmig erftredende Wirksamkeit eingeräumt, die uns fehr natürlich zu weitern Refultaten führt. Befand er fich einmal auf bem Standpunct, seine Zeit in ben alten Mähren geltend zu machen, so lag ihm auch ganz nahe, hervorzuheben und auszubreiten, mas dem Geiste seiner Zeit zusagte, zu beseitigen oder durch andres zu ersetzen, was demselben widerstrebte. Schon in der ältesten Geftalt ber Sage, in ben Eddaliedern, wirken vornherein mehr die mythischen Motive, weiterhin mehr die der Leiden= schaft. Es ist febr begreiflich, daß einem Ordner aus der hobenstaufi= schen Zeit die lettern ansprechender waren, als die erstern; daß selbst schon in den deutschen Überlieferungen, die ihm zunächst vorlagen, das Mythische verdunkelt, das Ethische hervorgestellt war. So dürfen wir

uns auch nicht wundern, wenn die zweite Hälfte des Nibelungenliedes lebensvoller dasteht, als die erste, wenn in dieser, wo der mythische Inhalt großentheils aussiel, dafür die äußerlichen Schilderungen um so bequemer einrückten. Sie passen auch am besten für diesen vordern Theil des Gedichts, wo noch, wie die Eingangsstrophe verkündigt, von Freuden und Hochgezeiten berichtet wird.

Daß in einem Gedichte, welches, wie wir anerkennen, mehrere schon vorhandene Rhapsodieen zur Grundlage hat und diese wohl auch, soweit es nicht der Zweck des Ordners mit sich brachte, unverändert ließ, wie es denn überhaupt den Ton und Stil des epischen Gesanges einhält, Ungleichheiten und Widersprüche im Einzelnen vorkommen, ist gar nicht anders zu erwarten. Schon das dei Absassung der Schriftwerke gewöhnliche Dictieren, die bloße Berarbeitung im Gedächtnisse machte solche Berstöße fast unvermeidlich; sie sind auch, wie Grimm selbst bemerkt (S. 369), für den poetischen Werth unerheblich; mögen wir Kriemhildens Jahre noch so genau nachzählen, sie ist doch niemals gealtert. Im Ganzen aber sollten solche Unebenheiten gerade einem Ordner, dessen einziger Beruf eine geschickte Zusammenstellung wäre, weniger begegnen, als demjenigen, der mehr das dichterische Ganze vor Augen hätte.

Wir haben also, nach all biesem, nicht bloß einen Ordner, der ältere Lieder zusammengestellt und nothdürftig verbunden, sondern wesnigstens einen solchen, der sie im Geiste seiner Zeit zu einem Ganzen geordnet hat.

3. Bauer bemerkt, als zum Geiste des Nibelungenliedes gehörig, besonders den ernsten, gespannten Hindlick auf ein gefürchtetes Ende. Auch Grimm setzt da, wo er, in den eben erwähnten Beziehungen, densselben Geist überall waltend anerkennt, noch hinzu:

"Den Dichter selbst verläßt nicht das Gefühl dieser Sinheit des Ganzen, es bricht an mehr als einer Stelle durch, ja er liebt Borausverkundigungen des nahenden oder zukunftigen Geschicks."

Spricht er sonst vom Ordner, oder wie man ihn nennen wolle, denn es sei schwer einen passenden Namen zu sinden, so hören wir hier, ziemlich zusammentreffend mit den Worten des andern Sprechers, von einem Dichter reden, den das Gefühl von der Einheit des Ganzen nicht verlasse. Sollte auch der Name Dichter hier nur im Sinne der Ansicht,

von der an jener Stelle die Rede ift, gebraucht sein, so scheint doch das Gefühl der Sinheit im Ernste gemeint zu sein. Wie dem sei, es ist in der durch das Ganze verbreiteten subjectiven Stimmung nicht zu verstennen.

Wir haben einen Ordner gefunden, ber die alte Sage im Geifte seiner Zeit wiederzugeben unternahm. Schon hierin liegt eine geistige Thätigkeit, die dem Gangen wenigstens die außere Einheit des Coftuns gab. Run zeigt fich aber weiter, daß diefes Banze auch die innere Ginheit der Handlung und der die Handlung beseelenden Idee hat. Das Gebicht beginnt mit Kriemhildens schon aufblühender, ahnungsvoller Jugend, es schließt streng ab mit ihrem Tod auf dem Gipfel ihrer furcht= baren Umwandlung. Go bringt es, kann man anführen, ber Geist ber Sage mit sich, so fand es ber Ordner in ben Liebern. Allein, was letteres betrifft, ergiebt sich aus dem Gedicht von der Klage, welches da anhebt, wo das Nibelungenlied endet, daß Überlieferungen vorhanden waren, welche über Kriembildens Tod hinausgiengen und welche, in irgend einer Gestalt, wohl auch bem Ordner des Nibelungenliedes ju Gebot gestanden wären. Nicht allen Bearbeitern alter Mähren ift es gelungen, den Geift der Sage so aufzufassen, daß fie in ihm die Begrenzung ihres Werkes finden. Endlich aber bricht auch noch jene subjective Einheit hervor, die mit Empfindung und Bewustsein ihren großen Gegenstand in sich aufnimmt. Andeutungen der Zukunft finden wir als jum epischen Stile gehörig, auch in andern und altern Gedichten. Aber diefer ahnungsvolle Sauch durch das Gange, diefe Berfündigung des Unheils vom Anfang an, die Borausschauung in der träumenden Secle, die immer näher rudende und bei jedem Borschritt wieder durch einen Wehelaut angerufene Erfüllung, diese Weise ist nur bem Nibelungenliebe eigen. Und warum hat benn auch keines von allen andern Gedichten dieses Kreises jene Anmuth, jene aus dem frischesten und leben= digsten Gefühl erzeugte Wahrheit, die jedes Wort durchdringt und beseelt (Worte von Grimm S. 368)? Sind biefe Eigenschaften ein Gemeingut, warum finden wir fie nur hier? und können wir fie nicht allen dem Ordner vorgelegenen Liedern zuerkennen, warum rechnen wir sie nicht ibm felbst zum Berdienfte?

Wie sollen wir aber einen Ordner nennen, dessen Geist auf solche Weise die alte Sage in sich auffaßt und zurückspiegelt? In der Sprache

bes Mittelalters nennen selbst die Bearbeiter wälscher Rittermähren sich Dichter. Das Lieb von der Klage, das sich den Geschichten des Nibe-lungenliedes anschließt, nennt den Berkasser seiner Quelle einen tihtwere. Auch wir werden im Sprachgebrauch unsere Zeit kein Hindernis sinden, den Ordnee, dem wir solche Eigenschaften zuschreiben, gerad heraus einen Dichter zu nennen.

Er ist, um es kurz zu bezeichnen, nicht ber Dichter ber Sage, aber ber Dichter bes Liedes, wie es als ein Ganzes vor uns liegt.

Diejenigen, welche einen Dichter des Nibelungenliedes annehmen, haben denn auch verschiedene Vermuthungen über dessen Berson geäußert. <sup>1</sup>

Daß es Heinrich von Ofterdingen gewesen sei, ist eine unhaltbare Hypothese; wenn wir auch gern den Dichter dieses Liedes aus unsver Nachbarschaft abstammen ließen, so können wir es doch nicht ohne zureichenden Grund. Grimm bemerkt (Heldens. 66), ein geographischer Frethum des ersten Theils, der den Odens und Wasichenwald mit einander verwechsle, deute auf die Unkunde eines Süddeutschen, welcher demnach Ordner der Nibelungennoth möge gewesen sein und die Örtlichseiten in dem zweiten Theile auf dem Zuge durch Baiern, Östreich dis nach Ungarn richtiger anzugeben verstanden; also eher auf einen aus dem öftlichen Deutschland.

J. Grimm glaubte schon vor längerer Zeit die Spur einer nieder- ländischen Handschrift des Nibelungenliedes, welche zu Brüffel läge, aufgefunden zu haben. Mone hat diese Spur weiter versolgt und hat wirklich in der nun in einer Privatbibliothek zu Gent besindlichen Handschrift, aus dem vierzehnten Jahrhundert, ein Lied entbeckt, welches überschrieben ist "De vier heren wenschen" (der vier Herren Bünsche) und worin vier Personen des Nibelungenliedes, Gunsther, Gernot, Hagen und Nüdeger sprechend eingeführt sind. Er hat es in der kürzlich erschienenen ersten Abtheilung der Quellen und

<sup>1</sup> Bgl. F. H. v. d. Hagen Einleitung zum Nibelungenliede S. XXVIII f. [Meneres: Untersuchungen über das Nibelungenlied von Holzmann. Stuttgart 1854. Das Nibelungenlied von Zarncke, Leipzig 1856 und 1865; von Holzmann, Stuttgart 1857, 1858 und 1863. Nibelungenlied oder Nibelungenlieder von Fischer. Hannover 1859. Der Dichter des Nibelungenliedes von Franz Pfeisser. Wien 1862. Untersuchungen über das Nibelungenlied von Bartsch. Wien 1865. K.]

Forschungen zur Geschichte ber beutschen Litteratur und Sprache S. 148 abbrucken laffen. 1

18. Die Klage. In 4316 furzen Reimzeilen. Dieses Gedicht, welsches in allen vollständigen Handschriften des Nibelungenliedes letzterem folgt, ist großentheils eine umftändliche Paraphrase der Schlußstrophen des Nibelungenliedes, in welchen gesagt wird, daß Dietrich und Etzel die Gefallenen inniglich beklagt, und weiter Str. 2316:

Ich enkan iu niht bescheiden waz sider dâ geschach, wan rîter unde vrouwen weinen man dâ sach, dar zuo die edeln knehte ir lieben friunde tôt u. f. w.

Es scheint, wessen uns der Dichter des Nibelungenliedes nicht zu bescheiden wuste, wollte uns der Verfasser der Klage bescheiden. Er läßt Epeln mit Dietrich und Hildebrand ihre Todten nach einander unter der Menge der Leichen auffinden, beklagen und bestatten. Dann werden Trauerboten in die Heimat der Helden geschickt, mit ihren Rossen und Wassen. Auch Dietrich zieht mit Herrad und dem Meister Hildebrand wieder nach seinem Lande.

Das Gedicht hat hiernach keine rechte Handlung. Es besteht meist in weitschweisigen Ergüssen der Klage und in Rückerinnerungen an das, was im Nibelungenliede wirklich geschehen ist. Nur hin und wieder trisst man auf sagenhafte Züge oder belebtere Darstellung, z. B. wie dem todten Wolshart das Schwert aus der Hand gebrochen werden muß, wie Rüdigers Knappen mit seinem Rosse, das sich immer nach seinem Herrn umsieht, nach Pechlarn zurücksehren, wo den Frauen das Unheil schon durch schwere Träume verkündet ist. Litterarischen Werth hat die Klage besonders in Beziehung auf das ihr dem Inhalte nach so genau verwandte Nibelungenlied. Die Frage über die ursprüngliche Gestalt des letztern hat aussührliche Untersuchungen veranlaßt, in wie weit und in welcher Gestalt dasselbe dem Verfasser der Klage bekannt war und welche anderweite Darstellungen der Sage er vor sich hatte. <sup>2</sup>

<sup>1 [</sup>Refte einer mittel-niederländischen Übersetzung f. Hagens Germania 1, 339. Pfeiffers Germania 1, 215. K.]

<sup>2 [</sup>helbens. 118 f. Haupts Zeitschrift 3, 193. Holymanns Untersuchungen S. 97 ff. R.]

Als ursprüngliche Quelle ber Dichtung wird Folgendes fabelhaft angegeben: der hunnische Spielmann Swemmel, welcher als Bote der furchtbaren Creignisse nach Worms geschickt ist, verkündet dieselben auf dem Wege auch dem Bischof Pilgrim zu Passau, dem Oheim der burgundischen Könige.

Die Angabe (3. 1727 ff. 2145 ff.), als hätte Bischof Pilgrim nach bem Berichte des Augenzeugen Swemmel die Begebenheiten durch Meister Konrad in lateinischer Sprache niederschreiben lassen, bemerkt W. Grimm (Heldens. 109), "ist insoweit unbedenklich für eine Erdichtung zu halten, als Pilgrim, der am Ende des zehnten Jahrhunderts (991) starb, nicht die Erzählung des Fidelers kann vernommen haben; aber ein lateinisches Buch mit einer geordneten Erzählung der Begebenheiten möchte doch wohl bestanden haben."

Möglich, daß durch eine missverstandene Stelle eines lateinischen Werks über die Nibelungensage, welches aus Anlaß des Bischofs Pilzgrim geschrieben oder ihm zugeeignet war (wie um dieselbe Zeit das lateinische Gedicht von Walthers Flucht dem straßburgischen Bischofs Erchimbald), jene Tradition und mit ihr die Person des Bischofs selbst anachronistisch in die deutschen Lieder übergegangen (vgl. Helzbens. 71, 5).

Neben der allgemeinen Erwähnung, daß diese Geschichte nachher oft in deutscher Zunge gedichtet worden, und verschiedenen Beziehungen auf mündliche Sage wird aber auch noch eines bestimmten deutschen Gedichts als nächster Quelle gedacht 3. 10 ff.

Der hier erwähnte Dichter wird dann auch der Rede Meister, des Buches Meister oder einfach der Meister genannt (Heldens. 109 f.). Bei ihm schon mag der Verfasser des jetzigen Liedes die Angabe von dem durch Pilgrim veranstalteten lateinischen Werke Konrads gefunden haben (Heldens. 118).

Lachmann und Grimm (Helbenf. 150 ff.) haben durch Nachweisung einer großen Übereinstimmung in Reimgebrauch und grammatischen Formen sehr wahrscheinlich gemacht, daß die Klage und das Gedicht von Biterolf und Dietleib von demselben Verfasser herrühren. Sie haben auch innerlich das gemeinsam, daß sie beide etwas Gemachtes, nicht sagenhaft Lebendiges sind (Heldens. 355).

## C. Segelingentreis.

19. Gubrun, das einzige Gebicht bieses Helbenkreises, in 6824 Langzeilen, welche sich in [1705] vierzeilige Strophen der früher besichriebenen Weise theilen.

Der Inhalt zerfällt übrigens in drei besondre Sagen: die erste, wie Hagen von Frland als Kind von einem Greise geraubt wird; die zweite, wie Hettel, König zu Hegelingen, seine Recken auf Brautwerbung um Hagens Tochter, Hilden, aussendet und dieselbe, besonders durch Horands herrlichen Gesang verlockt, sich entführen läßt; die dritte von den Schicksalen Gudruns, der Tochter Hettels, die nach der Normandie geraubt in langer Dienstbarkeit ihrem Bräutigam und ihrem Stamme Treue hält, zulest aber von den Ihrigen, unter blutiger Rache, zurückgeführt wird.

Grimm beurtheilt den poetischen Werth dieses Gedichtes in der deutschen Heldensage S. 370 f.

3d habe in den Umriffen der Heldensage sowohl, als in der Dar= stellung der Charaftere, wo Gudrunen eine besondre Schilderung ge= widmet war, den Inhalt des Gedichts ausführlich gegeben und die Treff= lichkeit dieses weiblichen Charafterbildes hervorgehoben. Die Vergleichung mit dem Nibelungenliede in Beziehung auf Anlage und Entwicklung laffe ich dahin gestellt sein und bemerke nur, daß die Aufgabe des Nibe= lungenliedes schwieriger zu lösen war, weil sie kühner war. Aber dem großen Lobe, welches Grimm ber Darftellung bes Gudrunliedes ertheilt, fann ich nicht beistimmen. Sie ist zwar gebildet, aber etwas weitläufig und geziert. Was vom epischen Stil beibehalten ist, erscheint mehr abfichtlich, als natürlich, und die mit der epischen Strophe vorgenommene Umwandlung hat etwas Gesuchtes. Darin ist im Nibelungenliede alles einfacher und frischer; seine Darstellung follte ohne Zweifel im Gudrun= liede überboten werden; daß der Berfasser des lettern die Nibelungen vor Augen hatte und nachahmte, fann im Einzelnen nachgewiesen werden. Der alte Sageninhalt ift, wie namentlich die Vergleichung mit der nor= bisch=mythischen Sage von Hilba zeigt, nicht wenig zurückgetreten. Db bieß und in wie weit erft bem letten Bearbeiter guzuschreiben sei, konnen · wir nicht beurtheilen.

Das Gebicht, welches noch in die erste Hälfte des 13ten Jahrhuns berts zu setzen ist, bezieht sich nur einmal auf das, was die Bücher kund thun, sonst öfters auf das Sagen (Helbens. 325). Ein Dichter nennt oder bezeichnet sich nicht.

In dem Gedichte des Pfaffen Lamprecht von Alexander, aus dem 12ten Jahrhundert, wird auf ein Ereignis des Liedes, den Kampf auf dem Bulpenwerde, angespielt. Hätten wir die Dichtung in ihrer damaligen Gestalt, so würde sie sich ohne Zweisel sagenhafter ausnehmen. Des liederkundigen Horand (Herrenda) wird schon in einem angelsächsischen Gedichte erwähnt (Heldens. 330), und die deutsichen Gedichte des 13ten Jahrhunderts sprechen öfters von Horands Gesange.

### [Die beutsche Sage in der nordischen Poesie.]

Wir haben nunmehr die fämmtlichen deutschen Gedichte der drei Helbenkreise auch als einzelne Compositionen, in Beziehung auf ihre formelle Beschaffenheit, die Zeit ihrer Abfassung, die Persönlichkeit des Dicketers, den poetischen Werth der jeweiligen Bearbeitung, durchgegangen.

Die dem skandinavischen Norden eigene Darstellung der gemeinsamen Heldensage ist ihrem Inhalte nach nicht nur in besondern Umzissen dargelegt, sondern auch von mehreren Seiten, besonders der mythischen, beseuchtet worden. Die Erörterung des Formellen aber überhaupt sowohl, als der Composition insbesondre kann nur einer geschichtlichen Darstellung der nordischen Poesse angehören.

Dagegen haben wir hier, auch in dieser letztern Beziehung noch, von denjenigen der Sagen und Lieder des Nordens zu handeln, welche der deutschen Berzweigung des Sagenstammes ihren Ursprung danken. Es sind dieses die Wilkinensaga und die altdänischen Heldenlieder.

Die in isländischer, d. h. altnordischer Sprache verfaßte (neuerlich ist sie auch altschwedisch in zwei Handschriften zu Tage gekommen) Wilskinasaga, deren Entstehung P. E. Müller in der Sagadibliothek in das Ende des 14ten Jahrhunderts, Grimm (Heldens. 175) wenigstens hundert Jahre früher setzt, und zwar hauptsächlich wegen des hohen Grades von Reinheit, welchen im Ganzen der Inhalt der Gedichte zeige, zieht um den Hauptsleden Dietrich von Bern, den sie in den Mittelpunct stellt, den Umkreis der gesammten Heldensage. Sie heißt auch in den

meisten Hanbschriften "Saga von König Dietrich von Bern und seinen Kämpsern." Den Namen Wilkinensage hat sie in Peringstiolds Außgabe (Rasn 621. Heldens. 177, 3); einer der vordern Abschnitte handelt nemlich von König Vilkinus in Vilkinaland und dessen Geschlechte. Ich würde mich auch der passendern Benennung Dietrichsfage bedient haben, wenn nicht die andere, schon herkömmliche, das Werk auffallender bezeichnete, während wir unter Dietrichsfage auch allgemeiner das Ganze der sagenhaften Überlieferungen von diesem Helden verstehen können. Die Nissungasaga, die man wohl auch besonders betitelt und aufgeführt sindet, macht einen Theil der vielumsassenden Dietrichssaga aus. Diese giebt selbst an verschiedenen Stellen eine doppelte Duelle an, alte deutsche Gedichte und Erzählungen deutscher Männer, namentlich aus Vermen, Münster und Soest; sie rechnet sich also selbst zu der deutschen Sagenbildung, wie es auch ihr Inhalt bewährt.

Die Anlage der Saga ist diese, wie Dietrich von Bern den Kreis seiner Helden, meist sie durch Kampf erringend, um sich versammelt und dann mit ihnen wieder andere Heldenkreise bekämpst. Bon jedem hinzutretenden Helden wird erzählt, was von ihm und seinem Geschlechte Sagenhaftes bekannt war. Dietrich schreitet durch das Ganze hindurch und die Saga endet mit seinem Berschwinden.

So umfaßt dieser große Sagenring eine Menge kleinerer. Rafn hat sie in seiner dänischen Übersetzung dem Sageninhalte nach in 30 Abschnitte eingetheilt, welche zusammen 393 Capitel umfassen.

Über ben poetischen Werth dieser Saga äußert sich Grimm in ber beutschen Helbensage S. 372.

Überaus wichtig ist uns diese Saga durch den in ihr gesammelten Sagenstoff. Nicht nur zeigt sich in ihr manches noch in einer offenbar ursprünglichern Gestalt, als in der Darstellung der entsprechenden deutsichen Gedichte, wie sie auf uns gekommen sind, sondern auch manches, was in deutscher Sprache ganz verloren ist, sinden wir hier in getreuer Aberlicferung ausbehalten. So ist diese nordische Saga eine unentbehreliche Ergänzung unsres alten, einheimischen Sagenreichtums.

Als Proben von der Art dieser nordischen Dietrichssage wähle ich zwei Erzählungen, welche in keinem deutschen Gedichte mehr behandelt und daher auch nicht in die Umrisse der Heldensage aufgenommen worden sind. Bon der erstern dieser Sagen findet sich selbst keine Erwähnung

mehr in beutschen Gedichten; von der andern aber wird sich bestimmt nachweisen lassen, daß sie im 13ten Jahrhundert in Norddeutschland wohl bekannt war.

1. Wilbeber und Jsung, bei von der Hagen, Wilkinens. 1, 364 ff. Grimm nimmt an, daß diese Erzählung früher eine mährchenhaftere Gestalt gehabt habe. Wildeber werde wohl, wie der Name schon anzeigt, nicht als Bär, sondern als gezähmter Sber umhergezogen sein. Notser, an der Grenze des 10ten und 11ten Jahrhunderts, spreche von dem Wildeber, der nicht mit dem Schwanringe gehe; der mit dem Schwanringe gehende also wäre ein gezähmter und damit scheine auf den Felden unsere Sage angespielt zu sein. Der Schwanring sei für einen Ring zu nehmen, der die Kraft habe, Menschen zu verwandeln, wie auch anderwärts Spuren vorliegen, daß die geheime Kraft solcher Umzestaltungen in einem Ringe hafte; die Berwandlung in Schwäne aber sei die häusigste. Wirklich wird auch, an einer andern Stelle der Wilkinensfage, C. 109, von Wildeber erzählt, daß man, als er einmal die Ürmel von seiner Hand ausgestreift, einen Goldring um seinen Arm bemerkt habe, wovon kein rechter Grund mehr ersichtlich (Heldens. 30. 388).

2. Herbart und Hilba. Hagen 2, 169-189.

Die Herbartssage war, wenn gleich unter theilweise verschiebenen Namen und Umständen dem Berfasser des Dietleidsliedes bekannt, und aus seinen Anspielungen ergiedt sich, daß sie zum Sagenkreise der Hegelinge gehört habe. Auch in den Rosengartenkämpsen tritt Herbort auf und daraus ist er wahrscheinlich auch in den prosaischen Anhang des Heldenbuchs gekommen. Endlich sindet sich eine zu weitern Anknüpfunzen führende Beziehung auf ihn im Liede von Ecken Ausschrt, und zwar nach der älteren Gestalt desselben, in der es, noch ungedruckt, in der durch Laßberg neu ausgesundenen Handschrift vorkommt.

In naher Beziehung zur Wilkinensage stehen noch zwei romanhafte norbische Erzählungen, die Blomfturwallasaga und die von Jarl Magnus (Sagabibl. II, 398—400); doch kann es genügen, sie angeführt zu haben.

Endlich die altdänischen Bolkslieder, Kämpferweisen, aus dem 14ten Jahrhundert, stimmen neben manchen eigenthümlichen Zügen in der Hauptsache mit der Wilkinensage. Es sind, alles Berwandte eingerechnet,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Herausgegeben von Lagberg 1832. Hagens Helbenbuch. Leipzig 1855. 2, 19. K.]

ungefähr 17 Lieber, die den Umfang einer Ballade nicht überschreiten. Grimilds Verrath an ihren Brüdern, auf die Insel Hoen verlegt, sindet sich in dreifacher Darstellung; weiter Dietrichs von Bern (welcher hier Wolsbietrichs Stelle vertritt) und des Löwen Kampf mit dem Lindwurm; Kämpse, denen der Rosengartenlieder entsprechend u. s. f. Diese Lieder scheinen mir vorzüglich diesenige Art der Bolkspoesie zu bezeichenen, in welcher größere Sagenbildungen wieder enger zusammengezogen werden, wobei eine gewisse Schrofsheit und Zerrissenheit unvermeidlich ist.

Wir haben bisher von der Composition der Lieder und Sagen, als einzelner, für sich bestehender Gestaltungen, gehandelt; es ist nun schließlich noch zu betrachten, wie sie sich zum Ganzen des epischen Spelus gestaltet haben. Denn überall weisen sie unter sich auf einen solchen Zusammenhang hin, indem sie entweder in ihrer rhapsodischen Bereinzelung gerade ihre Abhängigkeit von einem größern Ganzen kund geben, oder durch Bereinigung mehrerer Ginzelsagen zur Darstellung der Gesammtheit streben; indem sie ferner entweder räumlich und gleichzeitig sich zusammenreihen, oder der Zeit nach im Berhältnis der Abstammung einer Dichtung von der andern, der Fortbildung der einen in der andern, hervortreten.

Diefen Zusammenhang stelle ich mir in größeren Zügen fo vor:

Der Mittelpunct bes Ganzen, der alles andere um sich angezogen, ist die gothische Dietrichssage; ein Verhältnis, das die Wilkinensaga mehr äußerlich aufgesaßt hat, das aber auch innerlich vollkommen bezgründet ist. Nicht als wären andere Sagen, welche die Dietrichssage um sich versammelt hat, darum weniger ursprünglich; die Siegfriedssage namentlich läßt noch ganz ihren eigenthümlichen, heidnischzmythischen Charakter erkennen. Aber weil die Dietrichssage alle übrigen in oder um sich aufgenommen hat, so giebt auch sie den Leitsaden für die Bildungsgeschichte der Gesammtsage. In ihr selbst sinden wir die Gewähr, daß sie, ursprünglich in sich abgeschlossen, von den andern Sagenskreisen, insbesondere dem fränkischzburgundischen unabhängig, bestehen können und bestanden habe.

Ihre älteste und reinste Gestalt erkennen wir im Wolfdietrich, so sehr dieses Gedicht, wie es jest vorliegt, mit den manigfaltigsten unter sich fremdartigen Bestandtheilen überfüllt ist. Wolfdietrichs Berhältnis

au seinen elf Dienstmannen, die gegenseitige, alles opfernde Treue bes Rönigs und seiner Reden, die Brufung und ben endlichen Sieg biefer Treue seben wir in einem großen, vollkommen abgerundeten Bilbe, voll echter, ftarker, innig lebendiger Büge. Die Jrrfahrten des helben, bis ihm die Befreiung seiner Mannen gelingt, machen den Rahmen ber manigfachsten Abenteuer. Aber durch all die bunte Verwicklung erscheint bas einfach große Grundbild, ber Blick bleibt auf das Ziel geheftet und das Nebenwerk ist leicht von der Hauptsache abzulösen. Auch ein anderes Merkmal stellt uns ben Wolfdietrich an die Spite ber gothischen Sage. Die Abenteuer des Jrrfahrenden geben allerdings in späte Zeit herab, wie so manches, was sich auf die Kreuzfahrten bezieht, bann bas ritterliche Ringstechen zu Tervis u. bgl. m. Zugleich aber liegt in diesem Gedichte, obschon verdunkelt, ein reicher Überrest mythi= scher Geftalten und Beziehungen. Die Rämpfe mit Lindwürmern, Riesen, Waldmenschen, die hülfreichen Zwerge, die rauhe Else, die fich im Jungbrunnen verschönt, das Greifenschiff, das Riesenweib, welches den Belden zusammt seinem Rosse über Berg und Thal trägt, Die Rauberlinde und der feenhafte Berg, die Beiffagungen und Geftirnzeichen von der Ankunft des Helden u. f. f. weisen in hohes Alterthum zurück und find zum Theil gerade nur biefem Gedichte eigenthümlich.

Ja es hat sich uns eben hier jene merkwürdige Verwandtschaft mit persischer Sage und Mythe angeknüpft. Aber auch die vorwaltenden geschichtlichen und örtlichen Anhalte, Constantinopel, Griechenland, das Küstenland Meran, gehören einer früheren Zeit, als diejenigen, welche in der weiteren Entwicklung des gothischen Kreises vorherrschen.

An Wolfdietrich nun schließen sich uns als Erweiterungen Hugbietrich und Otnit, als Wiedergeburten des ältesten Dietrichs Rother und Dietrich von Bern. <sup>1</sup>

# Nichtchklische Heldensagen.

Neben dem umfassenden Kreise einheimischer Heldensage, welcher bisher den Gegenstand unserer Betrachtung ausgemacht hat, sind noch manche heroische Sagen vorhanden, welche demselben insoserne verwandt

<sup>1 [</sup>Die weitere Ausführung fehlt. R.]

find, als auch sie auf beutschem Boben erwachsen sind ober an Personen und Ereignisse der deutschen Geschichte sich anlehnen. Dagegen sind sie jenem größern Chclus darin ungleichartig, daß sie sich entweder nur zu beschränkteren Berbindungen abgeschlossen haben, oder nur als Überzreste früher bestandener Sagenkreise auf uns gekommen, oder als Berzsuche größerer Sagenbildungen stehen geblieben sind, oder auch völlig vereinzelt dastehen.

Sie bilden den Übergang vom Epos zur Geschichte. Die ältesten unter ihnen athmen noch den Geist der epischen Dichtung und gestatten selbst Anknüpfungen an die größere Feldensage. Die spätern nehmen immer mehr entweder das Gepräge willführlicher Ersindung oder umsgekehrt einen geschichtlichen Charakter an, eine Sonderung von Elementen, die im Epos verschmolzen sind. Öfters sinden wir sie auch als einzelne, von Poesie getränkte Stellen in den Reimchroniken. Unter diesen selbst haben die früheren mehr sagenhafte Bestandtheile, als die späteren; und zuletzt reist die eigentliche Geschichtschreibung, die auch die herkömmliche, nun nichts mehr bedeutende poetische Form abwirft.

Alle legendenartigen Sagen schließen wir hier aus, weil sie auf die andere Seite der Poesie des Mittelalters, die romanischechristliche, fallen und dort in ihren besondern Verband treten.

Überhaupt aber kann aus dem großen Vorrath von Überlieferungen dieser Classe nur eine Auswahl derzenigen gegeben werden, welche durch eigenthümlichen oder beziehungsreichern Inhalt, durch die Person, welche sie betreffen und namentlich auch durch bestimmtes Zeugnis oder sonst erkennbare Spur poetischer Auffassung im Volksgesange sich bemerklich machen.

Mis ein bebeutendes Hülfsmittel ist anzuführen: Deutsche Sagen, herausgegeben von den Brüdern Grimm, 2 Theile, Berlin 1816—18, besonders der zweite Band, worin die uns hier angehenden, an Geschichtliches sich anknüpfenden Stamms und Geschlechtssagen getreu nach den Quellen, ohne alle eigene Zuthat oder Verschönerung, gesammelt sind. Der erste Band enthält vorzugsweise Localsagen, auf die wir uns zwar im Einzelnen nicht einlassen können, die uns aber bereits in allgemeinern, aus dem Gemeinsamen vieler einzelnen hervorgehenden, besonders mythischen Beziehungen wichtig waren, z. B. die von der wilden Jagd, von den unterirdisch harrenden Königen.

#### 1. Sagen ber Heruler.

Die Heruler, ein frühzeitig untergegangener, wie es scheint, ben Gothen verwandter Bolksstamm, sind geschichtlich burch ihr manigsaches Unglück bekannt, und es hat sich ein klagender Nachhall bavon in der Sage solcher Bölker erhalten, die ihre Bertilger waren, der Gothen und der Langobarden.

Jornandes (de reb. getic. c. 23) melbet:

Ermanaricus, nobilissimus Amalorum ... cum tantorum [populorum] servitio clarus haberetur, non passus est, nisi et gentem Erulorum, quibus præerat Alaricus, magna ex parte trucidatam, reliquam suæ subigeret ditioni u. s. w.

Mone in der angeführten Abhandlung "über die Heimat der Nibelungen" (Quellen und Forsch. B. I. 1830. S. 40 ff.) knüpft zwischen dieser Erzählung des Jornandes und der einen Bestandtheil des epischen Cyclus ausmachenden Farlungensage folgende Beziehung an:

Die Harlungen, sagt er, sind das Königshaus der Heruler. Diese heißen Heruli, Aipovioi, ohne die Form "ung", weil sie ein gothisches Bolk waren, welche die Ableitung mit "ung" nicht hatten. Wir finden ebenso bei den Gothen Amali, welche von andern deutschen Bölkern Amelungen genannt wurden. Aus Heruli bildeten nördlichere Mundarten herulinga. Nach Zeiten und Bölkern wechselten die Bocale im Namen u. s. w.

Den Übergang der Bocale vermittelt auch wirklich das angelsächsische Lied vom Wanderer, aus dem achten Jahrhundert, worin der vielgewanderte Sänger unter den Bölkern und Königsstämmen, die er besucht habe, nach einander aufführt: das Land der Gothen, das Gessinde Sormanrichs, die Herelinge (Herelingas), Emerka, Fribla und Ostgothen, auch Sifeka (Sidich; Heldens, 18 f.). Emerka und Fribla sind die Harlunge Fritel und Imbreck der deutschen Gedichte. Ermenrich läßt diese Harlunge, seine Nessen, aushängen oder erdrosseln, um sich ihres Erbes zu bemächtigen. Daß der Name des mit den Gothen in geschichtlichem Verhältnis gestandenen Herulerstammes auch in die gothische Sage übergegangen, ist an sich annehmbar. Die Hinrichtung der Harlunge aber, die Erwerbung ihres Landes und Schazes durch diese Gewaltsthat erinnert ungezwungen an die Erulorum cædes, an die gentem Erulorum magna ex parte trucidatam; wobei Jornandes noch hinzufügt

fecitque causa fortunæ, ut et ipsi [bic noch übrigen Hernler] inter reliquas gentes Getarum regi Ermanarico servierint.

"Die Sage, bemerkt Mone, da sie ihrer epischen Natur nach auf Personlichkeiten ruhen muß, hat nur den Mord des Königshauses festgehalten und den Untergang des Bolkes fallen lassen."

Zwar stimme ich nun mit Mone darin überein, daß in der Stelle bes Jornandes die Harlungensage gemeint sei, und die Nachweisung einer so frühen Beziehung auf diese aus der Mitte des sechsten Jahr-hunderts ist ein Gewinn für die Sagenforschung. Sollte aber die Meinung sein, daß wir in der cædes Erulorum nun wirklich den geschichtlichen Grund jener Sage vor uns haben, so könnte ich mich davon noch keinestwegs überzeugen. Die Grzählung des Jornandes vom Tode Ermanarichs hat uns bereits gezeigt, daß er bei diesem Namen auch entschieden Sagenhaftes als geschichtlich aufstelle, und so glaube ich auch, daß er auch die Sage vom Untergange der Harlunge hier erst historisch eingekleidet habe, vielleicht sogar nur durch die Namensähnlichsteit des vertilgten Geschlechts mit dem Volksnamen der Heruler veranlaßt.

Auch Odoacer, König der Heruler, der dem weströmischen Kaiserreich ein Ende gemacht, aber selbst von dem ostgothischen Theoderich
besiegt und umgebracht worden, hat seinen Namen in die Amelungensage übertragen, als Otacher des alten Hilbebrandsliedes, wovon an
seinem Orte die Rede war (vgl. Heldens. 344).

Endlich die Niederlage der Heruler durch die Langobarden erzählt im 8ten Jahrhundert Paulus Diaconus (de gest. Langob. 1, 20) auf folgende sagenhafte Weise:

Die Heruler und die Langobarden, zwischen welchen, noch vor bem Aufbruch der letzteren nach Italien, Krieg ausgebrochen, wollen denselben durch ein Friedensbündnis ausheben. Rodulf, König der Heruler, sendet in dieser Absicht seinen Bruder zu dem Langobardenstönige Tato. Auf der Heimkehr nach ausgerichtetem Geschäfte kommt der Abgesandte am Hause der langobardischen Königstochter Rumetrud vorüber. Diese sieht das zahlreiche und edle Gesolge; auf ihr Befragen erfährt sie, daß es der Bruder des Königs Rodulf sei, der von seiner Botschaft heimziehe. Sie läßt ihn einladen, einen Becher Wein bei ihr anzunehmen. Arglos solgt er der Ladung. Weil er aber klein von Gestalt ist, blickt sie hochmüthig auf ihn herab und redet ihn mit

höhnischen Worten an. Er antwortet in Scham und Unwillen, morüber sie viel mehr entruftet wird und in weiblichem Born erglüht. Doch verhehlt sie ihre Nachegedanken, stellt sich heiter und ladet ihn mit freundlicher Rede zu fiten ein. Den Git aber weift fie ihm fo an. baß er ein Wandfenster im Rücken hat, welches fie, als war' es bem Gafte zu Ehren, mit einem fostbaren Teppiche bededen laffen. Ihren Dienern aber hat fie befohlen, sobald fie zum Schenken fprechen murbe: "Mische ben Becher!", sollten jene ben Baft rudlings mit Langen burch ftoken. Go geschieht es auch; von Bunden durchbohrt fintt er fterbend zu Boden. Als Rodulf hiebon Runde erhält, entbrennt er in Schmerz und Rache über ben grausamen Tob seines Bruders, bricht bas neue Bundnis mit bem Langobardenkönig und fündigt ihm ben Rrieg an. Die Beere stehen sich auf dem Schlachtfelbe gegenüber. Robulf aber bünkt sich bes Sieges so gewiss, bag, während er bie Seinigen jum Rampf ausruden läßt, er felbft im Lager jurudbleibt und im Brette spielt (ad tabulam ludit). Denn bie Beruler waren bamals in Rriegen geubt und burch viele Siege berühmt. Um freier ju fechten, oder als verachteten fie jede Bunde, fampften fie nacht (nudi pugnabant, operientes solummodo corporis verebunda, Ber: ferter). Ihrer Kraft nun ganglich vertrauend, heißt Robulf, mabrend er ruhig am Brettspiel fitt, einen ber Seinigen auf einen nahestebenben Baum fteigen, um ihm ben Sieg feines Beeres um fo ichneller ju berfündigen; mit angehängter Drohung, daß der Wartmann bas Saubt verlieren folle, wenn er die Flucht der Heruler melden wurde. 2118 nun biefer fieht, daß die Schlachtordnung ber Beruler vor ben Langobarden weicht, antwortet er doch, auf die wiederholte Frage des Königs, wie sich die Heruler halten, sie fampfen aufs beste. Und nicht eber wagt er, das Unheil, das er sieht, zu verfündigen, bis das gange Geer bem Keinde den Rucken fehrt. Da bricht er endlich in den Ruf aus: "Bebe bir, unseliges Berulerland! bich schlägt ber Born bes Simmels." Dadurch aufgeregt, fragt ber König: "Wie? Flieben meine Beru-Ier?" "Richt ich," erwidert jener, "du felbft, mein König, haft es gefagt." Rodulf und seine Umgebung werden, noch in der ersten Berwirrung, von den einbrechenden Langobarden überfallen. Der König selbst, vergeblich tapfer fampfend, wird erschlagen. Über die Schaaren ber Beruler aber, wie sie, da und dorthin zerstreut, entfliehen, kommt solcher Born

bes Himmels, daß sie bie blühenden Flachsfelder (viridantia camporum lina cernentes) für schwimmbare Wasser ansehen und, indem sie die Arme zum Schwimmen ausbreiten, von den Schwertern der Feinde grausam erschlagen werden. Die Langobarden theilen nach ersochtenem Siege die unermeßliche Beute, die sie im Lager gefunden. Tato, der König, aber nimmt Rodulfs Fahne (vexillum, quod bandum appellant) und Helm, den er im Kriege zu tragen pflegte, und von jener Zeit an ist so die Kraft der Heruler gebrochen, daß sie fürder keinen König mehr über sich haben. Die Langobarden aber, durch die Beute bereichert und durch die Schaaren besiegter Bölker verstärft, unternehmen angriffsweise weitere ruhmvolle Kriege. Bgl. Deutsche Sagen II, 31 ff.

Diese Sage bildet das lette herulische Heldenlied.

Der Zug, daß der Unglücksbote für sein Leben fürchten muß und das unselige Wort in den Mund dessen legt, dem er die Nachricht bringen soll, kommt auch sonst in den Sagen vor. Bgl. Savo B. IX, S. 279.

Rodulfs kühne Gestalt ist mit Vorliebe hingestellt und die siegenden Langobarden selbst, mit ihrer verrätherischen Königstochter, stehen im Schatten; der tragische Glanz haftet ganz auf dem untergehenden Helbenvolke, das im blühenden Leinselbe sein Grab sindet. Es ist, als hätten Überlebende des besiegten Stammes das Lied gesungen.

Mit der sagenhaften Erzählung des Paulus Diaconus kann eine andere, mehr historische des Procop verglichen werden (Masc. II, 44).

# 2. Sagen ber Langobarben.

Der schon benützte Geschichtschreiber dieses Volkes, Paulus, Warnefrieds Sohn, ein geborner Langobarde, Diaconus der Kirche zu Aquisleja, schrieb sein Geschichtwerk (de gestis Langobardorum, 6 Bücher) kurz vor dem Umsturze des langobardischen Reiches durch Karl den großen im Jahr 774, welches Ereignis er überlebte. Er hat in diesem Werke auch die sagenhaften Überlieferungen seines Volkes in ihrer nationalen Farbe bewahrt und erzählt (1, 27) seine eigene Familiensage, wie sein Urahn (proavus) Leupichis als ein Kind von den Hunnen (Avaren), welche damals in das Friaul eingebrochen waren, mit vier Brüdern in die Gesangenschaft geschleppt worden, wie er, zu seinen Jahren gekommen, allein entsloh und, mit Köcher und Bogen hinausierrend, von einem Wolfe

wunderbar durch die Wildnis geleitet ward, wie er endlich wieder in die Lombardei gelangte, dort das Haus seiner Eltern so verödet fand, daß es kein Dach mehr hatte und voll Stauden und Dornsträuche stand, wie er diese niederhied und an einer großen Wildesche (ornus), die zwischen den Wänden gewachsen, seinen Köcher aushieng, wie er nachher das Haus neu ausbaute, sich ein Weid nahm und auf der lang versödeten Stätte Gründer des Geschlichts ward, aus welchem im dritten Grade der Geschichtschreiber Paulus hervorgieng. B. IV, C. 39. Deutsche Sagen II, 51 ff.

Unter den großentheils werthvollen Sagen, die uns dieser Schriftssteller aufbehalten hat, wähle ich diejenige aus, welche den Haupthelben, den Stifter des langebardischen Reiches in Italien, Albein und dessen tragisches Schicksal betrifft. Sie gründet wieder auf den Untergang eines andern Bolks und Königsstammes, der Gepiden, die wachsende Macht der Langebarden.

B. I, C. 23: Die Gepiden und Langobarden bringen lang genährten Groll zum Ausbruch und liefern sich eine Schlacht. Beide Heere kämpfen tapfer und keines weicht dem andern, als, mitten im Gesechte, Alboin, der Sohn Audvins, und Turismod, der Sohn Turisends, jener des Langobarden=, dieser des Gepidenkönigs, sich begegnen. Alboin trifft den Gegner so gewaltig mit dem Schwerte, daß er entseelt vom Rosse stürzt. Als die Gepiden ihren Königssohn, der eine Hauptstütze des Kampfes war, erschlagen sehen, werden sie muthlos und entsliehen.

Die Langobarden, mit Sieg und Beute heimgekehrt, gehen den König Audoin an, daß Alboin, durch dessen Tapferkeit sie den Sieg errungen, nun auch des Baters Tischgenosse werde, wie er in der Gefahr zu ihm gehalten. Audoin glaubt dieses, ohne Verletzung der Bolksssitte, nicht thun zu können. "Ihr wißt," antwortet er, "es ist bei uns nicht gebräuchlich, daß der Sohn des Königs mit seinem Bater speise, bevor er von dem König eines auswärtigen Volkes die Wassen empfangen."

C. 24: Sobald Alboin dieses vernommen, reitet er, nur 40 Jünglinge mit sich nehmend, zu Turisend, dem Gepidenkönig, gegen den er Krieg geführt, und sagt ihm die Ursache seines Kommens. Dieser nimmt ihn wohlwollend auf, ladet ihn zu seinem Mahle und setzt ihn zu seiner Rechten, wo sein Sohn Turismod zu sitzen pflegte. Während des Mahles aber steigt dem König die Erinnerung an den Tod seines Sohnes auf, er sieht bessen Mörder am Plate besselben sitzen, seufzt tief auf und spricht: "Lieb ist mir ber Platz, aber leid zu sehen, ber jetzt barauf sitzt." Der andere Sohn des Königs, durch die Rede des Baters angespornt, fängt an, die Langobarden mit Hohnreden zu reizen.

Asserens eos, quia suris inferius candidis utebantur fasciolis, equabus, quibus crurum tenus pedes albi sunt, similes esse, dicens: Fœtulæ sunt equæ, quas similatis. Tunc unus e Langobardis ad hæc ita respondit: Perge, ait, in campum Asfeld! ibique procul dubio poteris experiri, quam validæ istæ, quas equas nominas, prævaleant calcitrare, ubi sic tui dispersa sunt ossa germani, quemadmodum vilis jumenti in mediis pratis.

Die Gepiden fahren wüthend auf, die Langobarden legen die Hände an den Schwertgriff. Der König aber springt vom Tische vor, wirft sich in die Mitte, hält die Seinigen zurück und bedroht den, der zuerst den Kampf anheben würde. Das, sagt er, sei kein Gott wohlgefälliger Sieg, wenn man im eigenen Hause den Feind erschlage. So beschwichtigt er den Hader und sie beendigen fröhlich das Mahl. Dann nimmt Turisend die Waffen seines Sohnes Turismod, übergiebt sie dem Alboin und sendet ihn im Frieden in seines Baters Reich zurück. Alboin wird nun seines Baters Tischgenosse. Er erzählt, als er mit diesem speist, was ihm bei den Gepiden begegnet. Die Langobarden rühmen mit Verwunderung Alboins Kühnheit und nicht minder Turisends große Treue.

B. I, C. 27: Nach dem Tode der Könige Audoin und Turisend folgen ihnen ihre Söhne Alboin und Cunimund. Dieser will die alten Kränfungen der Gepiden rächen und bricht den Frieden mit den Langosbarden. In der Schlacht siegen die letzteren und wüthen mit solchem Grimme gegen die Gepiden, daß diese dis zur Vertilgung ausgerieben werden und von dem zahlreichen Heere kaum ein Bote übrig bleibt. Alboin erlegt in dieser Schlacht den Cunimund, nimmt dessen Haupt mit sich und läßt daraus einen Trinkbecher machen (ad dieden kaupt mit sich und läßt daraus einen Trinkbecher machen (ad diedur, lingua vero latina patera vocitatur). Cunimunds Tochter, Rossmund, sührt er sammt vielen andern verschiedenen Geschlechts und Alters in Gessangenschaft, nimmt sie aber nachher, zu seinem Verderben, zur Gemahlin (in suam, ut post patuit, perniciem duxit uxorem). Die Langobarden gewinnen solche Beute, daß sie zu großem Keichthum gelangen. Der

Stamm ber Gepiden aber ift so geschwächt, daß sie fortan keinen König mehr haben, sondern die vom Kriege noch Übrigen entweder den Lango-barden unterworfen sind, oder unter der harten Herrschaft der Hunnen seufzen.

B. II, C. 8: König Alboin bricht nun mit dem Bolke der Langobarden aus Pannonien, ihrem bisherigen Wohnsitze, nach Italien auf. Als sie an dessen äußerster Grenze angekommen, besteigt er einen dort emporragenden Berg und betrachtet das Land, so weit er es überschauen kann. Seit der Zeit soll dieser Berg davon der Königsberg (mons regis) heißen. Auf demselben sollen wilde Wisende hausen.

Denique retulit mihi quidam veracissimus senex, tale se corium in hoc monte occisi bisontis vidisse, in quo quindecim, ut ajebat, homines, unus juxta alium, potuissent cubare.

B. II, C. 28: Nur vierthalb Jahre herrscht Alboin in Italien. Die Ursache seines Todes ist diese. Als er eines Tages zu Berona, über die Gebühr fröhlich, beim Mahle sitzt, mit dem Becher, den er aus dem Haupte seines Schwähers, des Königs Cunimund, machen lassen, heißt er der Königin Wein bringen und fordert sie auf, fröhlich mit ihrem Bater zu trinken.

Reginæ ad bibendum vinum dari præcepit, atque eam, ut cum patre suo lætanter biberet, invitavit. Hoc ne cui videatur impossibile, veritatem in Christo loquor, ego hoc poculum vidi in quodam die festo Ratchis principem, ut illud convivis suis ostentaret, manu tenentem.

Rosimund, von tiesem Schmerz ergriffen, sinnt fortan auf den Tod ihres Gemahls, zur Nache für den erschlagenen Vater. Sie beräth sich darüber mit Helmichis, dem Wassenträger (Schilpor 1) und Milchbruder des Königs. Er unternimmt es nicht für sich, sondern räth ihr, den Peredeo, einen sehr tapfern Mann, beizuziehen. Als dieser zu einer solchen Unthat nicht zustimmen will, weiß sie ihn durch eine List in die Lage zu bringen, daß er entweder den König töden oder von diesem den Tod gewarten muß. Auf solche Weise gezwungen, willigt er in den Mord. Sines Mittags, als Alboin entschlasen, gebietet Rosimund Stille im Palast, schafft alle Wassen beiseit und bindet Alboins Schwert zu Häupten seines Lagers sest, so daß es nicht weggenommen, noch aus der Scheide gezogen werden kann.

<sup>1 &</sup>quot;Scilt-poro (scutifer), wofür seil-por bei Paul Diac." Gramm. II, 487.

Dann führt sie, nach Helmichis Nath, ben Mörber herein. Aboin, plöylich vom Schlaf erwachend, sieht die Gefahr und streckt schnell die Hand nach dem Schwerte. Da er es nicht losbringen kann, wehrt er sich noch eine Weile mit dem Fußschemel. Doch bald muß dieser kühne, gewaltige Held, der so viele Feinde gefällt hat, waffenlos, der List eines Weibes unterliegen. Sein Leichnam wird, mit großer Wehklage der Langobarden, unter dem Aussteig einer Treppe, nah am Balaste, begraben. Baulus fügt hinzu:

Hujus tumulum nostris in diebus Giselbertus, qui dux Veronensium fuerat, aperiens, spatham ejus et si quid in ornatu ipsius inventum fuerat, abstulit. Qui ob hanc causam vanitate solita apud indoctos homines, Alboin se vidisse, jactabat.

C. 29: Helmichis, den die Langobarden nicht zum Könige haben wollen, sondern zu tödten drohen, entflieht mit Rosimund, nun seiner Gemahlin, und dem langobardischen Schatze nach Ravenna. Der dortige (griechische) Präsect Longinus beredet sie, den Helmichis zu tödten und sich dann ihm zu vermählen. Wünschend, Ravennas Herrin zu werden, reicht sie dem Helmichis, als er vom Bade kommt, einen Becher mit Gist; als er aber merkt, daß er den Todesbecher getrunken, zwingt er sie, mit entblößtem Schwerte, den Rest auszuleeren.

Sicque Dei omnipotentis judicio interfectores iniquissimi uno momento perierunt.

Auch das Ende Peredeos wird noch, unter fabelhaften Umständen, erzählt.

Auch diese Sagen von Alboin tragen, besonders im vordern Theile, ganz das Gepräge der Heldenlieder. Sie sondern sich noch sichtbar in rhapsodische Abschnitte, Abenteuren. Daß wirklich des Helden Gestalt, welche der Herzog Giselbert gesehen zu haben sich rühmte, noch zwei Jahrhunderte nach Alboins Tode (563) in deutschen Liedern umgieng, sagt uns Baulus selbst, nachdem er die Vertilgung der Gepiden berichtet B. I, C. 28:

Alboin vero ita præclarum longe lateque nomen percrebuit, ut hactenus etiam tam apud Baioariorum gentem, quam et Saxonum, sed et alios ejusdem linguæ homines, ejus liberalitas et gloria, bellorumque felicitas et virtus in eorum carminibus celebretur.

Diesem fügt er unmittelbar noch hinzu:

Arma quoque præcipua sub eo fabricata fuisse a multis hucusque narratur.

Was in solcher Verbindung kaum etwas anderes heißen kann, als daß in den Liedern und Sagen von Alboin wunderbarer Waffen, wie die von Zwergen oder Elsen versertigten, dergleichen Otnit von Elberich erhielt, gedacht war. Der Name Alboin selbst (Alpwin, vgl. Elsen-mährchen S. LV) bot solche Beziehungen dar.

Bahern und Sachsen macht obige Stelle als solche Bölker namhaft, in beren Liedern Alboins Gedächtnis sich erhalten.

Die Spur eines Alboin, von dem in Baiern gesungen wurde, glaube ich selbst noch in einem unser Heldenlieder, dem von Rother, nachweisen zu können. Hier erwähnt Wolfrat von Tengelingen dankbar der Dienste, die Berther von Meran einst seinem Vater Amelger erwiesen, Z. 3420:

Berker der riche der tede uromeliche. do min uatir was uertriuen, he gewan ime sin lant wider, he ersluch Eluewine, einen herzogen uan Rine, der was ein ureisclicher man, her hatte uns michil leith getan.

Eluewîn ift niederdeutsch (und niederdeutsche Schreibart waltet in der einzigen Handschrift des Nothersliedes vor) dasselbe, was hochdeutsch Alpwin, Alboin. (Auf die scheinbare Namensähnlichkeit Berthers, der den Elvewin erschlagen, mit Beredeo, der den Alboin ermordet, auf den langobardischen Königsnamen Nothers und seinen Sitz zu Bari lege ich keinen Berth.) Da Elvewin ein Herzog von Rheine genannt wird, so passt dieses freilich nicht auf den langobardischen Alboin. Aber das Geschlecht von Tengelingen, welches mit diesem Elvewin in Beziehung tritt, wie wir früher gezeigt, ein baierisches ist und im Liede selbst ausdrücklich als ein solches bezeichnet wird (die beseinsische diet heißt Wolfrats Schaar B. 3576. 82. Bgl. Heldens. 54. N.), so erhellt, daß ein Elvewin in baierischer Sage bekannt war, der dort, hochdeutsch, Alpwin, Alboin heißen muste. Von Paulus Diaconus selbst sind wir,

<sup>1</sup> Alfuuin, Freher. Script. rer. Germ. S. 43.

ba er den Inhalt der bajoarischen Lieder nur sehr allgemein angiebt, nicht versichert, ob er nicht etwa in einem gleichnamigen Sagenhelden seinen Alboin zu sinden geglaubt habe. Auch von den Sachsen, sagt Paulus, sei Alboin besungen worden; und wenigstens bei den Angelssachsen, im Liede des Wanderers aus dem siedenten Jahrhundert, wird Aelswins, des Sohnes Sadwins (Audoins), als eines freigebigen Fürsten rühmlich gedacht (Conybeare, Ill. of Anglosax. Poetry S. 16). Die Freigebigkeit (liberalitas) ist namentlich auch eine der Eigenschaften, wegen welcher Alboin, nach Paulus, von Sachsen und anderen Bölkern derselben Sprache geseiert worden sein soll.

Noch im Untergange des Langobardenreiches finden wir die Sagenbichtung thätig. Aber wie die untergehenden Heruler und Gepiden in die langobardische Sage aufgenommen wurden, so die besiegten Langobarden in die frankisch-karolingische. Bei ihr wird am angemessensten von diesen letzten Resten langobardischer Sage gehandelt werden.

### 3. Sagen ber Thüringer.

Der Umsturz des thüringischen Reiches durch den austrasischen Frankenkönig Theoderich, schon um die Mitte des 6ten Jahrhunderts, und die Vertilgung des thüringischen Königsstammes ist eine der dunktern Partieen in der ältern deutschen Geschichte. Bruderkrieg und Brudermord im Königshause selbst, Gewaltthat und Verrath von Seiten der Sieger, treten jedoch schon bei den frühesten Geschichtschreibern in blutigen Bildern hervor. Die Sage hat sich auch dieser verhängnisvollen Greignisse bemächtigt. Sagenhaft nach innern Merkmalen, und nach außen im Widerspruche mit den glaubwürdigern Berichten der ältern Annalisten, erzählt Wituchind, aus dem 10ten Jahrhundert im ersten Buche der Unnalen diese Geschichten ausschrlich. Die Hauptzüge sind folgende:

Frmenfried (Hermenfredus, Erminfridus bei Wituchind), König von Thüringen, hat einen klugen und kühnen Nath, Namens Fring (Hiringus), ber ihm lange abräth, ein Bündnis mit Theoderich (Thiodericus), bem Frankenkönige, einzugehen. Als aber Frmenfried barauf von Dietrich mit Hülfe der Sachsen bezwungen worden, sendet er Fring ab, den

<sup>1 [</sup>The anglosaxon poems of Beowulf, the scôp u. s. w. von Thorpe. Oxford 1855. S. 222. Greins Bibliothef der ags. Poesie I, 253. K.]

Frieden einzuleiten. Es scheint zu gelingen; aber ein Thuringer, bem fein Sperber entflogen und von einem Sachfen aufgefangen ift, fagt biesem, um von ihm den Bogel zurückzuerhalten, daß die Könige unter fich Frieden gemacht und die Sachsen zu verrathen im Sinne haben. Die Sachsen brechen nun in der Nacht los, überwältigen die Stadt ber Thüringer, erschlagen die Erwachsenen und schonen nur der Kinder. Irmenfried entflieht mit Weib und Rindern und weniger Begleitung. Die Sachsen werden von den Franken des Sieges gerühmt, freundlich empfangen und mit dem ganzen Lande auf ewig begabt. Den entronne= nen König der Thuringer läßt Theoderich truglich zurückrufen und beredet endlich ben Fring mit falichen Bersprechungen, seinen herrn gu tödten. Als nun Irmenfried gurudtommt und fich vor Theoderich niederwirft, so steht Fring dabei und erschlägt seinen eigenen Berrn. Alsbald verweift ihn der Frankenkönig aus seinen Augen und aus dem Reich, als der um der unnatürlichen That willen allen Menschen verhaßt fein muffe. Da versett Fring: "Eh' ich gebe, will ich meinen herrn rächen;" zieht das Schwert und erfticht den König Theoderich. Darauf legt er ben Leib seines herrn über ben Theoderichs, damit ber, welcher lebend überwunden worden, im Tod überwinde, bahnt sich den Weg mit bem Schwert und entrinnt. Frings Ruhm ift so groß, daß ber Milchfreis am himmel Fringsftraße nach ihm benannt wird. D. S. II, 322 ff.

Si qua fides his dictis adhibeatur, penes lectorem est. Mirari tamen non possumus, in tantam famam prævaluisse, ut Hiringi nomine, quem ita vocitant, lacteus cœli circulus usque in præsens sit notatus.

Ebenso das Chronicon Ursperg. aus dem 12ten Jahrhundert, ohne Zweisel nach Wituchind (S. 148 ed. Argent. 1609):

Famam in tantum prævaluisse, ut lacteus cœli circulus Iringis nomine Iringesstraza usque in præsens sit vocatus.

Von dieser Fringsstraße und den deutschen Mythen von der Milchestraße überhaupt handeln umständlich: Frmenstraße und Frmensäule. Sine mythologische Abhandlung von J. Grimm. Wien 1815. S. 21 bis 24. Frmin, seine Säule, seine Straße und sein Wagen u. s. w. durch F. H. v. d. Hagen. Breslau 1817. S. 30—34.

Die Sage selbst, wie sie Witichind erzählt, erscheint nicht weniger verbunkelt, als wir es bereits von der Geschichte bemerkten. Merkwürdig

aber ift sie uns vorzüglich dadurch, daß sie an den größern epischen Kreis, besonders in der Nibelungennoth, anknüpft.

Der Landgraf (Nib. 8384) Irnfried von Thüringen befindet sich mit dem Fürsten Hawart von Dänemark und dessen Manne, dem Markgrasen Iring von Dänemark (8205. 42. 8303. 71), am Hose des Königs Spel. Diese drei werden stets zusammen genannt; ihren Thaten und ihrem Tod im Kampse mit den Burgunden ist die 35ste Abenteure des Nibelungenliedes "wie Iring erschlagen ward" gewidmet. Irnfried und Hawart wollen den Tod Irings rächen, werden aber selbst erschlagen. Das Lied von der Klage giebt die Verhältnisse dieser drei Helden noch näher an; sie seien in des Keiches Acht gestanden und haben ihre Länder verlassen müssen, auch seien vergebliche Versuche gemacht worden, ihnen die Huld des Kaisers wieder zu erwerben. Von Iring wird gesagt, er sei zu Lothringen geboren und Hawart von Dänemark habe ihn mit großer Gabe zum Dienstmann gewonnen. Auch in andern Liedern wird ihrer gedacht.

Eine andere von Wituchinds Erzählung verschiedene Darstellung der Sage von Irmenfried und Fring sindet sich in der Schrift eines Ungenannten de Suevorum origine (Goldast, Script. rer. Suev.), welche nach den darin vorkommenden deutschen Namen noch in die althochdeutsche Beriode (vor das 12te Jahrhundert) fällt und worin die Schwaben die Stelle der Sachsen einnehmen, der Ausgang aber dieser ist: Irmenfried bleibt am Leben und Fring ermordet weder seinen Herrn noch rächt er sich an Theoderich, sondern als die Schwaben nachts das Lager der Thüringer überfallen, heißt es bloß:

quo peracto tantam stragem de hostibus dederunt, ut vix quingenti cum Irmenfrido evaderent, qui etiam commigraverunt ad Hunnorum regem Attilam.

Grimm, der zuerst auf diese Erzählung aufmerksam gemacht hat, bemerkt dabei (Heldens. S. 117 f.):

"Wir sehen jest deutlich, warum Frnfrit bei Etzel sich aushält; der frantische König Theoderich wird in der Klage durch den Kaiser dargestellt, seine Feindschaft durch die Reichsacht, und der Held nicht König von Thüringen, sondern, dem Zeitalter des Gedichts gemäß, Landgraf genannt."

Die Wilkinensage berichtet Frungs Tod im Kampfe mit den Niflungen C. 360. Sier wird auf den Fring der Nibelungennoth

berfelbe Mythus angewendet, wodurch Wituchind ben Verräther Fring unverdienter Weise verherrlicht. Denn daß statt der Fringsstraße, des Fringsweges, in der Wilkinensage die Fringswand steht, beruht, wie schon von mehreren bemerkt worden, auf einer Verwechslung des nordischen Sagaschreibers, welcher das deutsche Weg (ist. vegr) in veggur, auf isländisch Wand, übertragen hat (Heldens. 179. Hagen, Frm. 32. Grimm, Frm. 23).

Da nichts, was die bekannten Lieder und Sagen von Fring melden, besondere Beranlassung giebt, die Milchstraße nach ihm zu benennen, so glaubt Grimm (Heldens. 395; vgl. 345, 5), daß entweder verlorne Lieder die Berknüpfung gerechtsertigt, oder wir einen eben nicht sehr glücklichen Bersuch vor uns haben, einen mythischen Ramen, dessen Bedeutung verloren war, durch Anlehnung an eine Person, die man für geschichtlich hielt, zu erklären.

In einer andern Weise der Poesie, als die deutschen Sagenlieder, ließ eine Abkömmlingin des unglücklichen thüringischen Königshauses den Antergang desselben beklagen. Die heilige Radegund, Tochter Berthars, eines Bruders von Irmenfried, den dieser nach Gregor von Tours hatte umbringen lassen (Masc. II, A. 19), war von Chlotar, dem Bruder des Frankenkönigs Theoderich, als Gefangene weggeführt worden. Chlotar vermählte sich mit ihr, ließ aber nachher ihren Bruder umbringen. Da wandte sie sich von der Welt ab, baute ein Kloster zu Poictiers und führte dort ein geistliches Leben (Eccard., Franc. or. I, 57), das ihr den Heiligenschein erwarb. Durch den Dichter Benantius Fortunatus, der auch ihr Leben beschrieben, ließ sie eine Elegie de excidio Thuringiæ schreiben, welche in ihrem Ramen an Amalfried, einen Sohn Irmensrieds, gerichtet ist. Dieses Gedicht ist die Klage zu der Thüringe Noth. Bergl. darin die Stelle:

Conditio belli tristis, sors invida rerum u. j. w. Masc. II, 23. Eccard. l. c. I, 57.

## 4. Frankisch=karolingische Sagen.

Die Franken, das Bolk, welchem so manche andere unterlagen und das diesen die Siegesbeute abnahm, die sie selbst von andern untergegangenen gewonnen hatten, wie denn immer ein Bolk die andern auffaßt, zeigen aus der Zeit ihres merowingischen Königsstammes wenig bebeutende Sagenbilbung. Aber wie mit Karl dem großen eine neue Ara der Geschichte beginnt, so entfaltet sich auch ein neues mächtiges Wachsthum der Heldendichtung. Ihren epischen Kreis hat jedoch diese karolingische Heldensage in der nordfranzösischen Poesie gebildet und in ihr herrscht der Geist eines neuen, christlichen Heldenthums. Auch auf deutschen Boden ist aus diesem altfranzösischen Spos vieles übertragen worden; wir werden aber, bei dem eben bemerkten Geiste desselben, von ihm erst im nächsten Hauptabschnitte zu handeln haben. Zwar giebt es auch eigenthümlich deutsche Überlieferungen von Karl dem großen, aber auch diese verschieben wir, des Zusammenhangs wegen, auf den nächsten Abschnitt und begnügen uns, hier ihr Vorhandensein und ihre Stelle angezeigt zu haben.

Mit der Gründung des deutschen Königs und Kaiserthrones zeigen sich auch die neuerstehenden Sagen, im Gegensaße der größern und unter sich verschlungenen Nationalsagen aus der ältern Zeit, mehr und mehr vereinzelt, auf das herrschende Haus, auf einzelne Könige oder mächtige Fürsten, oft fast anekdotenartig, beschränkt. Es erscheint daher nicht unpassend, die weitern Sagen in der Ordnung der nach einander folgenden Kaiserhäuser aufzuführen, auf ähnliche Beise, wie man auch die Geschichte dieser Zeiten abzutheilen pflegt. Wir führen diese Dichetungen neben der Geschichte her, wie an gewissen Orten bei sestlichen Umzügen je neben einem ernsten Manne ein singender Knabe hergeht.

Die nächsten Nachfolger und Abkömmlinge Karls des großen waren nicht geeignet durch ihre Perfönlickeit der Sagenpoesie weitern Schwung zu geben. An Ludwig den frommen konnten sich eher Legenden anhesten, als Heldensagen. Erst während der Unmündigkeit Ludwigs des Kindes verübt ein gewaltthätiger Reichsverwalter, der Erzbischof Hatto von Mainz, den man eor regis nannte (Ekkeh. IV, cas. S. Gall. bei Pert, Monum. II, 83), eine That, welche so in den Bolksgesang übergeht und dadurch so gemeinkundig wird, daß der Gesschichtschreiber sur überklüssig hält, sie zu erzählen.

Otto von Freisingen, wenigstens 100 Jahre nach Edehard, und mehr als 200 nach bem Ereignis, sagt noch (Chron. VI, 15):

Itaque ut non solum in regum gestis invenitur, sed etiam in vulgari traditione in compitis et curiis hactenus auditur, præfatus Hatto Albertum in castro suo Babenberg adiit u. s. w.

Was Ckehard, vielleicht um nicht von einem Erzbischofe von Mainz Unrühmliches zu sagen, verschweigt und hinter die altbekannten Lieder steckt, das erzählen uns die Annalisten, <sup>1</sup> 40 bis 50 Jahre nach der Besgebenheit:

Man suchte ben tabfern Abalbert aus seiner Burg Bambera zu locken. Er aber magte fich soweit über die Burg hinaus, daß die Leute des Königs ihn gar nicht für einen Feind hielten, bis sein Schwert auf ihren Naden schlug. Sieben Jahre schon hatt' er bem Könige getrott. Da unternahm es der Erzbischof Hatto, ihn durch Lift zu fangen. Er begab sich zu Abalbert nach Bamberg und sprach ihm zu, die Huld bes Königs zu suchen. Dabei schwur er einen Eid, ihn ungefährdet in feine Burg gurudgubringen. Abalbert ließ fich bethören und folgte ibm. Als sie aber die Burg verlassen hatten, bedauerte Satto, das angebotene Frühmahl nicht angenommen zu haben, indem fie einen weiten Weg zum König zu machen hätten. Abalbert lud ihn ein, wieder um= zukehren, wozu jener einwilligte. Nach eingenommenem Mahl ritten fie dann ins Lager, wo die Sache Abalberts vorgenommen, er bes Hochverraths schuldig erkannt und zur Enthauptung verurtheilt wurde. Als man ihn gebunden zum Tode führte, rief er den Erzbischof an: "Du bift ein Meineidiger, wenn du mich tödten lägft." Satto aber erwiederte: "Ich schwur, dich unversehrt in die Burg guruckzuführen und ich führte dich auch sogleich zum Frühstück zurück."

Die Hinrichtung Abalberts fällt in das Jahr 905.

Der Gegensatz des kühnen Helden, der seinen Feinden näher kommt, als ihnen lieb ist, und des hinterlistigen Bischofs, der den Arglosen in die Falle lockt, mochte sich wohl im Liede ausnehmen.

# 5. Sagen aus der Zeit der sächsischen Raiser.

Unter diesem kräftigen Geschlechte haben sich manche Sagen angesetzt: a. Kurzbold. Mach der Erzählung Schehards IV hatte König Heinrich I einen Helden, Namens Kuno, aus königlichem Geschlecht, welcher seiner Kleinheit wegen Churzibolt zugenannt war. (Churzibolt,

<sup>1</sup> Liutprand. Histor. l. II, c. 3 (bei Reuber). Witichind. Annal. l. I (bei Meibom I, S. 635). Grimm, d. Sag. II, 150. Bgl. 152. 463.

<sup>2</sup> Bgl. Schmidt, Balladen und Romanzen der deutschen Dichter S. 152 f.

pugillus, Däumling; gloss. zwetl. Deutsche Sagen II, 154.) Die Berzoge Gifelbert von Lothringen und Eberhard von Franken erhoben sich gegen den neugewählten König Seinrich ben Sachsen. Auch die Berzoge von Schwaben und Baiern hatten fie ichon auf ihrer Seite. Gines Tags, als fie bei Breifach ihr heer überschiffen ließen und indess auf ber Chene bes Ufers im Brett spielten (luderent tabula), überfiel fie jener Aurzbold, nur von zwanzig Männern begleitet. Den Berzog Gifelbert, der in ein Schiff sprang, versenkte er, die Lanze darein stokend, mit allen, die in demselben waren; den Eberhard erschlug er am Ufer mit dem Schwerte, indem er ihm seine Treulofigkeit vorwarf. Dieser Kund trug in kleinem Körper ein fühnes Berg (erat guidem angusto in pectore audax et fortis). Als einst er und der Rönia allein sich beriethen, sprang ein Löwe, ber fein Käfich erbrochen, auf fie los; ber König, ein großer Mann, wollte das Schwert, das Runo an der Seite trug, an sich reißen, aber jener sprang ihm zuvor und erschlug den Löwen. Weit und breit ward diese That kundig. Gegen Weiber und Apfel 1 hatte Runo von Natur einen folden Abscheu, daß, wo er auf der Reise eines von beiden traf, er nicht herbergen wollte. Edehard fügt noch hinzu (Pert, Mon. II, 104):

Multa sunt, quæ de illo concinnantur et canuntur, quæ, quia ad nos redeundum est, præterimus, nisi quod provocatorem Sclavum giganteæ molis hominem, e castro regis prorumpens, novus David lancea pro lapide straverat. Ohne Zweifel bezieht fich dieses auf die flavischen Kriege Heinrichs I. Es ist sehr zu bedauern, daß uns Eckehard von diesem kühnen Sonderling nicht mehr erzählt oder gar die Lieder erhalten hat, welche ein Jahrhundert nach der Zeit des Helden von ihm gesungen wurden.

b. Das Lied von Otto und Heinrich. Dieses halb lateinisch, halb beutsch abgefaßten Gedichts ist schon in der Abhandlung vom Berse 2 gedacht worden. Es ist ein Bruchstück von 36 kurzen Reimzeilen, wovon je eine lateinische und eine deutsche zusammenreimen. Es mag ziemlich gleichzeitig mit dem Ereignisse sein, von dem es handelt, und zeigt niederdeutsche Formen. Der Inhalt ist dieser:

<sup>1</sup> Riedersaal III, 329, 76 ff.: Minnet ainer nit, man gicht, Das er nit aphel ezzen mug. Zwar des duncket mich ain lug: Er izzet ir licht me zem tag, Denn ainer, der wol minnen mag.

<sup>2 [</sup>Dben S. 382. K.]

Zum Kaiser Otto tritt ein Bote ein und ruft ihn auf: "Was sißest du, Otto, unser guter Kaiser? Hier ist Heinrich, dein königlicher Bruder." Da steht Otto auf, geht ihm entgegen mit manchem Mann und empfängt ihn mit großen Ehren. "Willkommen Gott und mir!" spricht der Kaiser, "ihr Heinriche, ihr beiden Gleichnamigen, und eure Gesfährten!" Nachdem Heinrich den Gruß erwidert, sassen, und eure Gesfährten!" Nachdem Heinrich den Gruß erwidert, fassen sie einander bei der Hand und Otto führt ihn in das Gotteshaus, wo sie Gottes Gnade anrusen. Nach vollbrachtem Gebete führt ihn Otto in den Rath mit großen Ehren und überträgt ihm, was er da hatte, außer dem Königsrechte (præterquam regale), des auch Heinrich nicht besgehrt. Da stand alle Verhandlung unter dem treuen Heinrich. Was Otto that, das rieth alles Heinrich, und was er ließ, rieth auch Heinrich. Da war keiner, dem nicht Heinrich sein volles Recht gethan hätte.

Dieses sonderbare Stück rührt sichtlich von einem Geistlichen auf Heinrichs Seite her. Denn dieser ist durchaus in das vortheilhafteste Licht gestellt und der Eingang kündigt ihn, den Baiernherzog, als den Geseierten an. Der Verfasser beruft sich auf sein wohlbeurkundetes Wissen, in den letzten Zeilen. Der Mischung unerachtet, sind Formen bewahrt, die auch dem epischen Gesange gangbar sind:

13: Conjunxere manus, her leida ina in thaz godes hus.

Rother 1756: Bi den henden sie sich beviengen, Vor den kuninc sie giengen.

Dietr. Fl. 4875: Bi den henden sie sich do vingen, gegen Rudigern sie gingen.

27: Quicquid Otdo fecit,
al geried iz Heinrich;
quicquid ac (omisit)
ouch geried iz Heinrich.

Uhnlich im Nibelungenlied 1524, 4, von den Freunden Bolker und Hagen:

Swaz ie begie Hagne, daz dûhte den videlære guot.

Das geschichtliche Ereignis, 1 worauf das Lied sich bezieht, ist bie Bersöhnung Ottos I mit seinem meuterischen Bruder, Herzog Heinrich,

1 [Gine ausführlichere Darstellung dieser Sage, welche in zwei verschiedenen Bearbeitungen vorliegt, bildet einen Theil der Borlesung über deutsche Sagen-kunde. K.]

bessen Anhänger dem Kaiser sogar nach dem Leben getrachtet, und die Berleihung Baierns an denselben, nach 939.

Der Annalist Witichind erzählt die Sache im zweiten Buche (bei Meibom I, 649).

Auch eine Dichterin besingt diese weltgepriesene Versöhnung, die Nonne Hroswitha zu Gandersheim, die auf Verlangen Ottos II die Thaten seines Vaters, des ersten Otto, in einem hexametrischen Gedichte geseiert hat. Hier ist der Vorgang, besonders was in der Kirche geschah, umständlicher und malerischer, als in dem halbbeutschen Liede, dargestellt, aber weniger zum Vortheil Heinrichs, der hier das Haupt weniger hoch trägt und dem nicht ein Bote vorausläuft, der den König ausstehen heißt.

Wer in dem ersten Liede der andre Namensbruder Heinrich sein (6: wilieumo Heinriche, ambo vos æquivoci), davon habe ich in den übrigen Nachrichten keine Spur gefunden.

Diese Geschichte wird uns balb nachher noch einmal in der Sagen- bichtung begegnen.

c. Modus Ottine. Dieses lateinische Gedicht in Prosa, bessen gleichfalls schon beim Verse Erwähnung geschah, steht, mit drei andern gleicher Art, aus einer Wolfenbüttler Handschrift angeblich des 10ten Jahrhunderts abgedruckt in Sbertis Überlieserungen zur Geschichte, Litteratur und Kunst der Vorzund Mitwelt. B. I. Dresden 1826. S. 81 f. und schon früher (der modus Ottine allein), ohne Angabe woher, in Eccardi Quatern. S. 54 mit verschiedenen Lesarten. Es betrifft die große Vertilgungsschlacht, worin Otto I die in Deutschland eingebrochenen Ungarn am 10 Aug. 955 auf dem Lechselde bei Augsburg aufzrieb. Hahn II, 59.

Was den geschichtlichen Inhalt anbelangt, so ist der dux Cuonrad intrepidus, quo non fortior alter, der Herzog Konrad von Franken, bessen Tapserkeit in dieser Schlacht auch die Geschichtschreiber (Witichind, Ann. l. III. a. a. D. S. 656 f.) rühmen und der, als er sich den Helm lüstete, durch einen Pseilschuß getödtet wurde. Gegen den Schluß des Gedichts wird noch Otto III gerühmt. Da nicht erhellt, ob es noch dei seinen Ledzeiten (er starb 1002) geschrieben worden, so kann

<sup>1</sup> Hahus Reichshiftor. 2, 49.

<sup>2 [</sup>Müllenhoffs Denkmäler S. 31. R.]

es nicht mit Sicherheit noch in das 10te Jahrhundert gesetzt werden. Doch setzt es offenbar noch ein nahes Andenken der drei Ottone voraus.

Merkwürdig ist uns besonders der sagenhafte Eingang. Der große Kaiser Otto liegt nachts schlafend im Palaste, als unversehens Feuer ausbricht. Seine Diener stehen zitternd und wagen nicht, den Schlasens den zu berühren. Da fallen sie auf die Auskunft, ihn durch Saitensklang zu erwecken und mit einem Liede zu begrüßen, dem sie dann den Namen des Herrn beilegen. Also die Entstehungsgeschichte des modus Ottine. Hieran ist das Weitere nur äußerlich angereiht:

Excitatus spes suis surrexit, timor magnus adversis mox venturus; nam dum [l. tum] fama volitat, Ungarios signa in eum extulisse 11. §. w.

Ich habe bei Saro (Hist. Dan. l. VII, S. 186) eine sehr ähneliche bänische Sage gefunden: Zween Jünglinge, Harald und Haldan, wollen an dem Dänenkönige Frotho, der ihren Bater, seinen Bruder, einst ermorden ließ, Rache nehmen. Sie kommen in dieser Absicht nach Seeland. Ihr vormaliger Erzieher, Regno, den sich der König verpflichtet hat, eilt in der Nacht zu der Königsburg, um Frothon zu warnen:

Dormientem tamen ad vigilias evocare passus non est, eo quod Frotho excitationis suæ pænas ferro exigere solitus fuerat. Tanti quondam regium somnum importuna frustratione perrumpere existimatum est.

Als nun am Morgen Frotho erfährt, daß Negno als Warner da gewesen sei, sammelt er seine Kriegsschaar. Seine Neffen wissen sich nur dadurch zu retten, daß sie sich wahnsinnig stellen. In der nächsten Nacht aber zünden sie die Königsburg an und Frotho erstickt vom Rauche.

Wir sehen hier dieselben Bestandtheile, wie im Ottingliede, ben König, den man nicht zu wecken wagt, und das brennende Schloß; aber sie sind in der dänischen Sage in verkehrte Stellung gekommen und die eigentliche Lösung, das Wecken durch die Töne, ist weggefallen.

Aber dieselbe Überlieserung kommt auch in der altnordischen Saga von Hrolf Krake unter theilweise veränderten Ramen und Umständen vor und hier ist der bei Sazo sehlende Gesang noch vorhanden: der Warner Reigni (Regno) verkündigt die Gesahr, indem er vor der Thüre

ber Königshalle ein räthselhaftes Lied singt. Doch es ist zu spät, die Flamme greift schon um sich. 1 Das aber, daß Lied und Saitenklang, gleichsam über dem Gesetze stehend, auch an verbotener Stelle freien Eingang haben, wie den Sängern auch tas seindliche Lager offen stand, ist nur in unsrem Ottingliede klar geblieben.

Die drei ersten Zeilen dieses Gedichts haben musikalische Notierung, die jedoch nicht bekannt gemacht worden ist. Es ist nicht wohl zu zweiseln, daß der Tonweise, dem modus Ottino, statt eines deutschen Liedes, dem sie angehörte, die lateinische Prosa unterlegt worden. In diese hat der Versasser, ein Geistlicher, dem Virgil wenigstens dem Namen nach bekannt war, um der Benennung vollständigst zu entsprechen, zusammengestellt, was er von den drei Ottonen in Kürze zu rühmen wuste. Aber nur jener vordere Theil scheint aus dem ursprüngslichen Liede entnommen zu sein, denn nur in ihm zeigt sich die Spur lebendiger Dichtung.

Man sindet häusig in volksmäßigeren Liebern einen Kehrreim, Refrain, angebracht, der, unabhängig von ihrem Inhalte, aus ältern Liedern geborgt ist. Ein Minnelied Friedrichs des Knechts (Man. II, 117 a, 5) hat folgenden Refrain:

Hei grawer 2 Otte, hei grawer Otte, grawer Otte, Nu pflege din got! Wis stolz, 3 grawer Otte!

Sollte hierin noch ein Überrest bes alten Weckesangs, bes Liebes Otting, mit dem sie excitatum salvisicant, vorhanden sein? Bgl. auch Quatern. S. 55 in einem lateinischen Liebe in Conradum Salic. Imp. den allitterierenden Refrain:

Caute 4 cane, caute cane, conspira Karole!

1 Hrolf Krakes Saga S. 16. P. E. Müller om Saxo S. 96, 2. Lgs. and über Bjarfamal Müller a. a. D. S. 31. Sago B. 2, S. 44. Hrolf Krakes Saga S. 137. Sagabibl. 2.

. 2 Bei Wittichind, Annal. 1. II (bei Meibom I, 650) ist Otto I beschrieben: Capite cano sparsus capillo. Ottos I Geburt wird auf 22 Nov. 912 gesetzt (Hahn II, 44), die Schlacht am Lechfelde war am 10 Aug. 955, Otto also damals erst 43 Jahr alt.

3 Bgl. Maßmanns Denkmäser I, 110, 140. Docens Miscell. 2, 200, 2. Liebersaal 2, 677: Wirt, wis munder! Finkenritter, 5te Tagr. S. 9: Da war ich stol3, daß ich wieder sehen konnte.

4 Wolf, Lais 315, 158: Fibris cordis, caute tentis.

Die Benennung ber Tonweise "modus Ottine," sowie die eines vorhergehenden Stückes "modus qui et Carelmanine," wo jedoch der gänzlich geistliche Inhalt nichts mit dem Namen zu thun hat, was wohl auch das et besagen sollte, scheint auf den Gebrauch solcher Königslieder in fortgeführter Reihe zu deuten.

d. Otto mit dem Barte. Es ist dieß wahrscheinlich Kaiser Otto II, Sohn Ottos des großen, mit dem Beinamen der rothe, rusus (Chronographus Saxo ad a. 974: Sedente ... in paterni regni solio ... Ottone secundo, ab habitu faciei agnomine ruso. Hahn II, 104).

Ein erzählendes Gedicht Konrads von Würzburg, aus der zweiten Hälfte des 13ten Jahrhunderts, nur handschriftlich vorhanden, meldet von diesem Kaiser. Ein Auszug in Grimms deutschen Sagen II, 156 ff.

Schon Gottfried von Biterbo, in der zweiten Hälfte des 12ten Jahrhunderts, giebt diese Anekdote in lateinischen Bersen (Chron. pars XVII, bei Pictor., Germ. Script. ed. Struv. B. I, S. 326 f.) und bezieht sie auf Otto I. Auch sagt Witchind (Annal. l. II, bei Meibom S. 650) in der Beschreibung des Außern dieses Kaisers: facies rudicunda et prolixior barba et hæc contra morem antiquum. Dagegen passt auf Otto nicht bloß das röthliche Haar hinsichtlich seines Zunamens der rothe (rusus), sondern noch mehr die Bezeichnung des heftigen Charakters. Die Stelle bei Abelung (altd. Gedichte in Rom II, 204. Königsberg 1799 [bei Hahn S. 47]):

Scheene und lanc was im der bart u. f. w.

stimmt nicht mit bem vielgerühmten Charakter Ottos I, wohl aber mit bem, was von seinem Sohne gesagt wird:

Auct. vit. Adelbert. posterior: Erat in eo vivida virtus, fervida et effrena juventus, manus prompta bello, sed raro umquam cum consilio. Multa bona fecit, sed ætas lubrica errare fecit, et plura præcipitatione peccavit (hahu II, 106).

e. Noch giebt es eine poetische Erzählung von Otto dem rothen, die aber mehr zu den Legenden gehört. Ich führe sie hier an, insofern sie gleichfalls die Auffassung des eben bezeichneten hochfahrenden Charakters in der Sagendichtung, wieder auf andere Weise, bemerken läßt. Lange lebt Otto mit seiner Gemahlin sehr tugendhaft, bis er es wagt, Gott zu bitten, ihm den Lohn seiner Tugend schon jetzt kund zu thun.

<sup>1 [</sup>Herausg. von Hahn. Quedlinburg 1838. K.]

Eine Stimme vom Himmel antwortet verweisend, da er nur aus Ruhmfucht edel gehandelt habe, so sei er weniger zu belohnen, als ein Kaufmann zu Köln, der gute Gerhard genannt, der sich stets, besonders als Trost der Armen und Gesangenen, höchst fromm erwiesen. Der Kaiser erschrickt sehr über diese Antwort und beschließt auf der Stelle nach Köln zu reisen und des guten Gerhards Weisheit zu erlernen. 1

# 6. Sagen aus ber Zeit ber frankischen Kaiser.

Herzog Ernst. 2 Wir haben diese Dichtung in verschiebenen Gestalten. Ich lege hier zunächst die vollständigste zu Grund, ein Gedicht aus dem 13ten Jahrhundert in 5560 kurzen Reimzeilen, abgedruckt in den deutschen Gedichten des Mittelalters, herausgegeben von v. d. Hagen und Büsching. B. 1. Berl. 1808.

Der Inhalt des Gedichts ist fürzlich dieser:

Raiser Otto vermählt sich zum zweiten male mit Abelheid, ber Wittme des Herzogs von Baiern. Ihr Sohn erfter Che, der junge Bergog Eruft, steht anfangs bei seinem faiferlichen Stiefvater in großer Gunft und wird von diesem sogar jum Nachfolger im Reiche bestimmt; er ift bei allen Fürften beliebt, Arme und Reiche wünschen ibm Gutes. Darum neibet ihn ber Pfalzgraf heinrich, Ottos Schwestersohn, und verläumdet ihn bei dem Kaiser, als ob er diesem nach Ehr' und Leben trachte. Der Raifer läßt fich überreden und mit seiner Zustimmung fällt Seinrich mit Raub und Brand in Ernsts Land Oftfranken, bas bamals zu Baiern gezählt wird. Ernft fommt mit zweitausend Schilden berbei, entsett Nürnberg, das der Pfalzgraf belagert hat, und schlägt noch in einem Streite bei Burzburg, wo er und Graf Begel fich als Belden erweisen, den Gegner in die Flucht. Nachdem Adelheid vergeblich versucht hat, ben Gemahl zu befänftigen, giebt fie ihrem Sohne Nachricht, wer die Feindschaft angestiftet habe. Ernst rüftet sich nun zu weiterer Gegenwehr und sprengt nur selbbritte, mit dem Grafen

2 [Spatere ausführlichere Bearbeitungen ber Ernstfage folgen in einem anbern Banbe. R.]

<sup>1</sup> Anzeigeblatt zu ben Wiener Jahrbüchern 5, 36. Rosenkranzs Geschichte ber beutschen Boesie im Mittelalter S. 206. [Der gute Gerhard von Rudolf von Ems, herausgegeben von Haudolf Leipzig 1840. K.]

Bekel und einem andern Mann, zu Speier, wo ber Raifer fich aufhält, auf den Sof. Jener britte muß bie Pferde halten, Ernft und Wetel geben in die Raiferburg. Es ift an einem Abend, die herren find gur Rube, ber Kaiser und Pfalzgraf Heinrich aber sind noch in geheimer Berathung beisammen. Ernft kommt vor die offne Rammerthur und bringt ein. Der Kaiser entspringt in eine Rapelle und schließt bie Thure binter fich. Dem Pfalzgrafen aber ichlägt Ernst bas Saupt ab, geht unerschrocken wieder hinunter und reitet mit seinem Gefährten von bannen. Für biefe gewaltsame That wird Ernft in bie Reichsacht erklärt und eine Heerfahrt nach Baiern aufgeboten. Regensburg wird belagert und täglich babor geftritten. Zulett muß fich biefe achtbarfte Stadt ergeben. Un der Donau nieder gen Österreich und den Lech hinauf ziehen die Beere. Ernft rächt die Roth seines Landes burch Ginfälle in das Reich. So geben fünf Rriegsjahre vorüber. Als nun aber ber Raifer eine neue Heerfahrt aufruft, da findet Ernst sich nicht mehr stark genug zum Widerstand, er beschließt, zur Schonung seines Bolkes, zu weichen und eine Fahrt nach bem beiligen Grabe zu thun. Fünfzig ber Seinigen nehmen mit ihm das Kreuz und viele andere aus deutschen Landen schließen sich an; er hat wohl tausend in seiner Schaar, Ritter und Rnechte. Sie ziehen durch Ungarn und die Bulgarei nach Constanti= nopel, wo sie sich auf zweiundzwanzig Kielen einschiffen. Bon ba an beginnt eine Reihe der wunderbarften Abenteuer. Gin Sturm versenkt einen großen Theil ber Schiffe, Die übrigen werden gerftreut. Das= jenige, worauf Ernst und Wegel sich befinden, wird nach dem Lande Ripria getrieben. Dort finden fie eine prächtige, aber von Bewohnern Ieere Stadt; boch biefe kommen gurud, ein Bolf mit Kranichhälfen und Schnäbeln; mit ihnen schlagen fich die Rreugfahrer um eine entführte Rönigstochter aus Indien. Sie segeln bann weiter, leiben Schiffbruch am Magnetberge, ber bem Schiffe alles Gifenwerk auszieht, laffen fich ihrer fechfe, nämlich Ernft und Wegel, mit vier andern, die allein noch bor Sunger und Krankheit übrig geblieben, in Ochsenhäute genäht von ben Greifen in ihr Neft burch bie Luft hin führen, fahren auf einem Floge durch den Karfunkelberg, gelangen zu den Arimaspen, Leuten mit Einem Auge, bekämpfen bort die Riefen und Plattfuffe, geben nach Indien, besiegen bort für die Bygmäen die Kraniche, dann den König von Babylon und erreichen, von diesem geleitet, Jerusalem, wo fie ben

Templern das heilige Grab vertheidigen helfen. Endlich, nachdem Ernsts Ruhm auch nach Deutschland gedrungen und des Raisers Born sich gelegt, begeben die Belden fich auf die Beimfahrt. Sie kommen am Chriftabend vor Bamberg an, wo der Kaifer über Weihnachten einen Sof halt. Ernft läßt die Seinen im nahen Walde halten und geht, als es Nacht geworden, in Bilgertracht in die Stadt und nach dem Münfter, wo er zuerst seine Mutter spricht und ihren Rath vernimmt. Als hernach die festliche Messe gesungen ist, wirft er sich dem Raiser ju Füßen, der ihm zuerst, ohne ihn noch zu fennen, seine Guld gufagt und dann, unter Bermittlung der Fürsten, welche Abelheid zuvor schon für ihren Sohn gestimmt hat, sich völlig mit ihm aussöhnt. Ernst erhält sein Land wieder und Werner seine Berrschaft. Dem Reiche schenkt Ernst ben herrlichen Sbelftein, ben er aus bem Karfunkelberge mitgebracht und der, sagt das Gedicht, noch heut' in des Reiches Krone leuchtet und der Waise genannt wird. Ernst liegt zu Roßfeld begraben, wo auch Frau Jemegart ruht, zu deren Gnade große Wallfahrt ist.

Es sind ohne Zweifel die Wunder der abenteuervollen Areuzsahrt, welche dieser Erzählung eine große Verbreitung in mehrfachen Bearbeitungen und selbst noch eine Fortdauer in unsern Tagen, mittelst des Volksbuchs von Herzog Ernst, verschafft haben. Hier beschäftigt uns mehr die deutsche Sage, in welche jene Abenteuer eingelegt sind.

Fragen wir nach der geschichtlichen Grundlage, so weisen uns schon die Namen auf eine, für die Einsicht in den Gang der Sagenbildung merkwürdige Bermischung zwei verschiedener Bestandtheile hin. Die Namen Otto, Adelheid, Heinrich gehören der sächsischen, Ernst und Wețel der frankischen Kaisergeschichte an. Und so verhält es sich auch in der Sache selbst; auf den Stamm ottonischer Geschichtsage ist ein Gezweig der salischen geimpft worden.

## 7. Sagen aus der Zeit der Hohenstaufen.

a. Friedrich von Schwaben. Ein großes erzählendes Gedicht in Reimpaaren, wahrscheinlich aus dem vierzehnten Jahrhundert. Es ift noch nicht gedruckt; ein Auszug desselben nach einer Papierhandschrift zu Wolfenbüttel ist 1798—1802 in Gräters Bragur B. VI und VII

gegeben. <sup>1</sup> Ich habe eine Papierhandschrift der königk. Handbibliothek zu Stuttgart benützt, welche nach einer hinten angefügten Notiz im Jahre 1478 von Johannes Lebzelter, Gegenschreiber am Zoll zu Geiselingen, auf 141 Folioblättern geschrieben ist.

Der Inhalt des Gedichts ift dieser:

Herzog Heinrich von Schwaben hat drei herrliche Söhne, Heinrich, Ruprecht und Friedrich, die er wohl erzogen:

Zu schul waren sy gewesen,
Sy kunden schriben und lesen,
(Darzů) turnieren und stechen,
(Und die) sper ritterlich (zer)brechen,
Hötzen, bailen und (auch) schießen u. f. w.

In einem Alter von 106 Jahren stirbt der Herzog, nachdem er seinen Söhnen Gerechtigkeit und Gintracht empfohlen. Sie folgen auch seiner Lehre. Run reitet eines Tags der jungste der Bruder, Friedrich, auf die Jagd. Ein Sirsch läuft ihm vor und er verfolgt benselben, weit vor seinen Dienstmannen her rennend. Als schon die Nacht ein= bricht, kommt er zu einer Burg im Walbe, wo er um Herberge bitten will. Das Thor ist offen, aber niemand kommt ihm entgegen. Er bindet sein Ross an und geht in einen schönen Saal. Auch hier ift niemand zu feben, aber ein wohlbesetzter Tisch steht bereit. Friedrich ißt nach Genüge und legt fich in einer schönen Kammer schlafen. ber Nacht kommt ein weibliches Wesen, ungesehen, zu ihm und klagt ihm seine Noth. Es ist Angelburg, eine Königstochter, welche durch ben haß ihrer Stiefmutter Flanea in großes Unbeil gekommen. Ein Zauberer, Flaneas Buble, nahm dem König, Angelburgs Bater, bas Augenlicht in der Art, daß er nur innerhalb seines Balastes sah. Man wuste ihn in die Meinung zu versetzen, als ob Angelburg mit zweien ihrer Jungfraun durch Ringe, die sie am Finger trugen, den Zauber bewirft hätten. Der König wollte sie zum Tode verurtheilen. Aber die heuchlerische Stiefmutter bat ihn, sich mit der Buße zu begnügen, welche fie felbst ben Schuldigen auferlegen würde. Diese Buße besteht nun darin: Angelburg und die beiden andern Jungfraun muffen den Tag über als hirsche in einem Walde laufen, bei Racht aber finden fie, zu

<sup>1 [</sup>Hagens Germania 7, 95 ff. R.]

Rungfraun umgewandelt, in einem Saus im Walbe Nahrung und Rube. Erlösung foll ihnen nimmer werden, außer durch einen Fürftensohn, der, nachdem er Angelburg als Sirsch gejagt und in das Haus gekommen, innerhalb eines Jahrs dreißig Nachte bei ihr zubringe, ohne fie zu seben ober ihre Ehre anzutaften. Geschehe letteres, so sollen fie immer, auch bei Nacht, Sirsche bleiben; werde Angelburg aber auch nur gesehen, so sollen sie in drei weiße Tauben verwandelt, zu dem aller= klarsten Brunnen in der Welt, der auf einem Berge stebe, binfliegen. Jeden Mittag aber follen fie zu Jungfraun werden und fich in dem Brunnen baden, während ihre Gewande bei demselben liegen. Die Nacht sollen fie, nach Taubenweise, auf den Aften der Bäume zubringen. Romme dann, während fie baden, der Kürft, der Angelburg gesehen, so müsse er ein Auge verlieren und so lang von Angelburg geschieden sein, bis ihm eine werthe Jungfrau das Auge wieder gebe; sei er aber so geschickt, ihnen die Gewande am Brunnen heimlich wegzunehmen, so follen ihm diese zu Pfande sein, bis Angelburg ihm die Ehe verspreche. Romme sie dann mit ihrem Mann und den Jungfraun heim in das Land ihrer Mutter, und glaube man ihr dort, was ihr begegnet, so soll bes Königs Zorn versöhnt sein. Nehme aber ein ungeborener Mann die Kleider weg und begehre sie zur Che, so dürfe sie ihm das nicht versagen, und wär' er auch der ehrloseste, sie wolle denn ihr Leben lang nacht und bloß bleiben.

In allen Landen hat Angelburg seither Erlösung gesucht; boch hat ihr nirgends ein Wald besser gefallen, als dieser hier; auch sind in Schwaben die werthesten und im Jagen berühmtesten Fürsten. Friedrich verheißt ihr Lösung und gelobt, als ein Biedermann zu thun. Er bleibt zwei Nächte; am Morgen aber, wenn die Hirsche auslausen, verschwindet das Haus. Friedrich kehrt zu seinen Brüdern zurück, verschweigt aber, was ihm widersahren. Nach drei Wochen, wie ihn Angelburg beschieden, reitet er wieder in den Wald, jagt den Hirsch und hat das vorige Abenteuer. So schreitet das Werf der Lösung stets weiter vor; die Fristen der Trennung sind stets weiter, aber auch die Dauer des Zussammenseins länger gesetzt. Zwischen Friedrich und der nichtgesehenen Jungsrau erwächst eine immer innigere Liebe. Selbst beim Nitterseste, das seine Brüder anstellen, verzehrt er sich in Sehnsucht. Indess läßt die Stiesmutter durch den Zauberer Erkundigung einziehen, und es zeigt

sich, daß nur noch zehn Nächte zur Erlösung sehlen. Der Zauberer verspricht, diese zu hintertreiben. Friedrichs zunehmende Krankheit bekümmert seine Brüder sehr. Sie lassen ihn durch die Ürzte beschauen, aber keiner weiß zu rathen, bis auch der falsche Zauberer als Arzt herbeiskommt. Dieser erklärt, als er mit Friedrich allein ist, daß seine Krankheit die Liebe sei. Friedrich fragt, woher er das wisse. Der Arzt antwortet:

Da graiff ich her an ewer arm, Ain ader ist von der liebin warm, Die tût üch so ser krencken.

Nachdem nun Friedrich seinen Rummer gestanden, räth ihm ber Zauberer, Angelburg beimlich, wenn fie entschlafen sei, zu seben. Er giebt ihm bazu einen Feuerzeug, mit dem er schnell ein Licht anzunden fönne. Friedrich läßt fich bethören, und als die Zeit um ift, rennt er wieder dem Sirsche nach und kommt zur Nachtzeit in die Burg. Angelburg fagt ihm, daß ihr Herz ihr kommendes Leid weisfage. In ber zweiten Nacht zundet Friedrich das Licht an und fieht die schlafende Jungfrau in ihrer sonnengleichen Schönheit. Er verliert die Befinnung und läßt nicht ab, zu schauen, bis Angelburg in großem Jammer erwacht. Sie felbst muffe nun, flagt sie, als Taube den lichtesten Brunnen suchen, ohne Troft der Lösung. Friedrich werde in drei Monaten ein Auge verlieren und nicht wieder erlangen, bevor er drei große Kämpfe fiegreich bestanden, für jede der drei Jungfraun einen. Zum Abschied giebt ihm Angelburg einen goldenen Ring mit einem wunderfräftigen Steine, der ihn in Feuersnoth bewahren könne; auch die andern Jungfraun, Malmelona, eine Fürstentochter, und Salme, die Tochter eines Grafen, schenken ihm Ringe, wovon der eine drei Mannesstärken verleiht, der andere vor Gift schützen kann. Friedrich reitet nun zu feinen Brüdern gurud und verlangt Theilung des gemeinsamen Batererbes, bamit er seinen Antheil zu Golbe machen könne. Die Brüder reben ihm treulich ab. Als er beharrt, nehmen sie drei durre Scheiter und gunden fie an. Die Scheiter brennen zusammen in großem Glanze. Dann nehmen fie eines hinweg und die Flamme mindert fich; fie theilen die zwei andern und sie erlischt. So werde ihre Macht und Ehre nur ungetheilt groß und herrlich erglänzen. Als aber Friedrich sich nicht abwendig machen läßt, theilen fie mit ihm und er verkauft seinen Theil.

Beim Abschied sagen sie ihm Hülfe in Noth zu und geben ihm einen entzwei gespaltenen Ring zum Wahrzeichen mit. Die erste Tagreise reiten sie mit ihm. Mit dreißig der Seinigen zieht er von Reich zu Reich und fragt allenthalben, wo der lichteste Brunnen sei. Als ihm die Zehrung ausgeht, schieft er seine Gefährten zurück, denn er will sie nicht in Noth sehen; vergeblich zeigen sie sich bereit, alles mit ihm zu leiden oder, wenn er mit ihnen heim reite, ihm Land und Leute mit dem Ihrigen wieder auszulösen.

Ir kläglich schaiden Möcht ainem herten haiden Billich erbarmet han.

Allein reitet nun Friedrich durch Feld und Wald und kommt in große Armuth. Er fämpft für die Fürstin Dfann von Prafant, die von einem Bütrich Arminolt, dem Fürsten von Norwegen, belagert ift. Sie bietet ihrem Retter Sand und Sabe, er folgt aber seinem Gelübde. Darauf kommt er in einen boblen Berg, wo ihn die schöne Zwerg= königin Jerome festhält. Er muß lange bei ihr bleiben und zeugt mit ihr eine Tochter, Ziproner genannt. Endlich gelingt es ihm, aus bem Berge zu entrinnen. Ginen weitern Rampf besteht er gegen die Feinde bes Königs Turneas, der ihm für zehnjährigen Dienst feinen Lohn giebt, als einen Sirsch im Walbe, ben alle Vorfahren bes Königs nicht erjagen konnten. Dieser Sirsch ift gleichfalls eine durch den Fluch ihrer Stiefmutter verwandelte Königstochter, Pragnet von Berfoloni, welche dadurch entzaubert wird, daß Friedrich ihr den Dienst jener zehen Jahre zu eigen giebt. Sie schenkt ihm bafür ein Kraut, welches, wenn man es auf das haupt legt, unsichtbar macht; auch schafft fie ihm sein Auge wieder, zeigt ihm den Berg, wo der lang gesuchte Brunnen ist, und faat ibm, wie er fich verhalten foll. Morgen frühe foll er auf den Berg gebn, bort werbe er einen Stein seben und baneben einen flaren Brunnen, das Rraut foll er auf dem Saupte haben und bei dem Steine fiten bis Mittag. Dann werden die drei Tauben geflogen kommen und bie Jungfraun, nach abgezogenem Gewande, sich baden. Das Gewand foll er an feinen Urm nehmen und bas Kraut vom Saupte. Go werden fie ihn sehen und febr erschrecken. Er foll nun jede sprechen laffen, was fie wolle, und dazu stille schweigen. Die Gewande aber foll er nicht berausgeben, bis ihm eine von den dreien die Che zugesagt. Un ihr

Weinen, Bitten und Alagen soll er sich nicht kehren und die Liebe sich nicht bethören lassen, bevor ihm die She versprochen sei. Friedrich folgt diesem Rathe, er verlangt Angelburg, die ihn nicht erkennt, zur She und sie muß, um ihre Gespielen vor dem Tod durch Kälte zu bewahren, ihm die She angeloben. Jetzt erst giebt Friedrich sich zu erkennen und die Ringe sind ihm zum Wahrzeichen. Zwanzig Jahre war Angelburg von ihm getrennt. Sie sagt:

Vergessen kund ich nie diner minne, In keltin, in nessin, frü noch spat, Uff den bämen noch uff der sat; Tag und nacht was ich jamers vol u. f. w.

Als nun so die Erlösung vollbracht ist, ziehen sie in Angelburgs mütterliches Erbland, die liecht ouw genannt (Bl. 93), wo sie wohl empfangen werden. Die Landesherrn, besonders die Bäter der beiden Gesspielen Angelburgs, sichern ihre Hülfe gegen die Macht der bösen Stiefmutter zu. Friedrich selbst besendet seine Brüder um Beistand. Der Graf, Salmes Bater, übernimmt mit einigen seiner Dienstmannen die Botschaft.

Kostlich er geritten kam
Durch ettlich reich und land,
Biss er Schwaben fand;
Da fragt er nach des landes hern,
Zů den wolt er kern;
Die zwen fürsten lobes rich,
Rüprecht und Hainrich,
In der statt zů Gmünd waren sy gesessen.

Der Graf wird hier ehrenvoll empfangen, beglaubigt sich durch den halben Ring, den Friedrich von seinen Brüdern mitgenommen, und trägt sein Gesuch vor. Die Fürsten senden sogleich nach Mannen und Magen. Alle bezeugen sich hoch erfreut, daß Friedrich noch am Leben sei, und sind zu seinem Dienste bereit. Vier tausend der edeln Nitterschaft aus Schwaben ziehen ihm zu Hülfe, an ihrer Spize die Brüder Ruprecht und Heinrich und des erstern drei Söhne, Konrad, Ulrich und Ludwig. Auch die Fürstin Osann von Prafant und die entzauberte Pragnet führen ihm Hülfsschaaren zu. Die Stiesmutter und ihr schwacher Gemahl, der König Mompolier, kommen ihrerseits mit einem großen Heere heran und mit ihnen der König Turneas, der Friedrichs Dienste so wenig

belohnt. Sie belagern die Stadt Rogant, vor der die Beere fich treffen. Die Schwaben sprechen ben Borftreit an, ein Recht, bas ihnen einst ihr tapferer Fürst Gerolt in ber Schlacht zu Rungifal vom Raiser Karl erworben habe. Dieses Recht des Vorfechtens kommt nicht nur öfters in den Gedichten und Reimchroniken des Mittelalters sagenhaft vor. fondern es zeigt auch die Geschichte, daß die Schwaben eifersuchtig barüber hielten. Gin herr von Ted, genannt Biviang (sonst ein Name im Wilhelm von Dranse), führt bas Banner mit brei golbenen Sternen. Es erhebt sich eine gewaltige Schlacht. Die Könige Mompolier und Turneas werden gefangen. Flanea, die Stiefmutter, flieht allein, weinend und klagend, über das Weld. Da sieht fie einen wohlgewappneten Ritter daber reiten; es ift der Zauberer Jeroparg, der, ihr gum Troft, ben Herzog Friedrich zu drei Kämpfen auffordert, welche dieser, drei Tage nach einander, für die drei Jungfraun zu bestehen schuldig sei. Als Friedrich sich zum ersten Rampfe anschieft, wird ihm, durch Trug bes Zauberers, Gift ftatt Weines geboten, aber der Ring von Malmelona bewahrt ihn. Der Kampf bleibt unentschieden. Im zweiten Rampfe nimmt der Zauberer dreifache Mannskraft an fich, aber der Ring von Salme giebt Friedrich denselben Bortheil. Der Zauberer muß aus dem Rampffreise weichen. Um dritten Tage richtet Feroparg brennendes Feuer gegen Friedrich; doch diesen schützt der Ring, den ihm Angelburg gegeben. Er schlägt ben Zauberer zu Boben, der nun seinen und Flaneas ganzen Berrath bekennt. Bur Strafe dafür werden beide verbrannt. Friedrich verzeiht seinem Schwäher auf Angelburgs Fürbitte. Das Reich des gefangenen Turneas nimmt er an sich und giebt biesem eine Grafschaft. Er feiert nun seine Hochzeit mit Angelburg. Die Zwergkönigin Jerome, so sehr fie fich um ihn geharmt, sendet ihm bazu ihre Tochter Ziproner mit kostbaren Geschenken. Sein Bruder Beinrich wird mit Malmelona, seines Bruders einer Sohn Ulrich mit Salme, ber andere, Konrad, mit Dfann von Brafant, ber britte, Ludwig, mit Pragnet von Berfolon vermählt. Friedrich ift nun herr über brei Reiche. Angelburg gebiert ihm einen Sohn, der Beinrich genannt wird; als es in das neunte Sahr geht, stirbt fie. Er muß ihr noch geloben, nach ihrem Tode Jeromen zur Ghe zu nehmen, was er auch erfüllt.

Die Fabel dieses Gebichtes findet manigfache Anklänge im weiten Gebiete der Sagen: und Märchenwelt. Die zauberhafte Verwandlung

burch eine bose Stiefmutter kommt häusig vor; besonders aber erscheint in altbänischen Volksliedern die in eine Hindin verwünsichte Stieftochter, welche burch ihren Jäger erlöst wird.

In den Udvalgte Danske Viser fra Middelalderen af Abrahamson, Nyerup og Rahbek. Kopenhagen 1812. Th. I, S. 241 ff. stehen, unter andern solchen Berzauberungen, zwei Lieder, welche die Berwandlung der Jungfrau in eine Hindin in doppelter Darstellung erzählen. Das eine ist verdeutscht in B. Grimms altdänischen Heldenliedern, Balladen und Märchen. Heidelberg 1811. S. 121.

Die neugierige Beleuchtung des unbekannten, geliebten Wefens im Schlafe, wodurch das Glück der Liebe zerstört wird, ist aus dem Mythus von Amor und Psyche wohlbekannt und spielt in manchen andern Märchen.

Nach den verschiedensten Seiten knüpft sich die Verwandlung Angel= burgs und ihrer Gespielen in Tauben, ihr Bad im Brunnen und die Wegnahme ihrer Gewande an. Das Eddalied von Bölund (bem elfi: schen Schmiede Wieland) und die profaische Einleitung besselben erzählt, wie biefer und feine beiden Bruder, Gobne bes Finnenkonigs, auf ber Jagd in die Wolfthale kamen, zu einem Waffer, der Wolffee genannt, an beffen Strande fie einmal fruhmorgens brei Jungfraun fanden, welche da saßen und Flachs spannen, während neben ihnen ihre abgestreiften Schwanenhemde lagen. Es waren brei Walkuren, Töchter zweier Könige. Die drei Brüder überraschten fie und führten fie mit fich heim als ihre Weiber. Sieben Jahre lang lebten sie zusammen; als aber das achte kam, da hatten die Frauen ein heimliches Sehnen und Trachten, und im neunten brachen die Bande; fie wollten wieder binaus zum Schlachtgewebe. Da flogen sie fort, ihre Männer zogen nach Often und Guben, fie aufzusuchen; nur Wieland blieb dabeim in ben Wolfthalen (Grimm, Edd. S. 2-6). Die Ahnlichkeit dieser Er= zählung mit dem Abenteuer Friedrichs von Schwaben ift unverkennbar. Daß es dort Schwäne; hier Tauben find, ist eine unwesentliche Berschiedenheit. Aber noch genauer wird die Beziehung zur Wielandsfage baburch, daß in der Wolfenbüttler Sandschrift unseres Gedichts Friedrich, als er die entschwundene Geliebte aufsucht, den Namen Wieland angenommen hat (vgl. Grimm, helbenfage 401 f.), was in der Stuttgarter Handschrift, vermuthlich weil der Schreiber diese Beziehung nicht

mehr verstand, hinweggeblieben ist. Wie Hagen im Nibelungenliebe den beiden Meerweibern, die in einem schönen Brunnen baden und wie Bögel auf der Flut schweben, hinzuschleichend, ihr Gewand wegnimmt und sie ihm, wenn er es zurückgebe, die Zukunft zu verkündigen gesloben, schlägt gleichfalls hieher ein.

Aber nach einer gang andern Seite bin eröffnet fich eine noch ausgeführtere Uhnlichkeit. In den Ergänzungen der Taufend und einen Nacht, welche unter folgendem Titel erschienen find: Der Taufend und einen Nacht noch nicht übersetzte Mährchen, Erzählungen und Anekboten, zum erstenmale aus dem Arabischen ins Französische übersett von Jos. v. Hammer und aus dem Französischen ins Deutsche von A. E. Zinserling. B. I. Stuttgart und Tübingen 1823. S. 301 ff. ftebt ein Märchen: Dichamasb und die Königin ber Schlangen. Dieses halt v. hammer in der Vorrede S. XXXVI f. für eines der ältesten, ursprünglich perfischen Mährchen, wie benn auch dasselbe in dem, was uns hier aus ihm berührt, auf persischem Boben spielt. Dasselbe erzählt in einem Gewebe mährchenhafter Abenteuer, unter anderem auch die abenteuerliche Geschichte Dschanschahs, Sohnes des Königs von Kabul (S. 334 ff.). Dichanschah verfolgt eines Tags auf der Jagd eine Chasele von beson= bers feinem Wuchse, ohne sie einholen zu können, bis an das Ufer des Meers, wo fie vor seinen Augen sich in die Fluten stürzt. Er springt mit sechs seiner Gefährten in ein Fischerfahrzeug. Die Ghafele schwimmt lange Zeit vor ihnen ber, bis sie endlich von ihnen erreicht wird. Aber fie find unvermerkt weit vom Ufer hinausgerudert, die Nacht überfällt fie und ein beftiger Wind treibt fie stets weiter hinaus. So wird ber Königssohn in ferne Wunderlande verschlagen. Nach andern, höchst wunderbaren Abenteuern kommt er zu einem Greise, dem König der Bögel, in beffen großem Gezelte fich alle Jahre einmal die Bögel zu versammeln pflegen. Als dieser Tag beran gekommen, giebt der Greis seinem Gafte die Schlüffel zu allen Gemächern und Räfigen; nur eines verbietet er ihm, bei schwerer Strafe bes Ungehorsams, zu öffnen. Doch die Neugier fiegt über das Verbot. Dichanschah öffnet die Thur, die mit einem goldenen Riegel verwahrt ift, und tritt hinein. Hier findet er ein großes Beden voll Wassers mit kostbaren Gezelten, duftenden Blumenbeeten und anderem Zierath umgeben. Drei Tauben kommen bergeflogen, um sich zu baben, und als sie ihre Federn abgelegt, sind

es brei Mädchen von außerorbentlicher Schönheit. Nachbem fie gebadet und im Garten ihre Spiele getrieben, gieben fie ihre Kleider von Taubenfedern wieder an und entschwinden. Der Jüngling, von beftiger Leidenschaft für eine ber Schönen ergriffen, gesteht seinen Bustand bem Greise, ber ihn überrascht und ihn an seine wohlgemeinte Warnung erinnert. Doch bedenkt er fich, ob es noch ein Mittel für ben Rummer feines Gaftes gebe. Es feien, belehrt er diefen, Dichinnenmädchen, die alle Sahr einmal hieher kommen, um fich am Rande Dieses Wafferbeckens zu vergnügen, und bann in ihre heimat, welche niemand bekannt fei, jurudfehren. Es gebe nun keinen beffern Rath, als bis jum nächsten Jahre zu warten, wo fie unfehlbar wieder kommen werden. Dann foll Dichanschah fich unter einen ber Bäume des Gartens legen und, wenn fie ins Waffer hinabgeftiegen, keinen Augenblick verlieren, fich ihrer Rleider zu bemächtigen. So wie sie den Raub gewahr worden, werden fie ihm die schönsten Worte von der Welt geben und ihm auf alle Weise mit Bitten zusetzen, daß er ihnen ihre Kleider zurückgebe. Laffe er sich erweichen, dann sehe er sie in seinem Leben nicht wieder. Die ersehnte Reit des Besuches der Bögel kommt wieder heran. Der Jüngling, im Garten harrend, hört rauschenden Flügelichlag. Es find drei Tauben, jede von der Größe eines Ablers. Sie laffen fich am Rande des Waffers nieder, legen ihr Gefieder ab und spielen in den Wellen. Dichanschab schieft hervor und rafft die Rleider feiner Geliebten weg. Sie sucht ihn durch die sußesten Schmeichelworte jur Burudgabe ju bewegen, er willigt aber nicht eber ein, bis fie geschworen, ihm ewig treu zu sein und sich niemals von ihm zu trennen. Nachdem sie ihr Gewand von Taubenfedern wieder empfangen und sich in solches gekleidet, nimmt sie von ihren Schwestern Abschied und trägt ihren Geliebten durch die Lüfte nach seiner Seimath Rabul gurud. Dort läßt ber alte König seiner schönen Schwiegertochter nach ihrem Wunsche einen eigenen Balaft bauen. Da das Glück des Königssohnes an jenem Rleide von Bogelfebern hängt, fo legt man biefes in ein golbenes Raftchen, bas man unter den Grundstein des Palastes grabt. Denn Dichanschah, welcher ftets fürchtete, daß seine Gemahlin einmal wieder Gebrauch von diesem Kleide machen könnte, bat es forgfältig vor ihr verborgen gehalten, seit fie das lettemal aus der Luft berabgestiegen ist und es abgelegt hat. Die Stelle, wo es jett verwahrt ift, foll ein Geheimniß für fie bleiben.

Aber sie ift noch nicht lang im Palaste, so wittert sie, daß ihr Kleid hier irgendwo verborgen sei. Sie verstellt sich den Tag über, aber in der Nacht steht sie auf und geht gerad auf die Säule zu, unter welcher das goldene Kästchen vergraben ist. Sie gräbt es aus, zieht ihr Taubenkleid an, sest sich auf die Spize des Daches und klatscht in die Hände, um ihren Gemahl herbeizuziehen. "Ich liebe dich von ganzem Herzen;" ruft sie ihm zu, "ich bin dir die in dein Land gefolgt, um deinen Bater und deine Mutter zu sehen. Wenn deine Liebe zu mir ebenso groß ist, so komm und besuche mich im Schloß der Sbelsteine!" Mit diesen Worten fliegt sie davon und Dschanschah fällt unmächtig zur Erde. Der übrige Theil der Erzählung ist nun großentheils den Mühseligkeiten und wundervollen Abenteuern gewidmet, unter welchen der Königssohn seine reuige Gemahlin von dem schwer aufgefundenen Schlosse der Sbelsseine zurückbringt.

Bon verwandtem Inhalt ist ein anderes Mährchen "Asem und die Geisterkönigin" in Tausend und einer Nacht u. s. w., übersetzt von Habicht, v. d. Hagen und Schall. Breslau 1822. B. 10, S. 269 ff.

Die Ahnlichkeit jenes, erst neuerlich wieder in Europa bekannt gewordenen persisch arabischen Mährchens, besonders in dessen vorderem Theile, mit dem Gedichte von Friedrich von Schwaben bedarf keiner besondern Ausführung; ber Beginn mit ber Jagd, hier bes Sirsches, bort ber Chasele, die drei Taubenjungfraun, das Hinwegnehmen ihrer Federfleider und das Versprechen der Che, als Bedingung der Zurückgabe, find in beiben das gleiche. Dagegen hat der weitere Berlauf des Märchens wieder besondere Beziehung zu dem Eddaliede von Wieland. Die Sehnsucht der wunderbaren Wesen, in ihr heimisches Element zurückzukehren, ihr Entfliegen, der Auszug ihrer Männer, sie aufzusuchen, ist beiden Erzählungen gemeinsam. Selbst die letten Worte der Dichinnentochter, ehe fie vom Dache auffliegt, haben ihr Entsprechendes im Eddaliebe. Che fie fortfliegen, beißt es: "Alrun aber gieng zuvor ben Saal entlang, ftand auf dem Boden und sprach mit leifer Stimme: "Froh ift ber nicht, ber aus bem Gehölze fährt," b. h. ihr von der Jagd heimkehrender Gemahl, wenn er sie nicht mehr antrifft (Grimm, Edda S. 11).

Endlich der Aufenthalt Friedrichs bei der Zwergkönigin im hohlen Berg ist dasselbe, was uns sonst schon in der Sage vorgekommen, & B.

von Otnit, der ein Jahr lang von einer wilden Frau im hohlen Berge bei den Zwergen festgehalten wird.

Soviel vom Mährchenhaften des Gedichts. Was nun aber die geschichtlichen und örtlichen Anhalte desselben betrifft, so zeigt es uns die Hohntlaufen noch als Herzoge von Schwaben ohne den Glanz der Kaiserkrone. Die herzliche Sintracht der drei herzoglichen Brüber ist anziehend dargestellt. Vergeblich aber würden wir in der hohenstaussischen Stammtasel ein Verwandtschaftsverhältnis aufsuchen, welches den im Gedichte zusammengestellten Namen entspräche. Der Name Ruprecht, wie einer der drei Brüder heißt, kommt gar nicht geschichtlich in diesem Stamme vor. J. v. Laßberg, der auch eine Handschrift des Gedichtes bessist, wermuthet in dem Umstande, daß Friedrich seines Auge verliert, eine Anspielung auf Friedrich den einäugigen, Herzog in Schwaben, gestorben 1146, den Vater Kaiser Friedrichs I.

Smünd, als Sitz ber schwäbischen Herzoge im Gedichte angenommen, ift historisch richtig. Friedrich der einäugige umgab es im Jahr 1110 mit Mauern. Die Johanniskirche daselbst, zum Theil noch in vorgothischer Bauart, ist eine Stiftung dieser Herzoge. Über diese Kirche ist einiges hier auszuheben, was G. Schwab in seiner Beschreibung der Neckarseite der schwäbischen Alb (S. 249 f.) ansührt:

Ihre Wände sind mit hieroglyphenartigen Figuren in erhabener Arbeit angesüllt. Bon den untern Hieroglyphen zeichnen sich zwei gekuppelte Hunde in vollem Lauf mit einem Männchen aus, das in ein Jagdhorn bläst. Überdieß sind viele zahme und wilde Thiere, meist sehr ranh ausgearbeitet, in die Quadersteine der Kirche eingehauen. Die Deutung der Hauptsiguren beruht in des Bolkes Munde theils auf der Jagdlust und den Ritterspielen der alten Zeiten, theils auf einer Sage von der Herzogin Agnes, Gemahlin Friedrichs von Stausen und angeblicher Stifterin dieser Kirche. Diese soll hier auf der Jagd ihren Ehering verloren und wieder gefunden haben oder gar, verirrt und in Fährslichsten gerathen, auf wunderbare Weise gerettet worden sein.

Es möchte sich verlohnen, diese Bilber und Sagen, worin einige Anklänge mit der Fabel unseres Gedichts zu liegen scheinen, sich noch einmal besonders, in Beziehung auf letzteres, zu betrachten und erzählen zu lassen. Lassen sich sonst nähere Verhindungen anknüpsen, so

<sup>1 [</sup>Fetzt ist sie in Donaueschingen. Scheffel, altbeutsche Handschriften zu Donaueschingen S. 33. Barack, Handschriften zu Donaueschingen S. 105 f. K.]

bietet auch eben jene Agnes, die angebliche Stifterin der Kirche, des einäugigen Friedrichs zweite Gemahlin, einen Namensanlaut mit der fabelhaften Angelburg dar.

Im Gedichte selbst ift nirgends eine Quelle angegeben. Die vielen fremdlautenden Namen können auf ausheimische Abstammung deuten, ebenso wohl aber auch willkührlich erschaffen oder eingemischt sein. Denn daß jenes Mährchenhafte, bei welchem die fremdartigen Namen vorzüglich angebracht sind, auch in germanischer Sage einen Anhalt finde, haben wir nachgewiesen.

Die Darstellung in der Gestalt, wie das Gedicht jetzt vor uns liegt, ift troden zugleich und in manchen Partieen weitschweifig. Der Berfasser zeigt seine Bekanntschaft mit den Rittergedichten des dreizehnten Sahrhunderts, deren helden und heldinnen mit einigem gelehrten Brunke berbeigezogen werden. In der Stuttgarter Sandschrift ift der Bers vielfach ungebührlich durch Einschiebsel erweitert und damit aus seinen Fugen gebracht; die Vergleichung mit den befannt gewordenen Stellen der Wolfenbüttler Handschrift, welche den Bers reiner giebt, macht es wahrscheinlich, daß wir dem Gegenschreiber am Zolle zu Geislingen in unserer Handschrift diese Abanderungen, die er vielleicht zur Deutlichkeit für seine Zeit nöthig erachtete, schuldig seien. Gine gewisse alterthumliche Einfachheit und Berglichkeit, welche gleichwohl durch den jetzigen Zustand des Gedichts an manchen Orten hindurchblickt, begründet die Unnahme, daß es schon vor bem vierzehnten Jahrhundert, dem seine gegenwärtige Fassung angehört, in einer reinern und gediegenern Geftalt vorhanden gewesen sei. Indem ich mich nicht im Stande finde, die Busammenfügung der im Obigen angegebenen manigfachen Bestandtheile befriedigend zu erklären, (wie dieß in den größern Zusammenhängen des beutschen Epos mit dem persischen versucht wurde), oder das echt Sagenhafte von dem willführlich Hinzugedichteten rein auszuscheiden, kann ich bas Ganze nur im allgemeinen als eine ber Sagen erklären, burch welche auf die Anfänge eines bedeutenden Geschlechts der Morgenglanz bes Wunderbaren geworfen werden foll.

b. Raiser Friedrich und der Priefter Johann.2 Die älteste

<sup>1 [</sup>Bergl. die Sage von den drei Frauen bei Lorch in Ernst Meiers deutschen Sagen aus Schwaben I, 43. K.]

<sup>2</sup> Gine andere Sage über Friedrich und einen Ebelstein siehe bei Etterlin, eidgenöfsische Chronik Bl. XXXIII b.

italiänische Novellensammlung, die unter dem Titel le cento novelle antiche theils einzeln gedruckt, theils andern Sammlungen (namentlich einer von mir beim Folgenden gebrauchten aus Benedig 1571. 4) beigegeben ist und deren Entstehung um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts bis vor 1270 muthmaßlich angenommen wird (Italienische Novellen von historischem Interesse, übersetzt und erläutert von C. F. v. Rumohr. Hamburg 1823. S. 1), enthält mehrere sagenhafte Erzählungen von den Hohenstaufen. Die zweite dieser Novellen lautet in einer abkürzenden Übersetzung so:

Der mächtige Priefter Johann in Indien schiefte eine ansehnliche Gefandtschaft an ben edeln und gewaltigen Kaiser Friedrich, ber in Wahrheit ein Spiegel ber Welt war in Reden und Sitten. Der Zweck biefer Botschaft war, zu erfahren, ob der Kaiser wirklich in Worten und Werken weise sei. Die Gesandten iberbrachten ihm von ihrem herrn drei toftbare Edelfteine, die er auch annahm, aber, ohne nach ihren Eigenschaften zu fragen, aufbewahren ließ und nur ihre Schönheit höchlich rühmte. Zugleich richteten die Gesandten im Namen ihres herrn an ihn die Frage, was das beste auf der Welt sei. Nachdem sie sich einige Tage am Hof umgesehen, beurlaubten fie sich und nahmen vom Raiser die Antwort mit, Maak (misura) sei das beste auf der Welt. fehrten gurud und richteten ihrem Berrn aus, was fie gehort und gefeben. Sie rühmten ben Sof bes Raifers, die ebeln Sitten und bas Benehmen ber Ritter. Priefter Johann außerte, ber Raifer fei fehr weise in Worten, aber nicht in ber That, weil er nicht nach ben Eigenschaften so feltener Steine gefragt habe. Er schickte nun seine Boten noch einmal zum Raiser und ließ ihm anbieten, wenn es ihm beliebte, ihn zum Seneschall an seinem Hofe zu machen. Zugleich ließ er ihm seine Reichthumer, die verschiedenen Arten seiner Unterthanen und die Gebräuche feines Landes aufgahlen. Bald bernach fiel ihm ein, wie die Steine, bie er dem Raiser geschenkt, eben damit ihre Eigenschaften verloren hatten, daß dieser fie nicht erkannte. Er schickte daber noch seinen liebsten Ebelsteinkundigen (lapidaro) heimlich an den Hof bes Kaifers ab, um durch Lift jene Steine wieder zu erlangen. Der Beauftragte machte fich auf den Weg, mit vielen Steinen von großer Schönheit belaben, die er am Sofe bes Raifers auslegte. Die Barone und Ritter famen, nach feiner Waare zu feben. Der Mann war sehr verständig; wenn er einen sab, der etwas bei Sofe zu bedeuten hatte, so verkaufte er nicht, sondern verschenkte, so daß sein Lob bis zu dem Raiser brang. Diefer ichiefte nach ihm und zeigte ihm feine Steine. Der Fremde lobte fie, boch nicht besonders, und fragte, ob er nicht kostbarere hatte. Nun ließ der Kaiser die drei werthvollen Steine kommen, welche jener zu sehen wunschte.

Boll Freude nahm er den einen Stein in die Hand und sprach: Dieser Stein, o Herr, wiegt die beste eurer Städte auf. Dann nahm er den andern mit den Worten: Und dieser ist die beste eurer Provinzen werth. Endlich nahm er den dritten und ries: Herr, dieser gilt mehr, als das ganze Kaiserreich. Da schloß er die Hand, in der er die drei Steine hielt, und die Eigenschaft des einen derselben machte ihn unsichtbar. So stieg er ungehindert die Treppe hinab, kehrte zu seinem Herrn zursicht und überreichte ihm mit großer Freude die Steine.

Bon dem christlichen Reiche des Priesterköniges Johann in Indien, mit welchem die Poesie des Mittelalters sich vielsach beschäftigt, wird bei der Erklärung des Fabelkreises vom heiligen Gral die Rede sein. Hier kommt uns vorläufig nur die Gesandtschaft an den Kaiser Friedrich in Betracht.

Was uns die Novelle in gedrängter Übersicht giebt, war auch der Gegenstand eines größern, aber von vorn herein nicht mehr vollständig vorhandenen deutschen Gedichts. Dieses Bruchstück sindet sich mit mehreren andern in der Heidelberger Papierhandschrift 844. Der Verfasser nennt sich am Schlusse:

Dis puch(s) ist tihtære (Vnd heißet) Osswalt der schribar u. f. w.

Dabei steht die Jahrzahl 1478, welche jedoch, da das Gedicht noch dem vierzehnten Jahrhundert anzugehören scheint, dem Abschreiber beiszumessen ift, sowie das beigesetzte Sprücklein:

Explicit hoc totum.

Infunde, da mychi potum!

Der Verfasser des Gedichts bezieht sich auf ein lateinisches Buch, dem er auch die Gewährschaft für die Wahrheit des Erzählten zuschiebt. Zu Königsberg in Ungern hab' er dieses Werf vollbracht, und zwar um keines Mannes Gabe willen, sondern auf Bitte guter Gesellen, um die Weile damit zu vertreiben und Müssiggang zu vermeiden.

Das Bruchstück hebt mitten in dem Briefe an, den der Priefter Johann an den Kaiser Friedrich geschrieben und worin er die Macht seines geistlichen Reiches, die Pracht seines Hoshalts, die Herrlichkeit seiner Baläste, seinen Bunderbrunnen, Weltspiegel u. s. w. ziemlich großsprecherisch beschreibt. Zugleich sendet er dem Kaiser mehrere Kleinode,

1 Bgl. Grimm, Deutsche Sagen II, 188 f. [Gebichte bes Mittelalters auf König Friedrich I den Staufer, von J. Grimm. Berlin 1844. S. 103 ff. K.]

ein Kleib, von Salamanbern gewoben, das man im Feuer wäscht, eine Flasche von dem Wasser des Wunderbrunnens, welches allezeit Gesundeheit und Kraft giebt; davon soll der Kaiser ein Jahr und drei Monate lang jeden Tag nüchtern trinken, so bleibe er gesund und lebe darnach 300 Jahre und 3 Monate; sodann einen Fingerring.

Der Kaiser soll diese Kleinode prüsen lassen; finde er, daß sie die angegebenen Kräfte haben, so möge er dann auch das andre, was ihm geschrieben worden, glauben.

Der Bote kommt von Rom aus, wo er den Pabst besucht hat, nach Schwaben:

In die veste zů Stauffe, Wan er [ber Kaifer] mit huss alda sazz, Die selbe stat sin erbe was.

Der Kaiser prüft sogleich die empfangenen Geschenke:

Die cleinat er alle glich Selb versücht tawgenlich. Do er an yn allen sampt Die gantzen warheit erfant, Da glaupt er dester pas Das an dem büch (brief) geschriben was.

Hierauf sendet er Briefe in alle Christenlande und läßt einen großen Hof nach Aachen entbieten, woselbst er seinen Sohn krönen und dann eine Heerfahrt über Meer gegen die Heiden unternehmen will. Auch der König Philipp ist eingeladen. An diesem großen Fürstentage nun läßt der Kaiser den Brief des Priesters Johann vorlesen. Nur als der Schreiber an die Stelle von dem unsichtbarmachenden Steine kommt, winkt ihm der Kaiser und heißt ihn davon schweigen. Die übrigen Kleinode werden vorgezeigt und versucht. Man läßt dann aber auch den Boten die Kleinode des Reichs bewundern und als Gegengeschenke, die er seinem Herrn für dessen kostbare Gaben zurückvingen soll, empfängt er von dem König Philipp einen Dorn aus der heiligen Dornnenkrone, dem Reichskleinod von Frankreich, und von dem Kaiser Friedrich einen langen und breiten Span des Kreuzesholzes, womit er sehr vergnügt von dannen zieht.

Der edle Kaiser Friedrich behielt nun die drei Kleinode sorgfältig bis zu der Zeit, da ihn der Babst Honorius in den Bann that, ihn

von der Gemeine der Christenheit ausschloß und die Fürsten, die dem Reiche geschworen, ihrer Side ledig ließ. In welche Stadt nun der Kaiser ritt, vermied man, so lang er darin war, Gottes Amt, las keine Messe und sang keine Tagzeit. Einst nun zur Ofterzeit, um die Schristenheit nicht in dieser heiligen Feier zu irren, bereitete sich der Kaiser auf die Jagd. Niemand von den Jägern wuste seinen Muth noch Sinn. Er legte das kostbare Gewand an, das ihm aus Indien gesandt war, nahm darunter die Flasche vom Wunderbrunnen und bestieg ein gutes Ross. Etliche Herren ritten mit ihm. Als er nun sern in den Wald gekommen, nahm er seinen Ring in die Hand (gleichfalls eines der drei Kleinode) mit dem unsichtbar machenden Stein und verschwand vom Jagen. Seitdem sah man ihn nimmermehr.

Die Vergleichung biefes beutschen Gebichts mit ber italianischen Novelle zeigt, daß in dem erstern der eigentliche Sinn der Erzählung, wie er in der Novelle hervortritt, ganglich verfehlt und verwischt ift, wie nebmlich der Raiser die Brobe der Beisbeit nicht genügend besteht. indem er nicht nach ben Gigenschaften der drei fostbaren Steine frägt, wie darum diese bei ihm brach liegen und ihm auch leicht wieder abgewonnen werden, indem mittelst der Kraft des einen, der in geschlosse= ner Sand gehalten unsichtbar macht, auch die beiden andern zu ihrem früheren Berrn gurudtehren. Im beutschen Bruchstud aber prüft ber Raiser wirklich die Gigenschaften der Rleinode, die schon im Briefe angegeben find, und das Unsichtbarmachen behält er als ein Geheimnis für sich. Daß gleichwohl in der lateinischen Quelle des deutschen Gedichts die rechten Züge vorhanden waren, ergiebt sich zum Theil schon aus dem, was in dem eben Erwähnten noch davon durchscheint, noch mehr aber baraus, daß fonst bas Berhältnis zwischen bem Priefter Johann und dem Kaifer Friedrich feinen Zusammenhang und Abschluß bat. Warum der deutsche Bearbeiter die Sache verkehrt hat, läßt sich auch wohl erklären. Schon daß der deutsche Raifer auf solche Weise überlistet werden sollte, mochte ihm nicht anständig bedünken; besonders aber scheint er es darauf abgesehen zu haben, das in der einheimischen Volksjage begründete Verschwinden des Raisers Friedrich mittelft des unfichtbarmachenden Edelsteins zu erklären. Darum wird auch ausbrudlich angeführt, daß der Raiser die Kleinode bis zu jener Zeit sorgfältia behalten habe:

Der edel keiser Friderich Behielt die eleinat fleißiclich In seiner gewalt für war Ich waiß darnach wie manig jar n. f. w.

Daß in diesem Gedichte Friedrich II gemeint ist, zeigt der durch den Pabst Honorius auf ihn gelegte Kirchenbann. Die Novelle scheint Friedrich I zu verstehen. Und so wird auch sonst unter dem verlorenen Kaiser Friedrich der Nothbart verstanden; beide Friedriche werden wohl auch sagenhaft verschmolzen.

In einer altfranzösischen Pergamenthandschrift der Berner Bibliothek, aus dem 13ten Jahrhundert, habe ich noch eine andere Correspondenz des Priesters Johann gefunden. Hier ist es der Kaiser Emanuel zu Constantinopel, an den er einen Brief richtet, der in französischer Prosa gegeben wird. Johann giebt von sich und seinem Reiche Nachricht und erbittet sich das gleiche von dem griechischen Kaiser. Er ist sogar erbötig, diesen, wenn er nach Indien kommen wolle, zu seinem Nachsolger zu ernennen.

Was die cento novelle, die wir hier zu benützen hatten, von den Hohenstaufen erzählen, trägt im allgemeinen das Gepräge der Anekdote, des geselligen Wițes und Scherzes. Ich führe zum Beispiel noch den Inhalt der 23sten Novelle an:

Raifer Friedrich gieng auf die Jagd, in grunen Aleidern, wie feine Bewohnheit war. An einer Quelle fand er einen Müßigganger, der ein ichneeweißes Tischtuch über bas grüne Gras ausgebreitet und seinen Becher mit Bein nebst feinem Brote vor sich stehen hatte. Der Kaiser näherte sich ihm und sprach ihn um einen Trunk an. Der Mußigganger sprach: Womit foll ich bir zu trinken geben? An diesen Becher barfft du den Mund nicht setzen. Saft du eine Jagoflasche bei bir, so werbe ich bir gerne geben. Der Raiser erwiederte: Leih' mir beinen Krug und ich will so trinken, daß ich meinen Mund nicht daran bringe. Gener gab ihm den Arng und der Raifer trank, wie er versprochen. Aber er gab den Krug nicht zurud, sondern spornte fein Ross und ritt mit bemfelben bavon. Der Müßigganger bemerkte wohl, bag es einer von ben Rittern des Raifers sein muffe. Den folgenden Tag gieng er an den Sof. Der Raifer hatte ben Thurhutern befohlen: Wenn ein Buriche von bem und bem Aussehen kommt, lagt ihn vor mich kommen und schließt ihm nicht die Thure gu! Der Mann tam, gieng vor den Raifer und brachte seine Rlage wegen seines Beinkrugs an. Der Raifer ließ ihn mehrere male die traurige Geschichte erzählen,

zu seinem großen Ergöhen. Die Ritter hörten sie mit gröster Lust an. Dann sprach der Kaiser: Würdest du deinen Krug erkennen? Ja, Herr! Nun zog der Kaiser den Krug hervor und zeigte damit, daß er selbst es gewesen war. Den Mann aber beschenkte er reichlich um seiner Reinlichkeit willen.

c. Das Volksbuch vom Kaiser Friedrich. Es hat den Titel: Ein warhafftige history von dem kahser Friderich, der erst seines namens, mit ainem langen rotten Bart, den die Walhen nenten Barbarrossa, derselb gewan Jerusalem, vnnd durch den Babst Alexander den dritten verkuntschafft ward dem Soldanischen künig, der in gesenklich hielt etlich zeht, vnd wie der Pündtschuch auff ist khomen in Baiern.

Dieses Büchlein wird dem Titel nach in E. J. Kochs Compendium der deutschen Litteraturgesch. B. II. Berlin 1798. S. 240 aufgeführt, jedoch ist weder hier, noch in Görres Volksbüchern oder den deutschen Sagen der Brüder Grimm etwas von dessen Inhalt zu sinden. Es scheint, dasselbe habe sich, obzleich es öfters und an verschiedenen Orten gedruckt wurde, ziemlich selten gemacht und sei als Volksbuch frühzeitig außer Umlauf gekommen. Ich habe zwei alte Drucke, die sich auf der öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart besinden, gebraucht, den einen Augsburg 1519, den andern, bei Koch nicht angesührten, mit etwas verschiedenem Titel, Cöln (by sant Lupus), ohne Jahrzahl.

Es sind hauptsächlich viererlei sagenhafte Erzählungen, welche dieses kleine Buch, auf zwei Druckbogen in Quart, enthält.

1. Raiser Friedrich I lagert sich mit Geereskraft, sammt den Königen Philipp von Frankreich und Richard von England vor die Stadt Jerusalem, welche Saladin den Christen abgenommen hat. Zehen Tage und Rächte hindurch wird gestürmt. Gegen Tag kommen die Christen auf die Mauer. Des Kaisers Fahne, an der einen Seite den Adler, an der andern das Kreuz Christi, führt der Herzog Eckhart von Baiern. Aber die Unglaubigen widersetzen sich so heftig, daß der Herzog die Sturmfahne neigen und sich mit dem Schwerte wehren muß. Sie fällt in die Gewalt der Feinde. Die Wenigen, die noch auf der Mauer sechten, werden, als sie schon verzweiseln, durch Nachstürmende verstärkt und dringen nun, obgleich sie keine Fahne mehr haben, in die

<sup>1 [</sup>Neu herausgegeben von Franz Pfeiffer in Haupts Zeitschrift für beutsches Atterthum 5, 250 ff. K.]

<sup>2</sup> Bgl. die Stelle bei Aventin 38a in Grimms helbenfage S. 303.

Stadt ein. Es sind ihrer aber noch viel zu wenige gegen die große Menge der Unglaubigen, sie können auch weber eine Ordnung machen, weil sie mit keiner Fahne versehen sind, noch auf die Mauer zurückehren. Doch kommen je länger je mehr Christen über die Mauer herein und wollen sich zu ihnen schlagen. Das Weitere ist nachzulesen in dem Bolksbuche Bl. 3 [Haupts Zeitschr. 5, 256 ff.].

Wir haben hier eine bairische Sage, und zwar eine Wappensage, wie benn überall die Erklärung der Wappenbilder und ihres Ursprungs eine Menge sagenhafter Erzählungen veranlaßt hat.

Das Geschichtliche und Örtliche weiß ich für jett nicht näher zu erläutern und selbst den bairischen Herzog Eckart nicht nachzuweisen. Daß es mit der Geschichte nicht genau zu nehmen sei, ergiebt schon die ganze Erzählung von einer Eroberung Jerusalems durch Friedrich den ersten.

- 2. Nachdem die Christen einige Zeit im gelobten Lande umgezogen, die heiligen Stätten heimgesucht und wieder aufgerichtet, begiebt sich der Kaiser auf die Heimfahrt [Haupt 5, 259]. Auch hier wieder die Mähre von dem verlorenen Kaiser. Der Tod Friedrichs I, wie er wirklich bei einem Bade im Flusse bei Seleucia erfolgt, ist in ein Verschwinden in sabelhafter Gesangenschaft verwandelt. Nach Jahressrist wird er vom Sultan, den er durch sein Benehmen und durch eine kluge Antwort auf die Frage, wie er es halten würde, wenn der Sultan sein Gesangener wäre, für sich eingenommen, gegen Lösegeld entlassen.
- 3. Der Pabst Alexander floh vor dem Zorne des zurückgekommenen Kaisers nach Benedig und der Kaiser lagerte sich dieser Stadt gegenzüber auf das Gestad. Als er aber wegen Unruhe der Reichsfürsten nach Deutschland zog, überließ er die Belagerung seinem Sohne Otto. Dieser wurde durch Treulosigkeit der Benediger gefangen und nun kam der Kaiser selbst zurück, viel zorniger denn zuvor. Er schwor einen Sid, nicht von Benedig abzuziehen, bevor er aus St. Marcus Kirche einen Rossstall gemacht und den St. Marcusplatz umgeackert und Korn darein gesät habe. Der Pabst und die hartgedrängten Benediger suchten die Bermittlung der italiänischen Fürsten. Diese war auch nicht fruchtlos; aber auf dem, was er geschworen, bestand der Kaiser. Das Weitere s. im Volksbuch VI. 7b [Haupt 5, 265].

Diese Deutung giebt die deutsche Sage den berühmten venetianischen

Rossen, einem antiken Kunstwerke, und bem eingelegten Estrich ber Marcuskirche.

4. Zum Schluffe noch die alte Sage [Saupt 5, 267]:

Und ist [Kaiser Friedrich] zu leht versorn worden, das niemant weist, wo er hon ist somen, noch begraben. Die pawrn und schwarzen künstner sagen, er seh noch lebendig on ennem hollen perg, sol noch herwider khomen, und die ganstlichen straffen und sein schilt noch an den dürren paum henken, welches paums gehut wurt, und sein hueter darzu gestifft; wölcher kanser aber seinen schilt sol daran hencken, daß waiß got.

Eine Erwähnung Maximilians I als bermaligen Kaisers zeigt bie ungefähre Entstehungszeit bes Buchs in seiner jetigen Gestalt.

d. Raifer Friedrich im Rufhäuserberge. Die Sage vom verlorenen Kaifer Friedrich, von seinem Sarren im Berge und von seiner Wiederkehr ift uns im Bisberigen wiederholt begegnet. In ihrer mythischen Bedeutung haben wir fie bei der Erflärung der helbenfage betrachtet. Sie hat sich besonders an alte Raiserburgen geheftet. So an das Schloß gu Raiferslautern. Dort hängt bes Raifers Bett an vier eifernen Retten und, wenn man es Abends wohl gebettet, so sieht man doch am Morgen deutlich, daß jemand über Nacht darin gelegen. Weiber am Schlosse, noch jett ber Kaisersee genannt, soll er einmal einen großen Karpfen gefangen und ihm zum Gedächtnis einen gulbenen Ring von seinem Finger an ein Dbr gehängt haben. Diefer Fisch foll ungefangen in bem Weiher bleiben bis auf Raifer Friedrichs Butunft. Bu Raiferslautern ift auch eine große Felshöhle, barin Raifer Friedrich, ber berlorne, feine Wohnung haben foll. Giner, ben man hinab gelaffen, hat bort ben Raifer in einem gulbenen Seffel fiten feben, mit einem großen Barte. (Deutsche Sagen I, 382-4, nach Schriften bes 16ten Jahrhunderts.)

Die Burg Kyffhausen, an der goldenen Aue in Thüringen, erhob sich unter den sächsischen Kaisern, die im nahen Dorfe Tilleda eine Pfalz hatten, als eine Reichsveste; noch in Belehnungsurkunden aus dem 14ten Jahrhundert heißt sie castrum imperiale. Die Hohenstausen

<sup>1</sup> Kgl. die merkwürdige Stelle in Aretins Beiträgen IX, 1134 und einige Anspielungen bei Hermann von Sachsenheim [37 d. 42 b. Pf.]. Wackernagel, die altdeutschen Handschriften der Baster Universitätsbibliothet S. 55. Schmid, Schwäb. Wörterbuch 621.

finden wir mit ihr in keiner besondern Berührung, dennoch hat unter ihren Trümmern der verlorene Kaiser Friedrich seinen geisterhaften Hof aufgeschlagen und die Sage hat gerade hier sich besonders traulich, fast idhlisch, angesiedelt. Zu dem ernsten Wesen des Kaisers tritt hier die freundliche Gestalt seiner schönen Tochter.

Unterirdisch sitzt der Kaiser an einem steinernen Tische, sein rother Bart ist ihm durch den Tisch hindurch dis auf die Füße gewachsen; nach andern geht er dreimal um den Tisch herum; der Kaiser nicht mit dem Haupte halb schlafend. Ein Schäfer kam einst hinab, den fragte der Kaiser, ob noch die Raben um den Berg sliegen. Als der Schäfer es bejahte, sprach der Kaiser mit trauriger Stimme: "Ach! so muß ich noch hundert Jahre an diesem Orte schlafen!"

Sinst stieg ein Schwarm von Anaben aus Kelbra, einem nahen Dorfe, auf den Khfshäuser, um Rüsse zu pflücken. Sie giengen auf die alte Burg, kamen an eine Wendeltreppe, stiegen hinauf, fanden ein kleines Gemach mit schönen achteckigen, rothen und blauen Fenstern. In der einen Sche lag eine Spindel mit Flachs, in der andern ein Haufen Flachsknoten. Von diesen nahmen die Anaben ihre Hüte voll mit, sich damit zu wersen, liesen dann den Berg hinab, warsen sich und streuten die Flachsknoten auf dem Wege aus. Nur der ärmste von ihnen hatte sie behalten und als er Abends nach Hause kam, sielen sie ihm glänzend aus dem Hute. Es zeigte sich, daß sie von Gold waren, womit die Kaisertochter die armen Leute beschenken wollte. Um solgenden Tage zog Jung und Alt auf den Khishäuser, aber niemand fand die Spinnstube der Kaisertochter.

Diese hat selbst einmal einem Baar armer Brautleute das Küchenund Tischgeräthe zur Hochzeit geliehen. Sie und ihr Bater lieben die Musik. Sin Schafhirt, der auf der Sachseife spielte und dazu ries: "Kaiser Friedrich, das sei Vir geschenkt!" wurde von dem Kaiser mit einem Fuße seines goldnen Handsasses belohnt. Sine Gesellschaft Musikanten beschloß einst, ihm ein Ständchen zu bringen. Nachdem sie um Mitternacht eine Weile aufgespielt, kommt die Königstochter mit Lichtern in den Händen auf sie zugetanzt und winkt ihnen, ihr zu solgen. Der Berg öffnet sich. Ssen und Trinken wird reichlich aufgetischt. Als der Morgen graut, brechen sie auf; der Kaiser nicht ihnen freundlich zu, zum Trinkgeld giebt ihnen aber die Tochter nichts, als jedem einen grünen Busch. Draußen im Freien wersen sie unmuthig diese Busche weg, nur einer behält den seinigen zum Andenken. Als er aber nach Hause kommt, haben sich alle Blätter in Gold verwandelt. Die andern laufen zurück und suchen die ihrigen, aber vergeblich.

Geschichtlich ist Folgendes bekannt: von mehreren Betrügern ober Thoren, die sich für den verlorenen Kaiser Friedrich ausgegeben, trat der letzte im Jahr 1546 auf, ein Schneider aus Langensalza. Dieser kam auf den Kyffhäuser, schlug seine Wohnung in der Kapelle auf, machte sich ein Feuer an und lebte hier drei Tage. Durch den aufsteigenden Rauch wurde sein Ausenthalt kund und man stieg hinauf, um nachzusehen, woher der Rauch komme. Der Schneider saß am Feuer und sprach dem erstaunten Bolke von seinem neuen Reiche. Das Gerücht verbreitete sich, Kaiser Friedrich sei wieder da. Der Graf von Schwarzburg aber ließ den wiedergefundenen Kaiser aufgreisen und ins Gefängnis sepen.

Ob dieses Ereignis den Kaiser Friedrich erst auf den Kyffhäuser Berg gebracht, oder ob die schon ansäßige Sage den Schneider dahin gezogen, könnte gezweiselt werden. Letzteres ist mir wahrscheinlicher, besonders wenn Agricola (Deutsche Sagen I, 29) schon Kyffhausen nennt, was entscheidend wäre.

e. Heinrich der Löwe (der Gegner Friedrichs von Hohenstaufen). Sin Gedicht in 98 fünfzeiligen Strophen, aus dem 15ten Jahrhundert. Um Schlusse (Strophe 98) nennt sich als Verfasser Michel Whssenhere. Er bezieht sich sonst auf ein älteres Buch (Str. 62. 74). Handschriftslich in einem Papiercoder der öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart, mit der Jahrzahl 1474. Daraus abgedruckt in H. F. Maßmanns Denkmälern deutscher Sprache und Litteratur. München 1828. H. 1, S. 122 sf., woselbst auch die übrige Litteratur dieser Dichtung nachgewiesen ist.

Der Fürst von Braunschweig, wie Heinrich hier genannt wird, besteht auf einer Fahrt über Meer zum Theil dieselben Abenteuer, wie Herzog Ernst: er wird vom Greise hingeführt, fährt durch den Karsfunkelberg, streitet mit den geschnäbelten Leuten. Zuletzt kommt er zum "wöden her" und beschwört einen Geist, ihn durch die Luft wieder

<sup>1</sup> Gottschalf, die Nitterburgen und Bergschlösser Deutschlands. B. 2. Halle 1811. Bgl. Deutsche Sagen I, 29. 384. [Fr. v. Raumer, historisches Taschenbuch auf 1837. Blätter für litterarische Unterhaltung 7 Dec. 1837. N. 341. S. 1382. Aug. Stöbers Erwinia 6 Juli 1839. N. 27. S. 216.]

vor das Schloß zu Braunschweig zu tragen, wo seine Frau, die ihn todt glaubt, sich eben wieder vermählen will. Er giebt sich durch einen halben Ning zu erkennen, den er in den Becher sinken läßt. Sigenthümlich ist diesen Fresahrten besonders ein Löwe, dem der Held, wie Wolfdietrich, im Kampse gegen einen Lindwurm beigestanden, und der ihm dasür überall getreulich folgt und hilft. Er fängt seinem Herrn in der Wildnis Hasen und anderes Wildbrät und gräbt ihm Wurzeln aus. Nach des Helden Tode legt sich der Löwe auf sein Grab und giebt hier sein Leben auf. Zum Gedächtnis ist auf dem Schlosse zu Braunschweig ein gegossener Löwe aufgestellt.

Ein nur handschriftlich vorhandenes Gebicht des 13ten Jahrhunderts Reinfried von Braunschweig scheint dieser Dichtung verwandt zu sein. 1

Ein andres Lied von Heinrich dem Löwen desselben Inhalts in der achtzeiligen Strophe des Heldenbuchs ift noch im nördlichen Deutschsland als Bolksbuch gangbar. [Vgl. Götting. gelehrte Anz. Merz 1835. St. 38. 39. S. 379.]

f. Wilhelm von Öfterreich. Ein großes Gedicht in kurzen Neimpaaren vom Anfang des 14ten Jahrhunderts, von der Wallfahrt Herzog Leopolds von Öfterreich zu dem Heiligthume Johannes des Täufers nach Ephesus, hauptsächlich aber von den Abenteuern seines Sohnes Wilbelm von Österreich. Das Abenteuerliche ist aber hier so ausschweisend und willkührlich, daß man dieses Gedicht kaum mehr zur Sagenpoesie rechnen kann. Geschichtliches leuchtet ohnehin nicht mehr hindurch, wenn auch die Namen historische sind. Der Verfasser, der sich auf ein lateinisches Original bezieht, nennt sich am Schlusse Johanns den Schreiber. (Graff, Diutiska B. III, Heft III, 366.) Ich kenne dieses Werk aus einer Papierhandschrift der königlichen Handbibliothek zu Stuttgart.

g. Der Wirtenberger. Ein erzählendes Gedicht vom Ende des 13ten oder Anfang des 14ten Jahrhunderts in kurzen Reimpaaren. Ich besitze es in einer Abschrift, welche wahrscheinlich nach einer Handschrift oder auch einer Copie genommen ist, die sich in der Bibliothek

<sup>1 [</sup>Bgs. baritber K. Göbekes beutsche Dichtung im Mittelalter S. 867-Reinfrit von Brauschweig, von K. Göbeke. Hannover 1851. K.]

<sup>2 [</sup>Andere Handschriften in Gotha (Jacobs Beiträge 2, 276), Wien (Hoffmann S. 150), Haag (Haupts Zeitschrift I, 214), Meinheubach (Ausseiger 1854, 212). K.]

bes seligen Kanzlers Schnurrer befand. Der Berfasser ist unbefannt. Die obige Bezeichnung bes Gebichts findet sich am Schlusse:

Hie end sich der Wirtenberger(e).

In den deutschen Sagen der Br. Grimm II, 262 ist bereits ein Auszug desselben nach einem Wiener Coder gegeben.

Der Zug ift hier nicht ausgehoben, daß ber reuige Ritter seinen Leib zur Buße in eiserne Reife schlagen will.

Ein Graf Hartmann von Wirtemberg (wie der Herr des Ulrich heißt, dem das Abenteuer begegnet) kommt in Urkunden von 1208 bis 1228 vor. Ein andrer gleiches Namens starb 1208.

Urfundliche Nachweisungen über den erstern sind zusammengestellt in der Dissertatio historica de comitibus wirtembergie. Ludovico II et Hartmanno sen. fratribus. Tübingen 1772.

h. Der Ritter von Staufenberg. Ein Gebicht, wahrscheinlich bes 14ten Jahrhunderts, in 1192 furzen Reimzeilen. Herausgegeben von Ch. M. Engelhardt, Straßburg 1823, wo auch litterarische Notizen über die sonstigen Bearbeitungen der Fabel gegeben sind.

Diese Dichtung führt uns noch einmal in das mythische Elsenreich in örtlicher Anknüpfung zurück. Ich seize sie hieher, weil überhaupt keine geschichtliche Einreihung möglich ist; der Kaiser, der darin vorskommt, ist nicht näher bestimmt; die einzige Andeutung ist, daß seine Nichte als Erbin von Kärnthen bezeichnet wird.

Ein Auszug (zwar nach bem ältesten Druck, ber aber vermöge Engelhardts Angabe S. 68 mit bem ber Helbensage übereinstimmt) steht in den Deutschen Sagen II, 249 ff.

8. Die Zeit ber habsburgischen und ber zwischen sie eintretenden Kaiser aus andern Häusern,

sofern sie noch dem Mittelalter angehört, war schon darum, weil sie den Schluß dieses Zeitraums ausmacht, der Sagendichtung nicht mehr günstig. Un Rudolf von Habsburg hat sich, besonders aus seiner Grasenzeit, noch manches Halbsagenhafte angeheftet.<sup>2</sup> Im Ganzen aber wich

<sup>1 [</sup>Gedruckt Tübingen 1845. R.]

<sup>2</sup> Bon ihm ergählt Joh. Vitodurani Chron. mehrere heitere Geschichten, in ber Art, wie die italianischen Novellen von Friedrich von Staufen. Besonders gab seine lange Rase zu allerlei Schwänken Anlaß. Als er noch Graf war und

bie Sage einer andern, ihr entgegengesetzten Weise ber Darstellung, ben historischen Erzählungen in Gedichtform. Als Vertreter bieser Beise

auf seinem Schlosse Kyburg sich aushielt, traten eines Tags die Herren von Regensberg, seine alten Nebenbuhler, zusammen und sprachen: Dießmal soll der elende Graf unsern Händen nicht entwischen, dießmal soll er seine lange Nase verstoßen. Dieses hörte ein närrischer Mensch, den sie um sich hatten, lief sogleich von Regensberg nach Kyburg, klopste heftig an das Thor und ward eingelassen. Nachdem er sich das Untlitz des Grasen eine Weile betrachtet, sprach er: So lange ist deine Nase doch nicht, als meine Herrn zu Regensperg heute gesagt haben. Der Graf horchte auf und sagte: Was hast du gesprochen? Jener erwiderte: Meine Herren waren heut zahlreicher als sonst beisammen und sprachen: Dem Grasen wollen wir seine lange Nase zerreiben. Der Graf mertte, was im Werke war, rief sogleich eine starte Kriegsschaar in Wassen, brach gegen Regensperg auf, traf auf dem Wege die versammelten und gegen ihn verschworenen Ritter und stürzte wüthend über sie her. Mehrere blieben und die übrigen, sich durch die Flucht rettend, zogen selbst mit langer Nase ab.

Später, als König, stand Rudolf einst von vielen Rittern umgeben, zu Zürich auf der Straße. Ein Bürger, der nicht gut bei ihnen durchkommen konnte, rief laut: Dieser König mit der langen Nase läßt mich nicht den geraden Weg vorübergehen. Als der König dieses hörte, trat er zurück und hieß ihn lächelnd mit freundlichen Worten seines Weges ziehen. (Leibnit. Access. histor. S. 29 f.)

Wie König Rubolf zu Erfurt Bier ausgerufen, f. Fallenstein, hiftorie von Erffurth I, 162. Auffefts Anzeiger 1833, S. 62.

Bon Abolf von Nassau n. a. wird wohl noch einiges Sagenhafte gemeldet. Egl. Schweizerischer Merkur. Sine Monatsschrift, Heft 1. Burgdorf bei C. Lansglois. Leipzig in Commission bei C. F. Köhler, 1835. Hier finden sich Bolksfagen. S. 52: "Das Agnesgeschrei. Am Hallwylersee stehen die Trümmer der Beste Fahrwangen, wo die Tochter des Kaisers Albrecht, Agnes, Königin von Ungarn, aus Rache wegen dem an ihrem Bater versibten Mord, siebenzig Dienstmannen des Freiherrn von Schenbach hinrichten ließ und nachher, in dem versgossenen Blute herumwadend, ausgerusen haben soll: "Heute bad' ich in Maithau!"

Wenn das Wetter sich ändern will, hören die Bauern der Umgegend jedesmal in der Nacht ein klägliches Geschrei, welches weder mit einer Menschennoch Thierstimme zu vergleichen ist. Sie nennen es "Agnesgeschrei" und behaupten, der Geist der Königin von Ungarn sei verurtheilt, in diesen Trümmern zu weilen und die Wetterveränderung auf jene gräuliche Weise anzuzeigen. Viele wollen auch um die Mitternachtstunde die Gestalt einer kleinen, schwarzgesteideten Ronne auf den Ruinen herumwandeln sehen und jene kläglichen Töne ausstoßen gehört haben. Reithard."

So ift die Sage schon völlig anekbotenartig geworden. Ihre schöpferische Zeit ist vorüber. An die Stelle der Heldenlieder treten die Chroniken, die sich selbst allmählich aus dem Reime in die historische Poesie durcharbeiten.

ist nun zu nennen Peter, zugenannt der Suchenwirt, der um die Mitte bis ans Ende des 14ten Jahrhunderts und vielleicht noch darüber hinaus in Österreich, meist in Wien, dem Hoflager der Herzoge, von welchen er Albrecht II, gestorben 1358, noch gekannt, Albrecht III, gestorben 1395, aber überlebt hat. 1

Lehrhaft allegorische, auch geistliche Dichtung und geschichtliche Erzählung machen den Hauptinhalt seiner Werke aus. In letzterer Beziehung sagt Primisser in der Einleitung S. X Folgendes:

Die bedeutenofte Ausbeute gewährt die gahlreiche Sammlung geschichtlichbiographischer Darstellungen, in welchen er fast die ganze Zeitgeschichte berührt, indem er die Begebenheiten und Thaten der Belden feiner Beit, vorzüglich öfterreichischer Edlen in und außer seinem Baterlande ergahlt. Diese Reihe von Schilderungen eines Bleichzeitigen, ber gröftentheils Augenzeuge war und burch feinen Stand in genauer Bekanntichaft mit ben Bornehmen lebte, mufte wohl in jeder hinsicht ein hohes Interesse gewähren, auch wenn sie nicht mit der Treue und Gewiffenhaftigfeit des Geschichtschreibers erzählt waren. Durch die bestimmten Andeutungen der Nebenumstände aber erhalten einige ben Werth hiftorischer Quellen, 3. B. die Erzählung von Herzog Albrechts von Österreich Ritterschaft in Breugen. Merkwürdig ift auch die durchaus ähnliche Form diefer Werke bie Bergart find furze Reimpaare, ber Umfang ber größern Stude geht bis gegen 600 Reimzeilen], beren jedes am Eingange eine Anrufung ber Kunft, bes Sinnes, bes gottlichen Beiftes, ober eine Entschuldigung, daß bie Rrafte des Dichters der Burde des helben nicht entsprächen, dann die Erzählung der einzelnen Thaten giebt, worauf das Lob des Helden und die Klage um ihn folgt, und die Beschreibung des Wappens mit einer Empfehlung des Berftorbenen an die Unade Gottes oder die Fürbitte der heiligen Jungfrau den Schluß macht. Diefe Ehrenreden, fo fann man fie füglich nennen, find ohne Zweifel in Bersammlungen von Rittern, vielleicht am Sofe des Fürften selbst, nach uralter Sitte, nach der Tafel vom Dichter gesprochen worden.

S. XIII: Suchenwirt gehörte gewiß zu jener besondern Classe von Dichtern, bie zugleich Anappen, Herolde oder beren Gehülsen waren und deren besondere Ansgelegenheit es war, die Unterschiede, Bisierung und Blasnierung [Blasonnierung]

<sup>1</sup> Beter Suchenwirts Werke aus dem 14ten Jahrhundert u. s. w., heraussgegeben mit Einleitung, historischen Bemerkungen und einem Wörterbuch von A. Primisser. Wien 1827. Später ist erschienen: Über die Sprache des österreichischen Dichters Peter Suchenwirt, erste Abtheilung: Lautsehre (eine Einsladungsschrift) von A. Koberstein. Naumburg 1828 [und Fortsetzungen 1842 und 1852. K.].

der Wappen auszulegen, auch wohl gereimte Wappenbeschreibungen zu verfassen. Er nennt diese Leute Knappen von den Wappen, die von den Wappen Dichtens pslegen. Alls solchem lag ihm ob, beim Einschreiben der Turnierer zugegen zu sein, so wie die Turnierrechte und Gesetz auszurusen und dergleichen höhere oder niedere Dienste, je nach der Stuse, die er etwa einnahm, zu verschen. Darum begleitete wohl Suchenwirt den Herzog Albrecht auf seiner Rittersfahrt nach Preußen, die er als Augenzeuge so schön beschreibt. S. XIV: Kein Wunder also, wenn Suchenwirt mit dem gesammten Adel und durch ihn mit den größeren Ereignissen der Zeit in vertrauter Besanntschaft stand. Wie hätte er seine Heldengeschichten mit der Aussschlichteit, mit der genauen Angabe der Orte, auch entsernter Länder, und meist auch in richtiger Zeitsolge verfassen können, hätten ihn nicht Angaben der Edlen selbst und ihrer Freunde dabei gesleitet? Es giebt beinahe kein Land von der Straße von Gibraltar dis Babylon, welches nicht mehr oder minder Antheil an den Geschichten hätte, die Suchenwirt von seinen weitgereisten und viel erfahrenen Helden erzählt.

So weit Primisser. Wir sehen, eine ganz andere Muse, als bie der Heldensage, hat angefangen die Erde zu umkreisen, die Thaten und Schicksale der Männer zu beschreiben.

Auf ähnliche Weise, wie Suchenwirt, beschreibt schon ein andrer Wappenkundiger, der sich Hirzelin nennt, als Augenzeuge den Krieg zwischen Albrecht I und Abolph von Rassau im Jahr 1298; sein Gebicht ist gedruckt in Rauchs Script. rer. austriac. B. II und neuerlich aus einer ältern und bessern Handschrift in Graffs Diut. III, 314 ff.

So sehr es in historischer und antiquarischer hinsicht von Interesse sein möchte, diese Gedichte Suchenwirts näher zu betrachten, so mussen wir uns doch hier abwenden, indem uns noch ein weites Feld der Poesie, als solcher; zu durchlaufen ist.

Ebendarum kann ich auch schließlich die Reimchroniken nur kurz berühren. Sie fangen um die Mitte des 12ten Jahrhunderts an und gehen, zum Theil unter sich zusammenhängend, durch das ganze Mittelalter hindurch. Auch in ihnen hat früher die Sage viel bedeutendere Rechte, als im Verfolge der Zeit.

Über ihre Litteratur beziehe ich mich auf die in der Einleitung ansgeführten litterarischen Hülfswerke. In Mones Quellen und Forschungen B. I., S. 214 steht ein Beitrag zur Litteratur der Reimchroniken, worin die dem Berfasser bekannten hoche und niederdeutschen Reimschroniken aufgezählt sind.

Als die bedeutenosten nenne ich jedoch:

- 1. Die sogenannte Kaiserchronik, aus der Mitte des 12ten Jahrhunderts; sie geht von Julius Cäsar bis auf Konrad III 1140. Sie ist noch besonders reich an sagenhaften Überlieserungen oder scheint vielmehr großentheils aus solchen zu bestehen. Gedruckt aus ihr ist nur einzelnes; eine vollständige Ausgabe mit Untersuchungen über die Sagen und über die Zusammenhänge dieser sämmtlichen deutschen Chroniken wird schon längst von Maßmann vorbereitet.
- 2. Die Weltchronif, welche Rudolf von Ems im zweiten Viertel des 13ten Jahrhunderts, hauptsächlich nach dem lateinischen Werke Gotzfrieds von Viterbo, unternommen, aber, durch den Tod unterbrochen, nur dis auf den Tod des Königs Salomo gebracht hat, von wo an sie im 14ten Jahrhundert durch Heinrich von München fortgeführt worden ist. Sie kommt uns hauptsächlich in Beziehung auf Rudolfs dichterisches Verdienst in Vetracht, wovon jedoch an andrer Stelle zu sprechen ist. Auch sie ist nur theilweise gedruckt.
- 3. Ottokars von Hornes österreichische Keimchronik von 1250—1309, geschrieben um 1295 bis 1309. Gedruckt in Bezs Script. rer. austr. B. III. Sie giebt ein sebendiges Bild der Zeit und verschmäht, während sie als historische Quelle betrachtet werden darf, doch auch die Sage nicht gänzlich.

Inhalt und Geift dieses Werkes, welches gegen 83000 Reimzeilen enthält, ist zu einer guten Übersicht gebracht in der Schrift von Th. Schacht: Aus und über Ottokars von Horneck Reimchronik ober Denkwürdigkeiten seiner Zeit zur Geschichte, Litteratur und Anschauung des öffentlichen Lebens der Deutschen im 13ten Jahrhundert. Mainz 1821.

Was Ottokar von Horneck vom Tobe Raiser Audolfs erzählt, möge uns diese Reihe der Geschichtsagen schließen. Es steht bei Schacht S. 232.

Mit Rudolf von Habsburg zieht die deutsche Kaisersage, ihr Grab suchend, noch einmal durch das Land und legt sich in der alten Kaisergruft zu Speier nieder. Fortan erscheint sie nur selten mehr unter den Lebenden.

<sup>1 [</sup>Ift erschienen Quedlinburg 1849 bis 54. 3 Bände. R.]





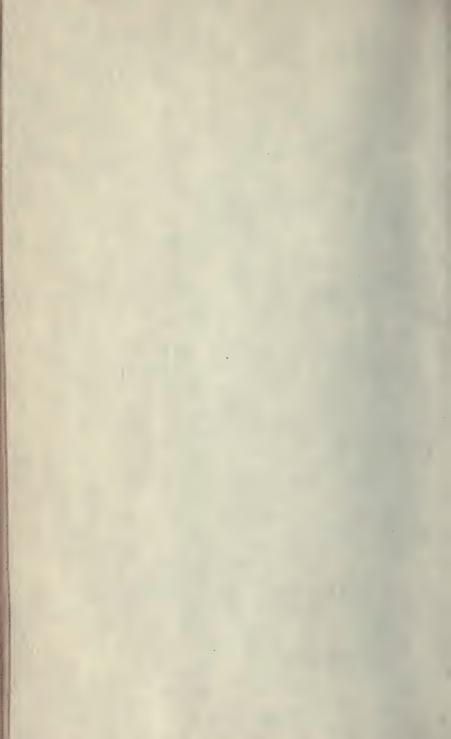





| 19657 LG           | Geschichte der Bishtung u.Sage. | NAME OF BORROWER. | ma         |  |  |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--|--|
| 196<br>hann Ludwig | Geschichte der                  | NAME              | Ars pureus |  |  |

